

Bon

Dr. Alfred Wolfmann. Privatbecenten ber Knnftgeschichte an ber Königl. Universität zu Berlin.

3meiter Theil.



Leipzig,

Berlag von E. A. Seemann.

1868.



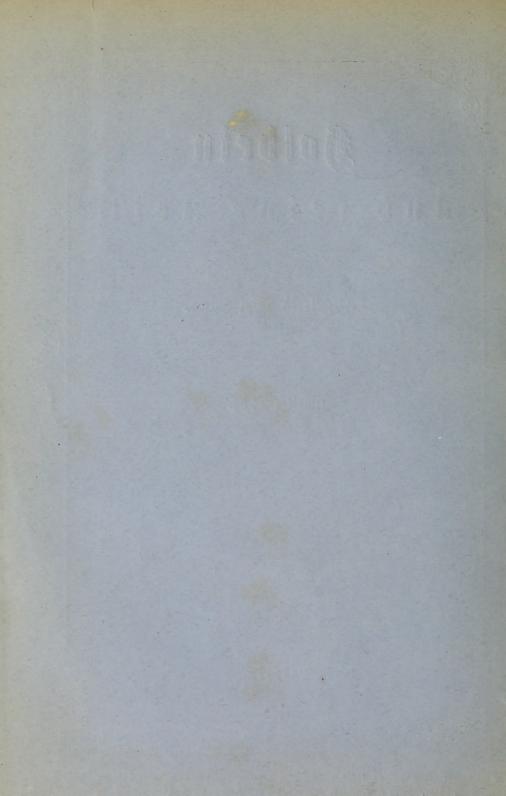

## Solbein und seine Beit.

3weiter Theis.

Digitized by the Internet Archive in 2015



# Holbein und seine Zeit.

Bon

## Dr. Allfred Wolfmann,

Privatdocenten ber Runftgeschichte an der Rgl. Univerfitat gu Berlin.

3 meiter Theil.

Mit Solgfchnitten.



Leipzig, Berlagvon E. A. Seemann. 1868.

# t)olbrin

und feine Brit.

anilla

JR Burch Wollmann,

Street williams

and an arrange of

.

n ii n m s n S . B co - n o u g n F x n B

### Borwort.

Es war vor feche Jahren, im Herbst 1861, als ich von München aus - bamals bort studirend, und zwar bem Namen nach bie Rechts= wiffenschaft - nach Augsburg tam und bie Werke ber beiden Sans Solbein auf bem Boden felber, von bem ihre Runft erwachsen war, fennen lernte. Der Eindruck, ben ich hier empfing, war ein nachhaltiger, er machte mir mein Ziel und meinen Beruf flar; ein paar Monate später begann ich mit ber wissenschaftlichen Arbeit an ber Aufgabe, mit ber ich mich bis zur Stunde beschäftigt habe. Ich laffe jett ben zweiten und letten Band meines Buches erscheinen, nicht im Gefühl mit ber Sache fertig zu fein, aber im guten Glauben, bas redlich gethan zu haben, mas ich nach bem jetigen Stante meiner Kenntnisse und meines Urtheils vermochte. Der erfte Band hat bei ben Männern, welche die Runftwissenschaft als ihre Meister ehrt, und auch in weiteren Kreisen eine freundliche Aufnahme gefunden, und biese trug bazu bei, mich die Arbeit mit eben ber Liebe endigen zu laffen, mit ber ich sie begann. 3ch schließe bas Buch außerbem mit ber angenehmen Wahrnehmung ab, daß seit wenigen Jahren die Renntniß des Meisters und das Verständniß für ihn in hohem Mage zugenommen. Die wissenschaftliche Forschung, an verschiedenen Bunkten thätig, hat das Ihrige bagu gethan. Dann ift gerade in ben letten Jahren Mehr benn je von Solbeins Werken vervielfältigt worben. Die trefflichen Braun'schen Photographien nach ben Zeichnungen und Gemälden bes Baseler Museums stehen hier in erster Reihe. Und zudem tritt jett eben ein völlig unbekanntes Sauptwerk bes Meisters, von welchem unmittelbar nach dem Vorwort die Rede ist, an das Licht.

Für freundliche persönliche Förderung in meinen Studien bin ich zu Dank verpflichtet namentlich Mr. George Scharf, Mr. B. B. Woodward und Mr. Wornum in London, M. E. Galichon in Paris, Herrn Senator Culemann in Hannover, Herrn B. Suermondt in Aachen, sowie vielen anderen Männern der Wissenschaft und Freunden der Kunst, besonders auch den Vorständen und Beamten jener Bibliotheken und Sammlungen, in welchen ich gearbeitet habe. Auch während der Arbeit am zweiten

VI Borwort.

Bande hatte ich auf's Neue Ursache, Herrn Geheimrath Waagen und Herrn E. His Heuster in hohem Maße bankbar zu sein. Herr His, jetzt Director des Museums zu Basel, hat seine Studien in Archiv und Bibliothek baselhst mit einer Energie fortgesetzt, welcher die Deutsche Kunstwissenschaft reiche Ergebnisse zu danken hat. Sie gehen über das Gebiet der Holbein-Kunde hinaus — man brancht nur an den wunder-vollen Brief Dürer's, den Herr His eben veröffentlicht hat, zu denken — aber sie haben auch hinsichtich Holbeins wieder vieles Neue geliesert, das ich im zweiten Bande mitzutheisen durch die Güte des Entdeckers in den Stand gesetzt din. Die Correspondenz mit Herrn His war mir eine wesentliche Hüsse, sie ließ mich den Uebelstand nicht empfinden, daß ich mein Buch entsernt von dem Ort, der für Holbein das meiste Material enthält, geschrieben. Und nicht weniger als sein wissenschaftlicher Eiser, war sein seines künstlerisches Urtheil mir förderlich.

Was die Illustration des zweiten Bandes betrifft, so habe ich namentlich Seiner Gnaben, bem Bergog von Devonshire, ber Berwaltung bes Britischen und bes Bafeler Museums für Die Erlaubniß zu banken, unedirte Werke Holbeins herausgeben zu dürfen. Besonders verpflichtet fühle ich mich herrn Brofessor Bürfner in Dresben, welcher bem Berleger Cliche's seiner trefflichen Copien nach ben Bilbern bes Alten Testaments zur Berfügung stellte. Gine gleiche Freundlichkeit hatte uns ein ebler Mann und echter Förderer fünstlerischer Bestrebungen, der jett nicht mehr unter ben Lebenden weilt, Herr Rudolf Weigel im ausgebehnteften Mage erzeigt; zahlreiche Holzschnitte, die wir mittheilen, durften den ausgezeich= neten Nachbildungen entnommen werden, welche ber Berftorbene, besonders in bem Brachtwert "Holzschnitte berühmter Meister," veröffentlicht bat. Ein berrliches Geschent von Seiten bes Baseler Museums, für welches wir der Bereitwilligfeit des Herrn Professor Bischer, Borstands der antiquarischen Sammlung zu banken haben, ist entlich bas Blatt bes "Erasmus im Gehaus," gedruckt von der noch zu Bafel bewahrten Driginalplatte, bas Titelblatt dieses Bandes. Ueberhaupt, hoffen wir, wird man die Illustration des zweiten Bandes ber des ersten überlegen finden.

Irrthümer im ersten Bande habe ich zu berichtigen gesucht, namentlich im beigefügten Berzeichniß ber Werke.

Berlin, 26. November 1867.

## Die Madonna von Solothurn,

ein nen aufgefunbenes hauptwert holbeins.

Hentzutage darf man es fast wie ein Wunder begrüßen, wenn ein völlig unbekanntes Meisterwerk ersten Ranges von der Hand eines der größten Künstler des sechzehnten Jahrhunderts neu auf den Schauplat tritt. Lange verschollen und der Kunstgeschichte gänzlich unbekannt, ist ein Hauptwerk Holbeins kürzlich der Welt zurückgegeben worden, das jetzt, trefslich restaurirt, eine der ersten Stellen unter Allem einnimmt, was wir von dem Meister besitzen. Wir können das Gemälde, von dessen Existenz man nichts ahnte, und das jetzt allen Freunden der Kunst wie ein unerwartetes Geschenk kommt, als eine Art von Ersatz ansehen sür so zahlreiche Schöpfungen des Meisters, die in früheren Zeiten über Alles gespriesen wurden, jetzt aber untergegangen sind.

Gin funftliebender Bürger von Solothurn, Berr Zetter, hat bas Berbienft, dies Bild, als es fich in verwahrloftem und unscheinbarem Zustande befand, ichon vor Jahren erkannt, an fich gebracht und badurch gerettet zu haben. Ende 1865 vertraute er es zur Berftellung, beren es bringend bedürftig mar, ben besten Banden die er dafür finden konnte, benen des Confervators ber Augsburger Gallerie, Berrn A. Eigner, an, ber ichon fo zahlreiche Werke Holbeins trefflich und treu restaurirt hat, unter andern in den letten Jahren den beiligen Gebaftian in München und das Abendmahl auf Joly sowie das Bildniff Amerbachs im Baseler Museum. Das gefährliche, aber burchaus nöthige Berfahren, bas Gemälde von ber alten wurmzerfressenen Holztafel zu lösen und neu zu fournieren, wurde mit Erfolg und Blüd angewendet. Im Berbst 1866 fab ich es, nachdem es gereinigt, aber noch nicht restaurirt war, zu Augsburg. Daß ber hierauf folgenden Restauration, die gludlicherweise nur mechanische Beschädigungen gugudeden hatte, die höchste Anerkennung gebührt, melden die übereinstimmenden Urtheile aller Runbigen und lehrt fogar ichon, bis auf einen gewiffen Grad, die Photographie. Mit hingebender Liebe unterzog Berr Eigner, durch feine Ateliergenoffen die Berren E. von Suber und A. Sefar trefflich unterftutt, fich biefer Aufgabe. Der verehrte Mann möge es mir verzeihen, wenn ich für den Geift, in welchem die Arbeit burchgeführt ward, seine eigenen Worte in einem Briefe vom 3. October, welcher mir die Bollendung der Restauration anzeigte, reden lassen will:

"Endlich nach großen Weben und Mühen bin ich doch zum Ende gelangt, Holbeins Bild, die Solothurner Madonna, steht vollendet da und erwartet den reichgeschnittenen goldenen Rahmen vom Meister Radspieler in München in den

nächsten Tagen, um dem glücklichen Eigenthümer, Herrn Zetter, nach Solothurn zurückgebracht zu werden.

Mit diesem Bilde geht wieder ein Stück meines zur Neige gehenden Lebens von dannen! Es bleibt in meinem Herzen die Beruhigung als Lohn, daß es mir gelungen, mit meinen geringen Geisteskräften ein Hauptwerk des großen Meisters dem gänzlichen Berberben entriffen und in einen Zustand versetz zu haben, daß kommende Geschlechter ohne Störung an diesem Werke sich erlaben können. Der Restaurator Eigner ist todt, es lebe der König der Deutschen Maler, Holbein!

Wenigstens habe ich keine Mühe gescheut, gänzlich dem Ange meine Kunstthätigkeit verschwinden zu machen. In so weit es menschenmöglich war, bis zu dieser Grenze ist mirs gelungen! Die vielen Hunderttausende von groben Sprüngen und Rissen sind gewissenhaft ergänzt und ein Netz von feinen Sprüngelchen überdeckt das Gemälde, und während dasselbe der Farbe einen eigenthümlichen Reiz verleiht, dient es zugleich dem Kennerauge als Beweismittel, daß keine Stelle mit neuer Farbe überdeckt wurde."

In der That, Riffe und Sprünge ohne lebermalung verschwinden zu laffen, darin besteht Eigners außerordentliche Kunstfertigkeit. Und so steht jetzt ein Werk in altem Glanze ba, welches an Bedeutung nicht bem Darmftädter Driginal\*) ber Meber'ichen Madonna weicht. Es ist, wie wir hören, der ernste Wille des patriotisch gesinnten und für die Runft begeisterten Gigenthümers, das Gemälde seiner Baterstadt, in ber es immer gewesen zu fein scheint und für bie es wahrscheinlich auch gemalt war, zu erhalten, und so mag es benn von jett ab seinen Chrenplat in der Kunstgeschichte einnehmen als die beilige Jungfrau von Solothurn! Der Meher'schen Madonna fommt es auch an Größe beinahe gleich und zeigt ein ähnliches Format, nämlich ein Rechted, aus beffen oberer Schmalfeite ein Salbkreisbogen emporfteigt. Es ift ein Rirchen= gemälbe, mahrscheinlich für ben Altar einer Seitencapelle im St. Urfen-Munfter zu Solothurn gefertigt, benn offenbar haben wir ben Schutpatron ber Stadt, den heiligen Ursus, einen der Helden von der Thebaischen Legion, in jenem ritter= lichen Beiligen zur Linken ber thronenden Jungfrau zu erkennen, während zu ihrer Rechten ber heilige Martinus, Bischof von Tours, fteht. Die Gruppe fußt auf einigen Stufen, die unter ber sitzenden Madonna ein Teppich von edlem Mufter, weiße und rothe Preuzungelinien auf grünem Grunde, bedt. Unter dem Fuße des

St. Urs stehen Monogramm und Jahrzahl: H·H· in den rothen Sandstein ein= gemeißelt, ganz wie die Bezeichnung auf dem todten Christus von 1521 und auf der einige Jahre späteren Lais Corinthiaca. Um der Beglaubigung willen wären

<sup>\*)</sup> Ueber die Entbedung, daß es das Darmstädter, uicht das Dresdner Bild ift, bessen Geschichte man die in die Meyer'sche Familie selbst verfolgen kann, wgl. Berz. der Werke, III., Darmstadt.

biese Zeichen nicht nöthig, aber die Datirung ist von unschätbarem Werth; 1522 ist eins von Holbeins arbeitreichsten Jahren, in welchem er mit den Wandbildern des Großrathsaales beschäftigt war. Ueber den Gestalten wöldt sich ein Arkadenbogen im Halbkreis, welcher auf zwei starken Pfeilern mit schwach prosilirten Kapitellen ruht und von eisernen Schlandern gehalten wird. Die Einsachheit dieser Archietektur setzt bei Holbein, der sonst reiches Ornament im Nenaissancegeschmack anzubringen pflegt, in Erstaunen, sindet aber ihre Erklärung darin, daß es offenbar des Künstlers Absicht war, die Architektur im Bilde der Architektur des Naumes selbst, in dem es sich besand, des ehemaligen romanischen Sanct Ursen-Münsters, anzupassen. Aus dem Bogen blickt man in die freie Luft und diese bildet, durch die Linien der Architektur und die sein berechnete Armhaltung der beiden stehenden Heiligen, einen lichten Areis rings um das Haupt der Inngfran, nach diesem hin an Helligkeit zunehmend und so auf natürlichem Wege den Heiligenschein ersetzend, zu dem der realistisch empfindende Meister sich hier so wenig wie bei der Meyer's sichen Madonna verstand.

Eine schöne goldene Krone schmuckt Maria's Haupt, am Reif mit großen Ebelfteinen gegiert und mit Berlen an ben Spigen. Gie trägt ein hellrothes Rleib, welches ben Sals und ben Obertheil bes Bufens frei läßt und barüber einen ärmellofen ultramarin-blauen Mantel, ber an ben Schultern mit einer burchgezogenen Schnur zusammengebunden ift. Boll und weit fällt er berab, in großen, gefcmachvoll geordneten Faltenmaffen auf ber Stufe liegend; man muß fich erinnern, bag Maria's Mantel ber Mantel ber Gnabe ist, welcher sich ausbreiten kann, um wie bei ber Meyer'schen Madonna die Betenden und Schutbefohlenen unter sich zu fammeln. hier freilich beschattet er nur die beiden, in den Teppich eingewebten Familienwappen ber Stifter. Maria's schönes Antlit mit bem holden doppelten Ansatz des Kinnes, wie ihn auch die Meber'sche Madonna zeigt, ift oben durch einen Schleier begrengt, ber mit abnlicher Feinheit, wie bas auf Bilbern aus Lionardo's Schule vorkommt, bas haar und bie Stirn burch= fchimmern läßt. Ihre Buge verklart bie innigfte und holbfeligfte Mutterfreude über bas prächtige, nachte Rnäblein, bas auf ihren Knien sitt, und welches sie mit ihren ichonen, gang individuell gebildeten Banden umfängt. Ihre Rechte faßt bas Beinchen bes Kindes, ihre Linke greift unter beffen Achsel und schiebt babei Die Sant leicht in die Sobe. Entzudend find die diden Sandchen und Fugden bes Rindes, der rechte Fuß in ber Berfürzung von fleinen Zeben ber, ber linke von ber Coble aus gesehen, mit prächtig gemalten Fältchen in ber Saut. Der linke Urm wendet fich fo, daß die Sandfläche gegen außen gefehrt ift, eine Bewegung, welche fleinen Kindern eigenthümlich ift, und die Holbein hier wie auch in andern Fällen dem Leben fein abgelaufcht hat. Die Finger ber Rechten fügen fich zur Weberbe bes Segnens zusammen und bamit ftimmt auch ber erufte, aber feines= wegs altfluge, immer völlig findliche Ausbruck bes Kleinen.

Sanct Urs steht fest und männlich wie ein Nitter aus des Malers Zeit da, hoch an Buchs, von oben bis unten in blinkende Stahlrüstung gehült, die ebenso verständnisvoll bis in ihre Einzelheiten wiedergegeben ist, wie die Rüstung auf Dürers Nitter trotz Tod und Teufel. Weiße Straußensedern wehen von seinem Helm, die Linke mit ihrem Panzerhandschuh ruht am mächtigen Schwertgriff, die rechte Eisensaust hält eine große rothe Fahne mit weißem Areuz, deren Farbe sich an manchen Stellen der Rüstung, namentlich am Bisser, spiegelt. Des Heiligen edel geformtes Gesicht zeigt in jedem Zuge Tüchtigkeit und Araft; scharf und seurig blickt das Auge, entschlossen ist die Unterlippe emporgezogen, und der mächtige, kriegerische Schnurrbart, sein in jedem Härchen ausgeführt, wie namentlich Dürer das zu thun pslegt, ragt aus der Eisenhaube heraus und hebt sich wirkungs-voll gegen sie ab. Der eignen Kraft bewußt und auf Gott vertrauend, hält der wackere Streiter des Herrn hier zur Seite des Heiligsten Wacht.

Der Gegensatz des geiftlichen zum ritterlichen Beiligen ift mit hober künftlerischer Keinheit empfunden. St. Martins bartlofes Antlit von edler Bildung, feine ganze Urt bes Auftretens verfünden ben Geiftlichen vornehmen Ranges und zeigen erhabene Rube mit geiftiger Ueberlegenheit, Milbe mit Bestimmtheit vereint. Sein Mefigewand wie feine Mitra find mahrscheinlich bestimmten alteren Borbilbern treu nachgebilbet. Die Cafula, violet, mit rothem Futter und reich mit Gold geziert, zeigt die eingewebte Darftellung bes Sauptmanns von Capernaum vor Chriftus und in ben Stidereien bes breiten Mittelfaumes bie Darftellungen bes Beilands vor Raiphas, eines Engels und ber Dornenfrönung, alle treu in ihrem alterthümlichen Stil gegeben. Die Mitra, in ihrer Gold = und Berlenftiderei auf rothem Grunde, läßt bie Geftalt bes beiligen Ricolaus feben. Mit ber Linfen, bie über dem Sandschuh einen Ring trägt und in schwieriger aber durchaus richtiger Berfürzung vom Mittelgelent ber Finger aus gesehen ift, balt St. Martin ben Bischofstab und zugleich ben Sandschah ber Rechten, die eben ein Almosen in bas kleine Holznäpfchen eines vor ihm knienden Bettlers legt. Die Geftalt bes Lettern ließ ber Maler in feiner Neberlegung gang hinter bem großen Mantel ber göttlichen Mutter verschwinden, benn um feiner felbst willen gebührt ihm fein Plat am Thron ber beiligen Jungfrau, in biefem idealen Raume, ba es feine irdische Roth und Kummerlichkeit mehr giebt; sondern nur als Attribut Sanct Martins, nur um diefen zu kennzeichnen, ift er ba. Die Runft alteren Stils murbe ihn daher in weit kleinerem Magitabe gebildet haben, aber das widerspräche Solbeins Realismus und im Sinne ber Renaissance gebildetem Geschmad. Er findet bagegen vie Mittel, den Armen so weit als möglich zu verdecken, nur das durchaus Nöthige zu zeigen : das flebende Gesicht und die empfangende Sand. Man fühlt fich unwillfürlich an Holbeins beilige Elisabeth gemahnt, wenn man bei Sanct Martin die Art des Hinschreitens und des Spendens, ja auch die Neigung des Sauptes betrachtet mit seinem Ausbruck tiefen Mitgefühls und boch bes innerlich

Frei-Seins von all bem Jammer biefer Welt. Auch hier erblickt man, wie tief bie Erquidung geht, Die schon sein blofies Naben bem Clenden und Leidenden bringt. Des Bettlers abgemagerte Sand bilbet zur ichon geformten bes Bifchofs, fein tiefbraunes Geficht zu beffen weißerem Rleischton einen feinen Gegenfat. Ueberhaupt ist ber Ton bes Fleisches, je nach Geschlecht, Stand und Alter bei Allen verschieden. Das Licht fällt, wie häufig bei Holbein, von rechts. Es ift nirgend wirkliches Gold aufgesett, sondern die Wirkung des Goldes durch Karbe erreicht. Bei großer Kraft und feltenem Reichthum ber Tone ift bas Colorit von schönfter Barmonie, wie fich überhaupt alles Einzelne bei vollendet feiner Ausführung boch bem Gangen richtig fügt. Composition und Grundgebanke, selbst bas Motiv zu Maria's Ropfneigung und zur Armhaltung bes Kindes erinnern an den zwei Jahre früher entstandenen Holgschnitt aus den Freiburger Stadtrechten \*); auch in biefem erscheinen bie beiligen Bertreter geiftlichen und weltlichen Standes, Bischof Lambertus und Ritter St. Georg, zu ben Seiten ber Jungfrau; auch bier ift bas Bange fo komponirt, bag bie mittlere, sitzende Sauptgestalt von ben stehenden Nebenfiguren in freier Symmetrie weit überragt wird. Im Solothurner Bemalbe ift diese Aufgabe noch weit vollendeter gelöft. Dhue von seinem nordischen Realismus irgend etwas aufzuopfern, gelangt hier Holbein zu jener Freiheit bes Stils und großartigen Anordnung wie fie irgend nur in ihren Andachtsbildern Fra Bartolommeo, Andrea del Sarto und Raffael besitzen. Das wird vor diesem Bilde den Heutigen vielleicht noch leichter als vor der Mener'schen Madonna flar werder, benn hier hat das moderne Auge es nicht mit ber Schwerfälligkeit bes Gebahrens und der Tracht bei einigen biefer Bildniffiguren zu thun, benen gegenüber es auf Rechnung bes Malers fest, mas bem Leben felbst angehörte. Außerdem hat Holbein hier bas nahezu Unerreichbare möglich gemacht, gleichzeitig auf bie Farbe und auf die Linien bin zu komponiren.

Wie bewundernswerth aber auch das Werk in allen seinen Theilen ift, immer wieder kehrt der Blick mit besondrer Freude zu den beiden Hauptgestalten, zu Mutter und Kind zurück. Der prächtige kleine Bube, bei welchem in treuer Wiedersgabe echt kindlichen Lebens das Höchstmögliche geseistet scheint, ist uns zudem ein alter Bekannter. Im Baseler Museum besindet sich eine von Hans Bock gesertigte Copie desselben, auf der ihm eine Schlange beigegeben ist, so daß er also einen kleinen Hercules vorstellt; im Amerbach'schen Inventar \*\*) ist sie mit den Worten erwähnt: "Ein nackend kindlin sitzt vf einer schlangen kompt von Holbeins gemeld durch H. Pocken vf Holz mit olfarben mehrteil nachgemolt." Offendar das nämliche Kind sinden wir aber auch in einer von 3. C. Loedel gestochenen Silberstiftzeichnung der R. Weigel'schen Sammlung, die, was selten vorkommt,

<sup>\*)</sup> B. II. S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Bb. I. S. 365, A 7.

mit des Künstlers vollem Namen und berselben Jahrzahl wie das Solothurner Gemälbe: Hans holbein bezeichnet ist.

Das Röpfchen feben wir fast im Brofil und unter ber linken Achsel Die Sand ber Mutter, Die das Rleine halt. Es ift derfelbe furze Sals, Die hohe Stirn, Die nämliche Bilbung von Mund und Nase wie bei bem Kinde auf bem Solothurner Gemalbe. Sicher hat Holbein hier wie in der Studie fein eigenes Rind nach bem Leben aufgenommen. Nach ber bamaligen Stellung bes gunftigen Meiftere konnte ihm überhaupt faum Gelegenheit werden, Kindermodelle zu malen, wenn fie ihm nicht fein eigner Sausstand gewährte. Der Kleine, ben er 1522 abbilbete, mag im Lauf des Jahres 1521 geboren fein, und ift mahrscheinlich Solbeins erfter Spröffing; Die Berehelichung bes Meisters ift wohl um bas Jahr 1520 angusetzen, in welchem seine Aufnahme in Burger= und Bunftverband ftattfand. Wir wiffen zwar nicht, ob in Bafel biefelben Zunftordnungen wie in Breslau beftanden, wo ein Malergefelle, ber Meifter werden wollte, verheirathet sein ober wenigstens, bei gehn Mark Strafe, binnen Jahr und Tag ein Weib nehmen mufite\*). Doch lagen biefe beiben Schritte zu Gründung eines felbständigen Saushalts wohl auch bei Solbein faum weit auseinander. Wenn man nun die Zeichnung ber Weigel'= fchen Sammlung, die beinahe Profil ift, mit bem Profiltopf bes Knaben auf Holbeins Familiengemälde an Basel vergleicht, fo findet man auch bier den eigenthumlichen Schnitt bes Mundes, die Stellung der Augen, die Bildung der Rafe wieder, mahrend die hohe Stirn nur durch bas hineingefammte Saar verfürzt ift. Das Bild ftammt, wie wir an andern Stellen barzustellen suchten \*\*), von 1529, und der Knabe darauf kann febr gut derfelbe, kann - wie miglich es auch ift, im Leben, und nun vollends im Bilbe, bas Alter eines Rindes bestimmen zu wollen - aut etwa acht Jahr alt sein. Zwischen biesen Kindern von 1522 sowie ben beiden Kindern des Familienbildes, besteht nun ferner eine große Aehnlichkeit mit mehreren andern Rindern auf Bemälden Solbeins, dem Chriftustinde in Maria's Armen auf dem Meyer'ichen Madonnenbilde, namentlich im Darmftädter Exemplar, und bem etwas alter aussehenden fleinen Umor neben ber "Offenburgin" als Benus, in jenem Gemälde bas wegen ber Aehnlichkeit mit feinem Gegenstück, ber Lais, wohl in baffelbe Jahr wie biefe, 1526, zu feten ift \*\*\*). Wir behaupten nicht, daß auf jenen Zeichnungen und Gemälden immer daffelbe Rind, immer ber ältere Knabe bes Familienbilbes, abgemalt fei; wir glauben nicht

<sup>\*)</sup> Alwin Schulz. Urfunbliche Geschichte ber Bressauer Maler-Innung. 1866. p. 31. \*\*) Bb. I. S. 343, B. II. S. 198. \*\*\*) Bgl. Bb. I. S. 332, wo auch eine ähnliche Wahrnebmung Waagens angesührt ist. Im Baseler Museum verglichen Herr His-Hensler und ich die Kinder des Familiengemäldes, des Bennsbildes, einer dort befindelichen Copie der Dresduer Madonna und das von H. Bock sopiete Kind des Solosthurner Bildes und kamen zu demselben Ergebniß.

gerade überall persönliche Aehnlichkeit, sondern nur Familienähnlichkeit zu bemerken. Die neueren Forschungen von Herrn His-Heuster haben uns über eine
weit reichere Nachkommenschaft Holbeins, als man bisher kannte, Nachricht gegeben. Und bei dem großen Sterblichkeitsverhältniß unter den Kindern in damaliger Zeit, muß man durchschnittlich auf die großgewordenen Kinder keinen zu
schwachen Procentsat gestorbener rechnen.

Und wie Holbein im Solothurner Bilbe als Chriftustnaben fein eigenes Rind malte, fo glauben wir, hat er auch fein eigenes Weib für die beilige Jungfrau jum Mobell genommen. Wenn wir ihre lieblichen Buge mit jener weit alteren, keineswegs anmuthigen Frau bes Familienbildes vergleichen, beren Ausdruck bie Spur fo mancher Sorgen, manchen Rummers trägt, fo werben wir, trot ber Berichiebenheit bes Gindrucks, bie Uebereinstimmung ber Zuge berausfinden. Bor fieben Jahren, Die ihr unter mancherlei Noth bes Lebens oft boppelt lang werden mußten, konnte Frau Elsbeth mohl fo ausgesehen haben wie hier. Die Bergleichung erleichtert eine Zeichnung aus ber Jabach'ichen Sammlung im Mufeum bes Louvre, welche dort unter ben "Inconnus, École Allemande" hängt, aber bem mit Holbein vertrauten Auge fich gleich als ein Werk bes Meisters kund giebt \*). Es ift eine Silberftiftzeichnung auf grundirtem Papier, mit Tufche und Rothstift wirkungsvoll übergangen, wie die gablreichen Sfizzenbuch - Blatter aus holbeins Augsburger und früher Bafeler Zeit. Daf wir hier biefelbe Berfon, wie auf bem Solothurner Bilbe sehen, wird schon ber erfte Blid lehren; in ber Zeichnung ift fie natürlich mit voller Schärfe und Lebenstrene bargeftellt, im Gemalbe, wie die Sache es verlangt, über die gemeine Wirklichkeit gehoben. In der Handzeichnung, wie auf bem Familienbilde und auch im Solothurner Gemälbe, zeigt fie fich gang von vorn, nur baf ber Ropf ein wenig nach ber linken Schulter zu geneigt ift; bas Saupt ift unbedeckt, das Saar hangt hinten in zwei Bopfen nieder, mahrend es fich vorn etwas aus ben Flechten gelöft hat. Ihr breiter Naden und Bufen find unverhüllt, wie auch noch im Familienbilbe, wo bie Bruft ichon übervoll geworben und keineswegs mehr reizend ift. Gin halsband fcmudt bie junge Frau und in ben Saum ihres Kleides ift die stets wiederkehrende Devise ALS IN ERN \*\*) eingestickt. Die ziemlich schmal geöffneten Augen mit ben etwas gebrudten oberen Libern, Die große Rafe, Die nur burch Die geschickte Wendung bes Ropfes nicht unschön wirkt, die etwas ftarte Rinnpartie und ben gleichen Schnitt bes Mundes mit ben vollen Lippen finden wir in den drei Gesichtern.

Das junge Beib im Louvre zeigt sich als eine echte Tochter bes Bürger=

<sup>\*)</sup> Nr. 62. Beibe Wahrnehmungen, ber Aebnlichkeit mit ber Frau bes Familiens bilbes und ber Uebereinstimmung in ber Arbeit mit holbein machte zuerst herr hisheuster nach ber Photographie von Braun und gab bavon bem Berfasser Nachricht, ehe er bas Original in Paris kennen fernte, bas bann vollends keinem Zweifel mehr Raum ließ.

<sup>\*\*)</sup> Alles in Ehren.

standes aus damaliger Zeit, fraftig, voll und jugendfrifch in ber Erscheinung, mit einem freundlichen Lächeln, zwar nicht gerade geistvoll aber mahrhaft ansprechend. im Ausbruck. Wir glaubten früher im unerfreulichen Aussehen von Solbeins Gattin auf bem fpateren Familiengemälde eine Bestätigung für bie unglücklichen Cheverhältniffe bes Meifters zu finden, von benen feine Biographen feit Carel van Mander zu erzählen wiffen. Bon biefer Unficht find wir zuruchgekommen. Wenigstens berechtigt uns heutzutage nichts, ben Charafter ber Frau in ungun= ftigem Licht zu seben, wovor wir uns übrigens nicht minder bei Beurtheilung von Durers häuslichen Berhältniffen zu hüten haben. Mander und Sandrart miffen wiederholt von unglücklichen Cheverhältniffen der damaligen Rünftler zu erzählen; neben Dürer und Solbein berichtet Sandrart zum Beispiel baffelbe von Grunewald. Ohne zu untersuchen, ob unfere Gemährsmänner, benen wir nie besonders trauen durfen wo fie als Siftorifer auftreten, in ben einzelnen Fällen Recht haben, glauben wir eher bie Frage am Blat, ob biefen Berichten nicht vielleicht eine allgemeine Wahrheit zu Grunde lag. Im Anfang des 16. Jahrhunderts, wo der Beift einer neuen Zeit mit den alten Berhältniffen in Conflict tam, erftredte fich dieser Rampf auch auf die äußeren Lebensverhältnisse jener Künftler, die ihrer innerlichen Entwicklung nach nicht mehr hineinpaften in bie engen Schranken bes fleinburgerlichen Lebens, in beren Mitte fie äuferlich ftanden. Aehnlich mag es in ihren Cheverhältniffen ausgesehen haben. Durers Sausfrau mare ficher ein vortreffliches Beib für einen gunftigen Sandwerksmeister gewöhnlichen Schlages gewesen. Gie trifft tein Borwurf bafur, bag ihr Gatte an Beift und Bilbung über Stand und Umgebung boch binaus wuchs. Ronnte fie kein Berftandniß für feinen Genius haben, fo litt fie mohl barunter ebenfo wie er, und von ihrem Standpunkt läft fich ihr's nicht verargen, wenn fie, echt burgerlichen Sinnes, im Saufe die Rechenmeisterin machte und etwas scheel bagu fah, wenn ihr Mann feinen vornehmeren Umgang aufsuchte, von dem fie ausgeschloffen blieb.

Gab es vielleicht ähnliche Widersprüche im ehelichen Leben Holbeins, so muß man dennoch erstens erwägen, daß er keineswegs die Pflichten gegen die Seinen, auch zur Zeit wo er fern war, vergaß; zweitens lehrt uns aber das Bild zu Solothurn, daß ihm in den ersten Zeiten seines ehelichen Bundes die Hausfrau lieb und werth genug war, um ihren Zügen das Motiv zu jener lieblichen Madonna zu entnehmen. Diese ist, wie alle Gestalten des Gemäldes, individuell, aber bei ihr wie bei den andern erkennt man auch, daß zwar eine bestimmte Persönlichkeit bildenistreu ersast und der Gestalt im Gemälde zu Grunde gelegt wurde, daß jedoch die Persönlichkeit jedesmal über die Schranken der bedingten Wirslichkeit erhoben wurde, daß sie in einer Weise, sür die Holbein unerreicht ist, idealisitet wurde, ohne das mindeste vom individuellen Gepräge zu verlieren. Davon legt kaum ein anderes Werk unsers großen Meisters so klar und herrlich Zeugniß ab als die Jungfrau von Solothurn.

### Inhaltsverzeichniß.

I. Holbeins Zeichnungen für ben Holzschnitt. — Der Deutsche Holzschnitt in künstlerischer und anteurbistorischer Hinfick. — Berhältniß zwischen Maler und Formschneiber. — Hans Lützelburger. — J. Froben als Metallschneiber. — Ersindungen für Buchtitel. — Der Polzschnitt im Dienst der humanitischen Literatur. — Stoffe aus Lucian, von Ambrosius Holbein behandelt. — Die Kebes-Tasel. — Bilder zur Utopia des Th. Morus. — Vorwürse aus der Sage und Geschichte des Alterthums. — Bilder von der Weibermacht, von Hans und Ambrosius Hols

Seite

bein. - Illuftrationen zu geographischen und aftronomischen Werken - Das Wappen und die Schutheiligen von Freiburg. - Der "Erasmus im Behaus". - Sittenbilber und Schilberungen aus bem Bolfsleben. - Bauerntang und Fuchsjagd. — Kinberreigen. — Alphabete mit Bauernkirmeß und Kinberspielen. — Initialen anderer Art. — Signete ber Buchbrucker . . . . . . . . . II. Holbein und die Reformation. — Holzschnitt-Allustrationen zu Luthers Uebersetzungen ber biblischen Schriften. — Zwei Ausgaben des Neuen Testaments bei Adam Betri. — Th. Wolff's Neues Testament. — Der Titel mit Litzelburgers Zeichen. Die Bilber gur Offenbarung. — Holbeins Stellung zu den Dürer'schen Compositionen. — Betri's Altes Teftament. — Andere Titel Holzschnitte biblischen Inhalts. — Christus unter der Krenzeslast. — Die Bilder des Alten Testaments. - Ihre Entstehung und ihr Erscheinen. - Solbein und Lyon. - Bourbon's Berfe. — Berhaltniß ber Bilber ju ben religiöfen Zustanden. — Die Blatter III. Todesbilder und Todtentänze. — Was Sandrart von Holbeins Todesbildern und bem Urtheil bes Rubens barüber erzählt. — Die antife und die mittelalterliche Auffassung. — Die ascetische Auffassung des Mittelalters wird durch die Zeits verhältnisse gesteigert. — Bilder von der Bergänglichkeit in den Kirchen. — "Die brei Tobten und die brei Lebenben" in Dichtung und Bilb. — Triumph bes Tobes zu Pisa und zu Clusone. — Der Tob als fortraffender und nieder-werfender Dämon. — Die ironische Auffassung gewinnt neben der einfachernsten Platz. — Das Sterben bargestellt burch Spiel und Fest. — Der Tobientanz. — Das ursprünglich milbere und das nachmals überwiegende ironische Element in biefem. — Der Todtentang aufänglich ein Drama. — Berschiebene Denk-maler. — Die beiben Todtentange ju Basel. — Freiere Gestaltung solcher Gegenstände durch die bildenden Riinste. — Mannigfache Todesbilder von Dürer, Manuel, Burgkmair und Anderen. — Das fomische Clement in Todesbildern und Tobtentänzen. — humor und Satire. — Der Tod als Gleichmacher. — Die Satire auf politischem und auf firchlichem Gebiet. — Der Tobtentanz zu 

#### IV.

Solbeins Tobesbilber. — Unregung zu Bafel. — Der Tob verschiedentlich von ihm bargestellt. - Das Ende bes Gerechten und bes Gottlofen. - Der Tobtentang auf der Doldscheibe. — Die Holzschnittfolge ber "Bilber bes Tobes". — Berhältniß zur Auffaffung bes Mittelalters und Ginwirkungen anderer Art. — Der Tod als Gerippe. — Mangel anatomischer Kenntnisse. — Entstehungszeit ber Vilder. — Ausgaben von Basel und Lyon. — Die Borrede ber Ausgabe von 1538, ihr Autor und ibre räthselbaste Stelle. — Absichtlich anonymes Erscheinen. — Charakteristik der einzelnen Bilder. — Exposition und fernerer Berlauf des Oramas. — Später hinzugesügte Compositionen. — Die beiden Schlußblätter. — Die Kindergruppen. — Inttialen mit Todesbilbern. — Die Bilber im Bershältniß zu ihrer Zeit — Kirchliche und politische Satire. — Holbein und Shatspeare. - Fronie und fittlicher Gehalt. - Wirkung und Berbreitung bes Bertes. - Seine Aufnahme babeim und im Auslande. - Dürer und Holbein im Berhältniß jum Geift und jur Auffassung ihres Boltes . . . . . .

#### V.

Anfündigung Solbeins in England. - Gin Rapitel mit nachträglichen Bemerkungen. — Die dem Künstler voraufgegangenen beiden Bildniffe des Ergsmus. — Einige Bufatze über Solbeins Portrate bes Gelehrten. — Die Bilder bes Erasmus und Aegibius in Longford Caftle. - Holbein und Quentin Maffys. - Das Bild im Louvre und andere Porträte. — Ein Bildniß bes Erasmus murbe von Holbein nach Frankreich gebracht, und zwar wohin? — Holbeins Aufbruch nach England im Spätsommer 1526. — Wiberlegung einer abweichenden Ansicht über ben Zeitpuntt bieser Reise. — Die Empfehlung an Aegidius und ihr Ton 132

#### VI.

Erfte Reise nach England. - Das Wandern im 16. Jahrhundert. - Holbeins Weg. - Ueberfahrt und Ankunft in London zu damaliger Zeit. — Der Eindruck ber Stadt und bes Landes auf Deutsche Reisende bes 16. Jahrhunderts. - London und Beftminfter. - Sampton Court. - Charafter und Sitten ber Englander. — Heinrich VIII. und Cardinal Bolsen. — Prachtliebe und Sinn für Kunst und Biffenschaft in den höchsten Kreisen. — Einheimische und fremde Künstler in England ju Solbeins Zeit. - Die fogenannten und die echten Werke bes Meifters in England. - Die Windfor Sammlung von Sandzeichnungen . . 151

#### VII.

Im Saufe More's und Rudfebr. - Das Landhaus in Chelfea. - Gir Thomas More und ber König. — Sein Familienleben. — Bilbniffe More's und Bortrate, die fälschlich biesen Namen tragen. — Bild bes Gir Henry What. — Arbeiten ber Jahre 1527 bis 1529. — Portrate des Erzbifchofs Warham und bes Bifchofs Fifher von Rochester. — Gir Benry Guilbford. — Nicolaus Rrater. — Die Golbsalve's. — Sir Bryan Tute. — Einige Zeichnungen. — Das More'sche Familienbild. — Driginalstizze in Basel und Studien in Windsor. — Copie im Besitze ber Familie Winn. — Holbein bringt bem Erasmus die Skizze nach Deutschland. — Deffen Antwort. — Holbeins Rudtehr in Die Beimat. — Denisch and Deffen Antivott. — Holbert in die Heilung unftände für den Kreiburg. — Baseler Ereignisse; der Bilbersturm. — Ungünstige Justände für den Kümstler. — Arbeiten der Jahre 1529 bis 1531; Familiens bild und Nathhausgemälde; Handwertsmäßiges. — Schwere Zeiten. — Bersänderungen in England; Sir Thomas More Kanzler. — Holbein macht sich zum zweiten Mal nach London auf. — Der Rath sucht vergebens ihn zuruck-

| 6 | ٥ | í | ŧ | , |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

#### VIII.

Der Stahlhof. — Holbein ist bei seinem zweiten Besuch in England für andere Kreise, als früher thätig. — Sir Thomas More dankt ab. — Barham's Tod. Beschäftigung für die Kaussente der Deutschen Hans — Bildniß Gyfins. — Homs von Altwerpen, in Windson Castle. — Hans von Jürich. — Derich Born, in Windson — Meine Kundbilder. — Kopf Melanchthons. — Porträte in Braunschweig, Wien und Petworth. — Das Glücksrad, beim Herzog von Devonschire. — Chescheidung Deinrichs VIII. und Krönung der Unna Bolen. — Glänzender Einzug der Königin. — Festban der Kaussente vom Stahlhof, nach Polbeins Ersindung. — Malereien für die Gildhalte der Deutschen Hans. — Schicksen der Konigin. — Die Triumphe des Keichthums und der Armuth. — Ihr geistiger Gehalt und ihr fünskerischer Sitl. — Studium Mantegna's und Berwandtschaft zu Kassel. — Höchste Freiheit in den Formen des Tinquecento. — Zeichnung des Salomo und der Königin von Saba

#### IX.

Thätigkeit für die protestantischen Kreise. — Mehrere Porträte aus den Jahren 1532 bis 1535. — Das große Bild in Longford Castle. — Six Thomas What. — Sein Kopf in Zeichnungen und im Holzschnitt. — John Leland, der Antiquar. — Thomas Cromwell und seine Bildnisse. — Die Familie Popus. — S. George und Reskhmer aus Cornwall. — Nicolaus Bourbon de Bandoenvre kommt nach England. — Sein Porträt in Zeichnung und Holzschnitt. — Persönliches Berdalniß des Poeten zu Holbein. — Bourbons Gedichte auf den Künstler. — Holbein als Miniaturmaler. — Die Knaden des Herzogs von Suffols.

#### X.

Holzschnitte und Reformationsbilber aus Englischer Zeit. — Der Titel zu Coverbale's Bibelübersetzung. — Ein Titelblatt mit Petrus und Paulus. — Bisitation der Klöster durch Eromwell. — Die Satirische Passion. — Berspottung des Mönchswesens. — Der Eranmer'sche Katechismus und seine Holzschnitte. — Der ungetrene Hirt. — Reaction in sirchlichen Dingen und verspätetes Erscheinen dieser Bilder. — Holbeins Verdicken Dingen und verspätetes Erscheinen dieser Bilder. — Holzschien der Von R. Wolfe. — "Undank der Wett Lohn". — Holzschitt in Hall's Chronif: König Heinrich VIII. im Rath. — Wann kam der Künstler in des Königs Dienst? — Angebliche und wirsliche Bildvisse der Anna Bolepn. — Hat Holbein sie gemalt? — Das Ende More's. — Fall und Hinrichtung der Königin Anna. — Vermählung Heinrichs mit Jane Seymour

#### XŁ.

#### XII.

Holbeins Thätigkeit für die Kunstindustrie. — Die Renaissance in ihrer Stellung zum handwerk. — Beginn des Renaissancegeschmackes in Deutschland. — Holbeins früheste Leiftungen auf diesem Gebiet. — Buchtitel und Glasbilder, Architektur

| auf ben Gemälben. — Entwürfe für Waffenschmiebe und Golbschmiebe. — Die Dolchschein. — Thätigkeit dieser Art am Englischen Hof. — Die Stizzen-<br>bücher in London und Basel. — Medaillen und Geräthe. — Kannen, Becher,<br>Prachtgefäße. — Der Pokal Jane Seymour's. — Die Stizze zu einer Uhr. —<br>Architektonisches. — Das Kunstgefühl der Deutschen Kenaissance 294                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Holbeins Reisen in königlichem Auftrag. — Die Geburt bes Prinzen von Wales und ber Tod ber Königin Jane Seymour. — Neue Werbung. — Holbein als Brautmaler nach Brüffel gesandt. — Das Bildniß der Herzogin Christina von Mailand. — Holbein in den Haushaltrechnungen. — Sein Besuch in Basel. — Bestallung von Seiten des Rathes. — Seine Kinder; späteres Schicksal seiner Familie und Nachkommenschaft. — Die Vildnisse des Prinzen von Wales. — Heinrichs Werbung um Anna von Cleve. — Holbeins Porträt der Prinzessin. — Des Königs Freigebigkeit gegen den Maser. — Scheidung von Anna und Cromwell's Fall. — Heinrichs Vermählung mit Katharine Howard 316 | 3 |
| XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Die letzten Jahre. — Porträt bes Herzogs von Norfolf und bes Earl of Surrey. — Bildniffe ber neuen Königin. — Ende ber Katharine Howard. — Heinrichs letzte Vermählung. — Arbeiten für bürgerliche Kreise. — Das Gemälbe der vereinigten Barbiers und Chirurgengilbe. — Bildnifse von Dr. Butts und seiner Gattin. — Dr. Chamber. — Holbein als Porträtmaler. — Sein eigenes Bildniff aus seiner letzten Zeit                                                                                                                                                                                                                                                     | ł |
| XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Holbeins Enbe. — Die Pest in London. — Des Meisters Testament. — Dürers Tob und berjenige Holbeins. — Holbein und Dürer verglichen. — Angebliche und wirkliche Nachfolger Holbeins. — Christoph Amberger. — Zustand ber Dentschen Kunst bei Holbeins Ableben. — Weiterer Verlauf ber Renaissance in Deutschland. — Schluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Beisagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| I. Urkundliche Nachrichten über den Maler Hans Franck 375 II. Sendschreiben des Baseler Nathes an Holbein und Bestallungsbrief 376 III. Aus dem Katalog König Karls I. von England 378 IV. Ueber die Brautporträte, aus den State Papers u. s. w. 382 V. Aus den Haushaltsrechnungen des Königs 385 VI. Aus den Papieren des Dr. Ludwig Iselin 389 VII. Aus dem Manuscript des Kemigius Fesch 391 VIII. Holbeins Testament                                                                                                                                                                                                                                        | 3 |

## Berzeichniß der Illustrationen.

- 1. Erasmus im Gehäus. Holzschnitt, (von dem im Baseler Museum befindlichen Driginalstock gedruckt). Titelbild. Text Seite 30.
- 2. V. Initial aus dem Bauernalphabet. S. 1. 203. 292. Text S. 35.
- 3. Fuchsjagt. (Metallschnitt). S. 33.
- 4. 4 Initial mit bachifder Scene. S. 36.
- 5. B. Initial aus bem Bauernalphabet. S. 40. 173. Text S. 34.
- 6-9. Aus bem Alten Teftamente:

Abrahams Opfer. S. 64.

Hanna und Elcana. S. 67.

Nathan und David. S. 68.

Salomo im Tempel betend. S. 69.

- 10. Der Ablaghandel. (Holzschnitt). S. 74.
- 11. Christus bas mahre Licht. (Holzschnitt). S. 76.
- 12. O. Initial aus bem Todes = Alphabet. S. 78. 357. Text S. 127.
- 13. X. Initial aus bem Todes = Alphabet. S. 99. Text S. 127.
- 14-16. Aus den Todesbildern:

Adam, ben Ader bauend. S. 114.

Der Ritter. S. 119.

Der Krämer. S. 120.

- 17. A. Initial aus dem Bauernalphabet. S. 132. 230. Text S. 34.
- 18. L. Initial aus bem Bauernalphabet. S. 151. Text S. 34.
- 19. Erzbifchof Warham von Canterbury (Zeichnung, Windfor Caftle). S. 180.
- 20. Triumph bes Reichthums. (Zeichnung, Baris). S. 222.
- 21. Sir Thomas What. (Holzschnitt). S. 235.
- 22. S. Initial mit Curius Dentatus. S. 249. 316. Text S. 264.
- 23. Titel der Coverdale'schen Bibel (Titel der Beilagen.) Text S. 250.
- 24. Aus Cranmer's Ratechismus: Heilung bes Beseffenen. S. 261.
- 25. Der gute und ber schlechte Hirt. S. 261.
- 26. Druderzeichen bes Reinhold Wolfe. G. 264.

- 27. I. Initial, Kinder als Winger. Seite 271. 344.
- 28. Heinrich VIII. und sein Bater. Karton zum untergegangenen Wandbild für Whitehall (Hardwich). S. 277.
- 29. Doldfdeibe. (Zeichnung, Bernburg). S. 299.
- 30. Uhr für Beinrich VIII. (Zeichnung, London). S. 311.
- 31. Rrönung ber Uhr Beinrichs VIII. G. 311.
- 32. Der Prinz von Wales. (Zeichnung, Basel). S. 325.
  (Nr. 6-9. Bon Cliche's der Bürkner'schen Copien; Nr. 4, 16, 18, 21, 24, 26, 27 von Cliche's der Holzschnittcopien aus N. Weigel's Verlag, Nr. 23 nach dem Holzschnitt in Ch. Blanc, vie des peintres. Alles Uebrige neu nach den Originalen gezeichnet oder photographirt).

Holbeins Zeichnungen für ben Holzschnitt. — Der beutsche Holzschnitt in künstlerischer und culturhistorischer Hinschen. — Berhältniß zwischen Maler und Formschneiber. — Hans Litzelburger. — J. Froben als Metallschneiber. — Ersindungen für Buchtitel. — Der Holzschnitt im Dienst ber humanistischen Literatur. — Stoffe aus Lucian, von Ambrosius Holbein behandelt. — Die Kebes-Tasel. — Bilber zur Utopia des Th. Morus. — Borwürse aus der Sage und Geschichte des Alterthums. — Bilber von der Weibermacht, von Hans und Ambrosius Holbein. — Illustrationen zu geographischen und astronomischen Werfen. — Das Wappen und die Schutzheiligen von Freiburg. — Der "Erasmus im Gehäus". — Sittenbilber und Schilberungen aus dem Volksleben. — Bauerntanz und Fuchsjagd. — Kinderreigen. — Alphabete mit Bauernfirmeß und Kinderspielen. — Initialen anderer Art. — Signete der Buchsbrucker.



on den Arbeiten, welche Holbein in seiner Baseler Zeit ausgeführt hat, ist im ersten Bande eine ganze Classe unberücksichtigt geblieben, die Holzschnitte, welche nach seinen

Zeichnungen entstanden sind. Wir wiesen nur kurz darauf hin\*), daß Hans Holbein sowohl wie sein Bruder Ambrosius vielleicht durch nichts Anderes in höherem Grade an Basel gefesselt worden sind, als durch die Gelegenheit, Entwürfe für den Holzschnitt, namentlich zu Büchersverzierungen, zu machen, und dadurch einen leichten und sicheren Verdienst zu finden. Gleich nachdem beide die Stadt betreten hatten, unternahmen sie solche Arbeiten, zu welchen ihnen die zahlreichen Verleger an diesem Hauptort Deutschen Buchbruckes die mannigsaltigste Gelegenheit boten.

Schon am Beginn bieses Buches \*\*) haben wir einige Andeutungen über bie künstlerische und culturhistorische Bebeutung bes Deutschen Holz-

<sup>\*)</sup> Bb. I., S. 200.

<sup>\*\*)</sup> Bb. I., S. 20, 21. Boltmann, holbein und feine Zeit. II.

schnittes gegeben. Bis zum Schluß des 15. Jahrhunderts etwa ift lettere ber ersteren unendlich überlegen. Man kann nicht fagen, daß bie Holzschnitte sich bis babin auf ber Sohe bessen befinden, mas die Zeit in fünstlerischer Hinsicht zu leisten vermag. Tief steben biese Arbeiten unter ben gleichzeitigen Werken ber Malerei, ber Plastik und, seit Mitte bes 15. Jahrhunderts, auch des Kupferstichs. Die Formschneider, welche zualeich Kartenmacher und Briefmaler, bas beifit Berausgeber von Kalendern und fliegenden Blättern zu fein pflegten, bilbeten in ben Städten ein befonderes Gewerbe und betrieben ihre Arbeit fabritmäßig. Aber fo roh und unbeholfen ihre Erzeugnisse auch zu sein pflegen, so sind sie boch baburch von hohem Werth, daß sie erstens ben ganzen Gesichtstreis bes Bolfes zeigen, uns in feine Sitte, Urt und Auffassung hineinbliden laffen, zweitens dasjenige in sich zusammenfassen, was von den fünstlerischen Ideen biefer Epoche für jebermann zum Gemeingut geworden ift. In diefer Beziehung steht ber Holzschnitt zur bamaligen Plastif und Malerei in einem Berhältniß, welches etwa ber Stellung ber antiken Basenmalerei zu ben höheren Zweigen ber gleichzeitigen Kunftthätigkeit entspricht.

Einer Zeit, wie die unsrige, fällt es schwer zu verstehen, welche Rolle in Zeiten ursprünglicherer Cultur das Bild als Werfzeug der geistigen Mittheilung spielt. Das Bedürsniß einer solchen ruft die Ersindung der vervielsältigenden Kunst hervor. So geht der Bilddruck dem Buchdruck voran, ist zu seiner Ersindung die Vorstusse. In einem der ältesten mit Holztaseln gedruckten Bücher, welche die Vorläuser der mit deweglichen Lettern gedruckten bilden, in der Ars moriendi, wird ausdrücklich in der Einleitung ausgesprochen: "Daß aber diese Materie Allen fruchtbringend sei, wird sie sowohl schriftlich, was nur dem Kundigen dient, als in Bildern, was dem Laien wie dem Kundigen dienlich ist, den Augen Aller vorgelegt."\*)

Während die höheren Zweige darstellender Kunft sich aber fast gänzlich mit religiösen Gegenständen beschäftigen, thut der Holzschnitt viel weiter gehenden Anforderungen Genüge. Er zeigt uns, wie die Phantasie des Volkes sich der ausgedehntesten Stoffgebiete bemächtigt. Der Spielkarten-Fabrication dankt er seine erste Ausbisdung und Entwicklung und

<sup>\*)</sup> Sed ut omnibus ista materia sit fructuosa . . .; tam litteris, tantum litterato deservientibus, quam ymaginibus laico et litterato simul deservientibus cunctorum oculis obicitur. Citirt von Zestermann im Text zu T. D. Weigel, Die Ansänge ber Druckerkunst in Bilb und Schrift (Einleitung).

wird schon baburch im Wesentlichen auf profane Vorwürfe hingewiesen, mochten auch die Monche und Geiftlichen auf ihren Spielkarten Seiligenbilder haben. Aber nicht blos bas Kartenspiel bringt vom Palast bis in bie Hütten, so daß zu den kostbar ausgeführten und zierlich gemalten Karten bie durch Druck oder Patronenmalerei billig und fabrikmäßig hergestellten treten muffen; auch Bilber religiöfen Inhalts verlangt ber Urme wie ber Reiche zu seiner Erbauung und Belehrung, und so werden sie durch den Formschnitt zum Verkauf an ben Kirchthuren und auf ben Märkten in un= geheuren Maffen producirt. Es kommen religiöfe Bücher in Holztafelbruck, wie die Biblia Pauperun, die Apokalhpse, das Salve Regina, heraus, boch zugleich erscheinen auch phlographische Drucke weltlichen Juhalts, wie bie acht Schalkheiten, die zehn Lebensalter, das Glücksrad und viele anbere. Der Formschnitt stellt Ablagbriefe, Neujahrswünsche, fliegende Blätter jeber Art her, bient nicht nur ernsten Zwecken, sondern auch bem Humor und ber Satire. Als ber Letternbruck erfunden wird, schließt sich ber Bilbbruck auch diesem an und schmückt seine verschiedenartigsten Producte, bie Bücher geiftlichen Inhalts, wie die poetischen Schriften, die Hausbücher, Ralender, Chronifen. Wollen wir ein befonders glänzendes Beifpiel für die Weite und den Reichthum des Gebiets kennen lernen, auf bem bie Holzschnitt=Darstellung sich bewegt, so muffen wir hartmann Schebels Weltchronif burchblättern, welche 1493 in Lateinischer und 1494 in Deutscher Sprache zu Nürnberg herauskam. Da treten neben ben biblischen Gestalten die Helben und Rönige des Alterthums auf, da werden historische Vorgänge ber verschiedensten Art geschildert, wir finden die abentenerlichen Gestalten, welche bie Einbildungsfraft bes Volles ben Menschen fremder Welttheile verleiht, und es werden mehr oder minder treue Abbildungen ber verschiedenften Städte und Gegenden mitgetheilt. Man möchte sagen, daß sich fast Alles, was überhaupt barftellbar ift, hier abgebildet findet.

Damals aber hatte die Entwicklung des Holzschnittes bereits eine neue Stufe erreicht. Am Schluß der Schedel'schen Chronik wird bemerkt, das Buch sei gedruckt mit Anhängung der Maler Michael Wolgemut und Wilhelm Plehdenwurff, die es mit Figuren werklich geziert\*).

<sup>\*)</sup> In ber lateinischen Ausgabe: . . . Adhibitis tamen viris mathematicis pingendique arte peritissimis. Michaele wolgemut et Wilhelmo Pleydenwurff. quarum solerti acuratissimaque animadversione tum cinitatum tum illustrium virorum figure inserte sunt . . .

Setzt beginnen die Maler den Formschneidern Zeichnungen zu liefern, und baburch gelangt erst bie Holzschnitt=Darstellung in künstlerischer Hinsicht auf die Bobe ber Zeit. Sich mit biesem technischen Verfahren in Beziehung zu setzen, werden die Maler namentlich durch den Reichthum ihrer Erfindungsfraft, biefe echt Deutsche Eigenschaft, veranlagt. Dem Deutschen Rünftler bietet bas Erfinden die höchste Befriedigung, während ber Niederländer sich durch feine, forgsame Ausführung Genüge thut. Die Quelle seiner Erfindungsfraft fann aber ber Maler nirgend reicher strömen laffen, als indem er fich mit dem Holzschnitt in Berbindung sett. Seine Ideen festzuhalten bedarf es keines anderen Mittels, als der einfachen Kederzeichnung auf den Holzstock, dessen glatte Oberfläche außerdem für den Zeichner viel beguemer ist als das raube Papier. Das, was er ersonnen bat, ist bann nicht blos einmal und für einen beschränkten Kreis von Beschauern vorhanden, sondern verbreitet sich in die verschiedensten Gegenden und bringt in alle Kreise des Volkes. Was Wolgemut und seine Gene= ration begonnen, fest die nächste Generation, Albrecht Dürer, Cranach, Sans Balbung Grien, Burgfmair, Solbein, mit größerer Entafchiedenheit fort. Aber gemeinschaftlich mit ber fünstlerischen ift auch die fulturhiftorische Bedeutung bieses Zweiges bilblicher Darstellung immer mehr im Steigen begriffen. Er nimmt an ber Erweiterung bes geiftigen Lebens und ben Fortschritten ber Wissenschaft theil, verbindet sich mit ber humanistischen Literatur, bient namentlich ber wachsenben religiösen Bewegung sowohl vor wie nach dem Ausbruch der Reformation, in ernster Weise durch Illustrationen ber heiligen Schriften, in humoristischer Weise, indem er bei ben Streitigkeiten verschiedenster Art Partei ergreift. Mögen aber seine Zwecke und seine Gegenstände sein, welcher Art sie wollen, überall schlägt der Holzschnitt einen durchaus volksthümlichen Ton an und gewährt von Gesinnung und geistigem Leben des Volkes ein so klares und untrügliches Spiegelbild, wie es kaum die populärsten Erzeugnisse der Literatur thun.

Die Thätigkeit der Deutschen Maler für den Holzschnitt ist der Gegenstand eines langen und heftigen Streites in der heutigen Kunstliteratur gewesen. Mit Eifer wurde die Frage hin und her geworfen, ob jene großen Maler ihre Erfindungen selbst in Holz geschnitten haben oder

nicht 1). Manche ber ersten Kunfthistoriker nahmen auf bieser wie auf jener Seite Partei und die Fehde wurde fo hartnäckig, bag Rugler ironisch von der großen Frage des 19. Jahrhunderts sprechen konnte. Uns mag es erspart sein, das Kür und Wider nochmals durchzugehen. Im Wefentlichen bekennen wir uns zu ber Anficht Sogmanns, Chatto's, Baffavants, daß die Maler nicht felbst in Holz zu schneiben pflegten. Die Formschneiber machten, wie wir eben saben, ein besonderes Gewerbe aus, und hätten sich Eingriffe von ben Malern kaum gefallen laffen. Dagegen liegt eine Theilung ber Arbeit gang im Geift ber Zeit, beren Sprachgebrauch schon zwischen bem Reißer (adumbrator) und bem Formschneiber (sculptor) unterschied 2). Nur das Aufzeichnen ober Reifen ift Sache bes Malers, Durer ergählt im Tagebuche ber Nieberländischen Reise, er habe ben herren von Roggendorff "ihr Wappen groß auf ein Solz geriffen, bag mans ichneiben mag 3), und Neuborfer 4) ftellt Dürers geriffene und gestochene Runft zusammen. Die Zeichnung auf bem Holzstocke entspricht nämlich nicht blos bem Carton beim Gemälbe. ber Borzeichnung beim Rupferftich, bem Modell bei ber Statue. biefen kann die Ausführung über bas Vorbild hinausgehen, beim Holzichnitt bagegen hat, "wenn es ans Schneiben geht, bas Erfinden, Aendern,

<sup>1)</sup> Für Eigenhändigkeit namentlich E. Fr. v. Numohr, Hans Holbein ber Jüngere in seinem Berhältniß zum beutschen Formschnittwesen. Leipzig 1836, bers.: Auf Beranlassung und in Erwiderung der Einwürfe eines Sachverständigen gegen die Schrift "H. Holbe. Deitzig 1836; bers.: Zur Geschichte und Theorie der Formschneideskunft, 1837, — Rud. Weigel in den Zusähen zu Rumohrs Holbein und an anderen Orten, — A. E. Umbreit, Ueber die Eigenhändigkeit der Malersormschnitte, Heber die Eigenhändigkeit der

Gegen Eigenhändigkeit: Unger, der Aeltere, sünf in Holz geschnittene Figuren nach der Zeichnung J. W. Meils, wobei zugleich eine Untersuchung der Frage: Ob Albrecht Dürer jemals Bilber in Holz geschnitten? Berlin 1779. — Bartsch, Peintre-Graveur VII. p. 19, Anleitung zur Kupferstichkunde I., S. 258. — Sohmann, Kunstblatt 1836, Kr. 30, Kr. 83 und Hans Holbeins Altes Testament von H. Bürckner. Leipzig 1850. Sinseitung. — Peter Bischer, Kunstblatt 1836 S. 198, 1843 S. 63. — Chatto, A Treatise on Wood Engraving, London 1839 S. 283 f., 386 f., 418 f. — Passaunt, Peintre-Graveur, Leipzig 1860. I. S. 66—78. — Ambroise Firmin Didot, Essai typographique et bibliographique sur l'histoire de la gravure sur bois. Paris. 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Panoplia, de omnibus illiberalibus sive mechanicis artibus. Frankfurt a. M. 1564. Citirt von Sommann.

<sup>3)</sup> Campe, Reliquien- von Albr. Dürer. S. 93.

<sup>4)</sup> Sans Reudörffer, Nachrichten von ben vornehmsten Künstlern und Werkseuten, so innerhalb 100 Jahren in Nürnberg gelebt haben. 1546.

Berbeffern, Ausführen ein Ende. Selbst wenn ber Maler, was wohl geschehen fein fann, einmal auf ben Ginfall gekommen wäre, bas Meffer selbst in die Sand zu nehmen, wurde ihm nicht entgangen sein, baf er Alles was er schneiden will erst in einer bestimmten Vorzeichnung auf den Holzstock bringen muß\*)". Die Feberzeichnung auf bem Holzstocke kann unter bem Schneidmesser schlechter aber niemals besser werden. Der Formschneiter muß jedem Zuge, welchen ber Meister vorgezeichnet, folgen. Er vertieft die Stellen zwischen den Strichen, und bie Zeichnung selbst bleibt fteben, fo daß alsbann ber forgfältig bergeftellte Abbruck eines gut ausgeführten Holzstockes nicht blos eine treue Nachahmung bes Meisters, fondern die Originalzeichnung felber giebt. Daß feinsinnige Runftkenner bies flare Verhältniß nicht verstanden und als das Verdienst eines Ginzigen ausaben, was dem Zusammenwirken von zwei Künftlern zu danken ift, hat seinen Grund barin, daß die technischen Fortschritte, welche die Formschneider selbst machen, gleichzeitig mit ber Theilnahme ber Maler beginnen und zunehmen. Aber bies ift ganz natürlich. Daß Meifter erften Ranges fie nach ihren Zeichnungen arbeiten ließen, übte Ginfluß auf die Formschneiber, ließ sie wachsen mit ihren größeren Zwecken. Die fünftlerische Unleitung bilbete fie felbst zu Rünftlern aus.

Dabei ist freilich selbstverständlich, daß sich der Maler im Allgemeinen das Verständniß der Technik angeeignet haben wird, welche seine Ersindungen vervielfältigen sollte. Dies braucht er, um sich über die Leistungsstähigkeit des Versahrens klar zu werden, um zu wissen, was er ihm zumuthen darf und was nicht. Hiefür legt ein Vrief Conrad Peutingers an den Kaiser Maximilian Zeugniß ab, worin über die Holzschnittwerke verhandelt wird, welche der Kaiser zu Augsburg machen ließ. "Der Formschneiber, so die Form zu Ew. Majestät Geschlecht (d. h. des Kaisers Genealogie, nach Zeichnungen Vurgkmairs) bisher geschnitten hat, ist hinterrücks und ohne mein Wissen von hier weg, und ich kann nicht erstunden, wann er wiederkommt; da nun sonst keiner, der solches könnte, zu Augsburg ist, werde ich deshalb von dem heillosen Manne an Ew. Majestät Arbeit verhindert, will aber, soviel an mir ist, allen Fleiß daran wenden, daß ich ihn oder einen Andern zu wegen bringe; der Maler allhie ist ganz geschickt dazu \*\*)." Das läßt uns einen klaren Einblick in

\*) Sotzmann, Kunstblatt 1836, Nr. 83.

<sup>\*\*)</sup> Th. Herberger, C. Peutinger in seinem Berhältniß zum Kaiser Mazimilian. Augsburg 1851. p. 30.

die Verhältnisse thun; Burgkmair, der Maler, wenn er auch nicht zu schneiden pflegt, versteht sich boch auf die Sache, und im Nothfalle, wenn kein Formschneider in Augsburg aufzutreiben ift, will Peutinger ihn zu gewinnen suchen, um die angefangene Arbeit zu vollenden. In solcher Weise mag auch Dürer, bem es seinem ganzen Wesen nach Bedürfniß war, die verschiedensten Techniken auszuüben, und der auch zu kleinen plastischen Arbeiten manchmal bas Schnitzmeffer in die Sand nahm, sich auf den Holzschnitt verstanden und wohl einmal einen Bersuch darin gemacht haben. Dagegen haben wir burch Neudörffer die bestimmte Nachricht, daß die Hauptwerke unter den Holzschnitten von Dürers Composition burch Meister Hieronymus Resch, genannt Jeronymus Undre, zu Nürnberg geschnitten sind, ber als ber Erste und Geschickteste in biefer Urbeit galt. In einem gleichen Berhältniß fteht Jost Dienecker in Augsburg zu Sans Burgkmair. Oft aber fielen die Erfindungen ber großen Meifter auch fehr geringen Formschneibern in die Banbe, was sich durch die Ungleichartigkeit der Arbeiten vielfach in recht greller Weise fundgiebt.

Soviel im Allgemeinen vom Verhältniß des Malers zu den Arbeiten der Formschneidekunst. Sollte in dieser Hinsicht doch noch die Möglichkeit bestehen, den alten Streit fortzusühren — was wir nicht wahrscheinlich sinden, indeß dahin gestellt sein lassen —, so liegt doch, was Holbe in im Besonderen betrifft, die Sache vollständig klar. Gerade dei Gelegensheit Holbeins war der Streit über die Eigenhändigkeit der Malersormschnitte am lebhastesten gesührt worden, Rumohr hatte von ihm behauptet, er habe die meisten und besten Holzschnitte seiner Ersindung auch selbst geschnitten. Wir wissen dagegen erstens, daß man in Basel selbst schon im 16. Jahrhundert Holbeins Holzschnitte nicht als eigenhändige Arbeiten ansah und wir kennen zweitens den Namen des Meisters, welcher die Mehrzahl der Hauptwerke — alle diesenigen, welche überhaupt in Frage kamen — geschnitten hat.

Was den ersten Punkt betrifft, so schließt das uns bekannte erste Inventar der Amerbach'schen Sammlung, von Basilius Amerbach im Jahre 1586 angesertigt, die Holzschnitte den von fremder Hand gemachten Nachahmungen Holbeins an und trennt sie ausdrücklich von seinen eigenhändigen Arbeiten. Unter dem Inhalt des Kastens, welcher die Kupserstiche, Holzschnitte und Handzeichnungen bewahrte, wurde nämlich ausgeführt:

"Holbeini imitatio aliena non propria ejus 64. Getruct 111. Biblica historia cet. 2. Totentanţ 2 expl.

H. Holbeini genuina groß klein von seiner Hand 104. Moria Erasmi hin und wider mit figurlin" . . u. s. w.\*)

Der Holzschneider aber, welcher alle die Arbeiten ausgeführt hat, die Rumohr für Holbeins eigenhändige Schnitte hielt, ist Hans Lützelburger. Ein großer Theil der wichtigsten Bilderfolgen und Einzelblätter ist mit seinem vollen Namen oder Monogramm bezeichnet. Diese Zeichen lassen sich nicht wegleugnen; die Bestrebungen Rumohrs, das mit dem Namen verschene Probedruck-Blatt der Todes-Initialen als Clickes hinzustellen, waren durch keinen Beweis unterstützt und sind als gescheitert anzusehen; ebenso der Bersuch das verschlungene H und L sür Holbeins Zeichen gelten zu lassen \*\*).

"Huns Lutelburger, formschniber, genannt Franck," wie der Künstler sich auf jenem Blatt mit dem Todes-Alphabet nennt, ist eine Persönlichkeit, die uns immer noch in Dunkel gehüllt bleibt, wie das bei so zahlreichen Künstlern unseres Vaterlandes, das keinen Basari besas, der Fall ist. Ueber ein Vorkommen dieses Namens in Vasel ließ sich dis jett noch nichts ermitteln. Häusig dagegen erscheint er im benachbarten Colmar. In jenem Kirchenbuche, das die bekannte Stelle über Schonzgauers Tod enthält, sindet er sich mehrsach, im Jahre 1495 zum Beispiel kommt eine Margaretha Lütelburgerin, später — ohne Datum, doch nach 1536 — ein Ioannes Lütelburger vor \*\*\*). Da indeß unser Formschneider noch den zweiten Namen Franck führt, mag wohl dieser der Familienname sein, und der erste nur besagen, daß er aus Lütelburg stammt. Ein Maler

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I., Beilagen, S. 366. Den ersten Posten (imitatio aliena . . . . 64) bilben gezeichnete Nachahmungen, beren bas Baseler Museum eine große Zahl besitzt. — Zuerst wurde bas Inventar für biese Frage vom Nathsherrn Peter Vischer herangezogen, Kunstblatt 1843 p. 63.

<sup>\*\*)</sup> Trot bes Confusions: Artifels in Naglers Monogrammisten. III. S. 456. f. Eine Anzahl von Zeichnungen mit dem Monogramm, die früher für Holbein angesehen wurden, rührt, wie jetzt erwiesen ist, von Hans Leu aus Zürich her. (Bergl. Passavant, Beintre-Graveur III. S. 336 f.) Drei davon in der Sammlung des Herrn Aud. Weigel zu Leipzig (Bgl. dessen Achrenlese auf dem Felde der Kunst, 1856 S. 5, 6); ein viertes, sehr schwes Blatt, unter- der irrigen Benennung H. Lützelburger, in der Albertinischen Sammlung zu Wien: der Tod eine Frau umsangend; ein fünstes theisen die Photographien der Kopenhagener Sammlung als "unbekannt" mit.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Buch hat ber Berf. gemeinschaftlich mit Geren Sis= heusler bei seinem letten Besuch in Colmar, October 1866, eingesehen.

Hans Frank hat damals in Basel gelebt. Im rothen Buch der Zunft zum Himmel kommt er im Jahre 1513 vor; da macht er unter dem Banner der Zunft einen Kriegszug nach Burgund mit. Dann hat der Bersasser seinen Namen vielsach in den Rathsrechnungen der Jahre 1516—1519 gefunden. Die Aufträge, welche er für den Rath aussührt, sind untergeordneter Art; er macht die Löwen und Schilder am Salzdaus, malt den Jacobsbrunnen, ein Haus in der Rebgasse, das Spalenthor außen wie innen; der höchste Posten der ihm gezahlt wird, beträgt 20 Pfund 1). Passavant, dem eine ungenaue Nachricht iber jene Stelle des Zunftsbuches zugekommen war, hält diesen Hans Frank für identisch mit Lützelburger. Möglich wäre es, daß diesen Jans Frank für identisch mit Lützelburger. Möglich wäre es, daß dieser aus einem Maler geringeren Kanges ein Meister der Holzschneidesunst geworden. So wissen wir durch Lafari, daß Ugo da Carpi, der Meister des Hellbunkel-Holzschnittes in Italien, ursprünglich ein mittelmäßiger Maler war. Wir enthalten uns indeß jedes Schlußes in diesem Bunkte.

Ferner wissen wir von einem Formschneiber Hans Franck, ber zu Angsburg am 1516 begonnenen Triumphzug Maximilians mitarbeitete, und bessen Name mit Tinte auf die Rückseite einiger Stöcke geschrieben ist 3). Auch bessen Ibentität mit Lügelburger läßt sich nicht feststellen.

Die erste sichere Kunde von unserem Meister haben wir aus dem Jahre 1522. Ein großer Holzschnitt nämlich, den Kampf von Bauern und nackten Männern in einem Walde darstellend, nach der Ersindung eines unbekannten Meisters mit dem Monogramm N. H., trägt die Unterschrift: HANNS LEVCZELBVRGER FVRMSCHNIDER 1.5.224). Im solgenden Jahre erschien die deutsche Ausgabe des Neuen Testaments bei Thomas Wolff in Basel, dessen prachtvolles, von Holdein ersundenes Titelblatt die Bezeichnung H. L. FVR (= Furmschnider) trägt. Auch Holdeins Hauptwerf, die Todesbilder, hat er geschnitten; ein Blatt, die Herzogin, zeigt sein Monogramm . Lom Todesalphabet, dessen Probedrucke seinen Namen enthalten, sprachen wir schon. Die Uebereinstimmung mit diesen Arbeiten macht es wahrscheinsich, daß viele andere unbezeichnete

<sup>1)</sup> Näheres in Beilage I. — Bgl. Bb. I. S. 178.

<sup>2)</sup> Beilage I. Schlufinotiz.

<sup>3)</sup> Bartich, Peintre-Graveur VII. p. 19.

<sup>4)</sup> Zwei kleine Blättchen im Aupferstichcabinet ber Parifer Bibliothek, bas eine bies selbe Schrift wie oben, bas andere ein Alphabet enthaltend, find nur vom Nande bes oben erwähnten Blattes abgeschnitten.

Holzschnitte, z. B. das später zu erwähnende Kinders und Bauernalphabet, das unübertrefsliche Bildniß des stehenden Erasmus, viele Blätter aus den Bildern des Alten Testaments von ihm geschnitten sind. Immer mehr arbeitet er sich in den Stil Holdeins ein, hält überall Geist und Bortragssweise dieses Meisters treu und vollständig fest, wird immer freier und überlegener in der Technik. So steht er neben Hieronhmus von Nürnsberg und Jost Diene Eer als der dritte Meister ersten Ranges unter den Deutschen Formschneidern dieser Epoche da, bildet aber eine ganz neue Richtung in seiner Kunst, welche von den beiden Andern nicht gepflezt wurde, den Feinschnitt, aus. Gegen 1538 scheint Lützlburger gestorben zu sein, wie wir bei Besprechung der Todesbilder ersahren werden.

Eine große Anzahl von Titekumrahmungen und Initialen, fehr viele barunter nach Holbeins Erfindung und Zeichnung, fämmtlich nicht in Holzschnitt, sonbern in Metallschnitt ausgeführt, trägt bas Zeichen I. F. Dies geht, unserer Ansicht nach, auf Johann Froben, ben Buchbrucker, ber verschiedentlich als Metallschneider, Chalcographus, erwähnt wird\*). In ben Werfen bes Kirchenvaters Hieronymus, welche er mit ben brei Brübern Amerbach gemeinsam im Jahre 1516 herausgab, wird er in ber Schlußnotiz fo genannt, und im Exemplar ber Bafeler Bibliothet fteht hand= schriftlich bemerkt, es sei ben Carthäusern geschenkt worden von den Erben Johann Amerbachs bes Druckers (impressoris) und von Johann Froben ben Chalkographen. Unter biefer Bezeichnung kann man freilich auch ben Schriftgießer ober vielmehr ben Anfertiger ber Formen für ben Bug ber Lettern verstehen; wir wissen, daß Froben auch biese Industrie betrieb und zahlreiche Druckereien in Basel wie außerhalb mit seinen Thpen versorgte. Aber beibe Technifen grenzen nahe aneinander. Wahrscheinlich hat Froben, von Hause aus Metallschneiber, später biese Technik nicht gerade eigenhändig ausgeübt, fondern nur eine Werkstatt geleitet, in ber für seinen eigenen Gebrauch, wie für andere Baseler Drucker Metallschnitte zu Buchverzierungen gemacht wurden. Mehrere geschnittene Rupferplatten mit Solbein'schen Compositionen befanden sich noch bis zum Jahre 1852 in ber Buchbruckerfamilie Saas in Bafel, wurden aber ba bei einer Erbschafts= theilung verkauft \*\*) und find seitbem verschollen. Diese Metallschnitt=

<sup>\*)</sup> Eine Anbeutung in biesem Sinne bei Hegner S. 154, Anm. 3. — Den fols genben Nachweis verbankt der Berf. Herrn Dr. Fechter und Herrn His-Hensler in Basel.

\*\*) Wahrscheinlich an einen Juden Namens Schmoll. — Brief der Erben an Herrn Ambroise Kirmin Didot (Essai . . . sur l'histoire de la gravure sur bois, p. 301).

Technif ist in Druck und Behanblung bas Gegentheil bes Aupferstichs; bie Zeichnung bleibt erhaben stehen wie beim Holzschnitt und wird ebenso abgebruckt. Aber in künstlerischer Hinzicht sind bie Metallschnitte Holbeinscher Zeichnungen nicht entsernt mit Lützelburgers Holzschnitten zu versgleichen, was ebenso an der ausführenden Hand als am Verfahren selber liegt. Eine solche Freiheit und Festigkeit der Linienführung, eine solche Klarheit und Gleichmäßigkeit des Abbrucks ist in dieser nicht zu erreichen. Etwas Sprödes in der Wirkung läßt sich niemals überwinden.

Wenn man ungefähr zwanzig Alphabete nicht mitrechnet, kann man gegen 315 fleine ober große Solzschnitte gablen, gu benen Sans Solbein bie Zeichnungen gemacht. Die Weite bes Stoffgebietes, bie uns überhaupt beim Deutschen Solgschnitt in erfter Linie interessirte, sowie bie Art, in welcher bie fünftlerische Phantafie biefer Fülle mannigfaltigften Stoffes herr zu werben weiß, find basjenige, mas uns bei biefen Blattern gunächst am entschiedensten fesselt. So bilben bieselben eine wichtige Erganzung zu ben übrigen Arbeiten aus Holbeins Bafeler Epoche. Faft burchgängig scheint ber Maler bie Aufzeichnung auf ben Stock felbst gemacht zu haben, benn bis jett ift uns unter allen feinen gahlreichen Handzeichnungen noch niemals ein Entwurf ober auch nur eine Studie gu Compositionen, bie nach seiner Erfindung geschnitten find, vorgefommen. Nur in äußerst wenigen Fällen zeigen die Holzschnitte ben Namen Solbeins ober sein Monogramm, gerade bei ben Sauptwerken, ben Bilbern bes Todes und bes Alten Teftamentes, fehlt jedes Zeichen, bas auf ihn beutet, ein Umftand, der uns überrascht, wenn wir erwägen, wie genau Albrecht Durer feine in Holgichnitt herausgekommenen Erfindungen mit bem Mono gramm und meift auch mit ber Jahrzahl zu bezeichnen pflegte. Diefe Bewohnheit hat Dürer bei seinen Arbeiten jeder Art, mahrend Holbein ber Unficht gewesen zu sein scheint, um fein fünftlerisches Gigenthum festzu= ftellen, bedürfe es feiner anderen Beglaubigung als bes fünftlerischen Charafters ber Werfe felbft. Saben boch auch feine Sauptwerfe ber Malerei, Die Baffion, Die beiben Exemplare ber Meher'ichen Madonna, viele ber schönften Bildniffe, feine Bezeichnung. Die wenigen bezeichneten Holzschnitte aber scheinen zwei Kategorien anzugehören: erstens sind es Arbeiten aus Holbeins frühefter Bafeler Zeit, in welcher es ihm barauf ankam, feinen Namen ben Buchbruckern befannt zu machen, zweitens ruhren sie aus ben späteren Jahren seines Aufenthalts in England her, als er bereits ein berühmter Mann und Maler bes Königs war und sein Name solchen kleinen Arbeiten einen erhöhten Werth gab.

Unter biesen Umständen ist es nicht ganz leicht ein Urtheil barüber zu gewinnen, welche Holzschnitte von Solbein geriffen find und welche nicht, ist es nicht leicht, das Echte zusammenzufassen und das Unechte auszusondern. Den ersten Unhalt bieten hierbei biejenigen Blätter, welche burch bes Rünftlers eigenes ober burch fremdes Zeugniß als seine Werke beglaubigt find. Bu ben bekannten Zengnissen, wie sie namentlich bie Berfe bes Dichters Nicolaus Bourbon über die Todesbilder und die Illustrationen zum Alten Testament gewähren, ist ein neues getreten burch bas Holzichnitt- und Rupferstichverzeichniß ber Amerbach'ichen Sammlung, welches Berr Sis= Seuster im Bafeler Mufeum aufgefunden hat. Es ift, wie es scheint, von Bonifacius Amerbach verfaßt, ber bei gablreichen Blättern als sicher ober muthmaglich angegeben hat, daß sie von Holbein feien. Im Berzeichniß ber Werke haben wir feine Lateinischen Notizen bei ben einzelnen Blättern mitgetheilt. Es kommen Fälle vor, in benen ber Sammler sich irrt; bennoch ist biefer kleine Katalog von besonderem Werthe. Biele Bilber, Die ichon früher als Erfindungen Holbeins angesehen wurden, sind badurch bestätigt, auf andere wird hingewiesen und eine festere Grundlage für weitere Untersuchung ift gewonnen.

Außerdem ist das Studium der Holbein'schen Handzeichnungen, namentlich im Baseler Museum, von Wichtigkeit, und der Verfasser hat vor Allem
von den Nandzeichnungen zum "Lob der Narrheit" viel gelernt. Die Zahl
der Holzschnitte, auf welche Schriftsteller und Sammler seit Jahrzehnten
hingewiesen — ein Material, das Passavant im Peintre-Graveur zusammengesaßt hat — können wir um manches bedeutende Blatt vermehren.
Viele Stücke aber, die bisher für Holbeins Arbeiten galten, müssen ausgeschieden werden.

Gerade die Holzschnitte — barauf haben wir schon früher hingebeutet\*) — bekunden den großen Einfluß, den Holbeins Landsmann, Hans Burgk= mair, auf ihn übte, dieser Meister, der sich in manchen Erfindungen sür solche Zwecke fast in eine Reihe mit Albrecht Dürer zu stellen vermag, und der neben dem großen Nürnberger Meister vom Kaiser Maximilian die zahlreichsten und ausgedehntesten Aufträge zu Arbeiten dieser Art ers

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 153.

hielt. Eine gewisse Fertigkeit für diese Art des Zeichnens brachte Holbein schon von Augsburg mit.

Was er nun in den ersten Jahren seines Baseler Aufenthaltes am häusigsten entwirft, sind Initialen und Berzierungen für Büchertitel. Diese Titelblätter haben regelmäßig die Gestalt eines Rahmens, enthalten zum großen Theil sigürliche Darstellungen mannigsacher Art, an den Seiten, oben und unten. Größere Compositionen sinden gewöhnlich unten ihre Stelle. Häusig sind die Titel nicht aus einem Stück, sondern bestehen aus vier einzelnen Leisten, welche auch getheilt verwendet und mit anderen Stücken combinirt werden. Auch viele der andern großen Deutschen Maler, Dürer, Burgsmair, Cranach, Grien, haben solche Buchtitel entworsen, seiner aber so häusig wie Hans Holbein, und an keinem andern Orte vielleicht haben durchgängig die Arbeiten dieser Gattung einen solchen künstlerischen Werth, als diesenigen in Basel durch sein Berdienst. Manche der dortigen Titel werden deshalb auch von Druckern anderer Orte, Wittenberg, Köln, Augsburg, nachgeahmt.

Man braucht Holbeins Arbeiten nur mit benen zu vergleichen, bie unmittelbar vor ihm in Basel entstanden sind, namentlich mit einigen Titeln vom uns wohlbekannten Goldschmied Urs Graf, um augenblicklich zu verstehen, was ihn auszeichnet. Es ist nicht in erster Linie die Sichersheit, mit welcher Holbein sich auf allen Gebieten religiöser wie profaner Darstellung bewegt, nicht die prachtvollen Gestalten und die fühnen, freien Bewegungen, die er überalt zeigt, sondern es ist vor Allem das glänzende Stilgesühl in der Gesammtanordnung, das er bei diesen Blättern bewährt. Er trachtet an erster Stelle nach echt architektonischen Ausbau und zeigt auch bei den bescheidensten Aufgaben die vollkommene Herrschaft über die Formen und Gesetze der Italienischen Renaissance. Urs Graf dagegen schwankt noch zwischen Renaissance und verwilderter Gothik, und es giebt kaum ein Blatt von ihm, das nicht Willkür in ornamentaler Hinsicht verräth.

Eine ber ersten unter Holbeins Baseler Arbeiten ist eine mit dem abgekürzten Namen HANS HOLB. bezeichnete Titelumrahmung, die in vielen Drucken, besonders solchen des Froben, seit 1516 vorkommt. Es ist eine Nische in edlem Renaissancegeschmack; zwei davorstehende candelaberartige Säulen tragen auf ihren Capitellen zwei reizende Flügelknaben, welche die Enden eines über den Bogen der Nische niederhängenden Festons halten, in dessen Mitte sich ein dritter kleiner Genius wiegt, indem er lustig in ein Horn stößt. Der Titel selbst scheint auf einem Borhang angebracht

zu sein, welcher vor der Nische herabrauscht. In der Mitte wird er von zwei kleinen Liebesgöttern, die halb klettern, halb schweben, gehalten. Unten auf dem Sockel, welchen eine Darstellung von Meeresgöttern schmückt, noch vier andere Knaben, zwei ungeflügelte stehend mit Speeren, wie um Wacht zu halten am Eingang des Buches, zwei geslügelte knieend, mit dem Zeichen des Froben, dem Caduceus auf einem Schilde\*). Der Schnitt ist ungeschickt, was zur Freiheit und Kühnheit des Entwurfs einen eigenen Gegensat bildet. Die aussührende Hand vermochte nur mit Mühe der Vorzeichnung zu folgen, und war des Schneidemessers nicht immer Herr. Trotz aller Fehlgriffe leuchtet der Geist des Meisters aus dem Sockelbild mit den Tritonen, und die Kinder sind von anmuthigster Natürlichkeit in Form und Bewegung.

Im folgenden Jahre erscheint ein Titel, dessen Umrahmung in einem reichen Ausbau nach Art eines Renaissance Altars besteht \*\*). Im Sockel ein sehr kleiner Meergötterzug, darüber ein leeres Wappenschild von zwei Kindern gehalten. Die Krönung des Rahmens bildet ein Gefäß, vor welchem zwei zierliche Flügelknaben Festons halten, während ein dritter in der Mitte balancirt. Zu den Seiten des Rahmens stehen zwei Gefäße, aus welchen pslanzenartige Verzierungen mit Gefäßformen, Masken und Alehnlichem emporwachsen. Auch hier hat die geistvolle Ersindung mit einem ziemlich ungeübten Formschneider zu kämpfen, der sich im Feinschnitt verssuchen will, aber sich noch gar nicht darauf versteht und überall das Messer ausgleiten läßt.

Auch schon 1516 kommt ein mit HH bezeichneter Titel vor, auf dem Holbein sich im Gebiet antiker Geschichte bewegt \*\*\*). Mutius Scaevola der rechts den Schreiber des Porsenna anstatt des Königs ersticht, links seine Hand in das Feuer hält, beides echt dramatische Schilberungen des Borgangs, aber in der Metallschnitt-Ausführung nicht minder ungeschickt als jene beiden andern Blätter.

Doch auch noch andere Stoffe werden dem Künstler durch die neusgewonnene. Kenntniß des Alterthums dargeboten. Erasmus hatte eine Lateinische Uebersetzung von verschiedenen Gesprächen des Lucian heraussgegeben und dadurch einen Schriftsteller, den keine Zeit besser würdigen konnte als diese, zum Gemeingut der gebildeten Welt gemacht. Lucian war

<sup>\*)</sup> Paffavant 103. Siehe Berzeichniß ber Werke.

<sup>\*\*) \$3. 82. \*\*\*) \$3. 91.</sup> 

ein Geift der völlig der Renaissance-Spoche entsprach. Den Leuten des 16. Jahrhunderts mußte es scheinen, als ob die Welt, welche in seinen Schriften lebt, keine vergangene für sie wäre. Die schlagende Treue und überraschende Frische der Sittendisder, welche er entwirft, die Schlagfertigskeit und Annuth seiner Rede, sein treffender Witz, seine beißende Sätire, die Klarheit seines Blickes, der sich weder durch philosophische Phrasensseligkeit noch durch religiösen Aberglauben bestechen läßt, nußten in allen freieren Geistern Anklang sinden. Der seine, klare Erasmus, den so vielssach geistige Verwandtschaft zu Lucian zog, hatte seine Eleganz und Meistersschaft der Sprache auch im allgemeiner verständlichen Latein sestzuhalten verstanden.

Doch noch eine Eigenschaft besitzt Lucian neben seinen anderen Borzügen. Er hatte fich einen feinen Griechischen Runftsinn in eine Zeit bes gesunkenen und verwilderten Geschmacks hineingerettet, ift einer ber ersten, wenn nicht ber bebeutenbste Runftverftändige unter allen Schriftstellern bes Alterthums, die bis auf uns gekommen find. Häufig ergreift er die Gelegenheit über Runft zu reben, nimmt, hauptfächlich in ben Götter- und Seegesprächen, bei Schilderung von Geftalten ober Situationen gern auf Runftwerke Bezug\*). Dann weiß er, wie kaum ein Anderer, gefällige und anschauliche Beschreibungen von Gemälden zu geben. Säufig haben biese Schilderungen die Phantasie der Renaissance=Rünstler, namentlich der Italienischen, angeregt, bas Beschriebene nachzuschaffen. Schöpfungen, wie Raffaels "Hochzeit Alexanders und der Rhorane" sind daraus hervor= gegangen. Aehnliche Versuche werden jett auch im Norden gewagt, und zwar veranlaßt ber Berleger von Erasmus' Uebersetung, Froben, bie mit ihm in Verbindung stehenden Künstler dazu. Den 13. November 1518 schreibt er an Thomas Morus in einem Brief, ber Huttens Dialog "Aula" vorgebruckt wurde: "Lucian biefer witigste Schriftsteller und unnachahmliche Meister in Laune und Scherz, hat in seinem Gespräch "Bon ben Gelehrten im höfischen Solbe" jenes Sofleben, wie Du weißt, mit Worten so gemalt, daß kein Apelles, kein Parrhasius es mit dem Binfel treffender schilbern konnte. Dank unserm Erasmus, lefen bie Lateiner ihn jett in einer Uebersetzung, die vielleicht noch größere Eleganz und Feinheit als bas Griechische Original besitzt. So habe ich benn auch

<sup>\*)</sup> H. Blümner. Archäologische Studien zu Lucian. Breslan 1867.

dies Gemälde von ihm entlehnt, um die Titelblätter der Bücher, die ich drucke, manchmal damit zu schmücken 1)."

Noch früher als dies Bild vom Sofleben, hatte Froben zu gleichem Zwecke ein anderes von Lucian beschriebenes Gemälde zeichnen laffen, bes Apelles Darftellung ber Berläumdung. Es war aber nicht ber junge Sans Solbein, bem biefe Aufträge zufielen, sondern Ambrofius ber ältere Bruder. Sein Monogramm nebst ber Jahrzahl 1517 steht zur Beglaubigung auf bem Titel ber "Berläumbung", bas andere Blatt ift zwar nicht bezeichnet, aber die Auffassung sowie ber ganze Stil ber Zeichnung sind dem vorigen so verwandt, daß man berechtigt ift, es dem Umbrofius Holbein beizumeffen 2). Eine große Berwandtschaft mit Hans, ohne daß dieser je an Kraft, Sicherheit der Auffassung und technischer Durchführung erreicht würde, ein Sinn für bramatisches Leben, boch ohne bas Schlagende jeder Bewegung und Geberbe, bas uns bei Sans entzuckt, baber größere Derbheit und weniger Geschick und Grandezza in den Motiven, noch fürzere Kiguren mit großen Köpfen, als bei Sans Holbein, ber hierin oft schon an die äußerste Grenze geht, eine gemisse Schwäche in den Jugen und Beinen, die deshalb auch gern verhüllt werden, überall hübsche, runde fleine Weiber und eine Art gemüthlichen Sumors im Boltston, die oft an Lucas Cranach mahnt - bas find im Wesentlichen die Charafterzüge einer Gruppe von Holzschnitten, beren Zeichnung man Ambrofius beilegen barf 3). Gerade in ben beiben Blättern, zu benen Lucian bas Motiv gegeben hat, ift aber die Erfindung so launig und geistreich, daß man sich versucht fühlt, anzunehmen, dem Zeichner habe sein Bruder Hans vielleicht manche Unregung geboten 4).

<sup>1)</sup> H. Böding. Ultichs von Hutten Schriften. Leipzig 1859. Bb. I. S. 220. Jo. Frobenius Thomae Moro regio apud Anglos consiliario S. D. (batirt: Idibus Novemb. M. D. XVIII.). Lucianus salsissimus scriptor et inimitabilis facetiarum artifex, in dialogo quem inscripsit περὶ τῶν ἐπι μισθῷ συνόντων vitam istam aulicam (ut nosti) sic verbis depingit, ut nullus Apelles, nullus Parrhasius penicillo potuerit expressius, quem Erasmi nostri beneficio Latini maiore propemodum gratia redditum legunt quam ille graece sripsit, unde et nos eam picturam mutuati sumus, qua frontispicium librorum qui typis excudantur, nonnumquam ornamus . . . .

<sup>2)</sup> Zuerst v. P. Vischer, Kunstblatt 1838, geschehen. Die beiden Blätter: Passaunt, Peintre-Graveur III. S. 422, 423, Ambrosius Holbein Nr. 1 und 3.

<sup>3)</sup> Der Verfasser hat versucht; diese Gruppe noch zu vermehren. Siehe unten bas Berzeichniß ber Arbeiten von Ambrosius Holbein.

<sup>4)</sup> Bgl. Bb. I. S. 189.

In seinem Aufsatze, "Warnung vor ber Berläumbung"\*), gebenkt Lucian eines Gemäldes von Apelles, bei Gelegenheit beffen ihm ber Perieget bas Geschichtchen aufgebunden, ber Maler, beim Könige böswillig angeschwärzt, habe sich, als bie Gefahr glücklich beseitigt worden, burch bies Kunftwerk Genugthnung verschafft. "Rechter Hand" — fo lautet bie Beschreibung - "fitt ein Mann, ber so ansehnliche Ohren hat, bag ihnen wenig zu Midas=Ohren fehlt, und schon von Ferne der auf ihn zuzukommenden Verläumdung bie Sand entgegen reicht. Bu beiben Seiten stehen zwei Frauenspersonen neben ihm, die mir die Unwissenheit und das Migtrauen vorzustellen scheinen. Diesen nähert sich von ber andern Seite die Verläumdung in Geftalt eines wunderschönen, aber etwas erhitzten Mädchens, beren Gesichtszüge Groll und Ingrimm verrathen: sie trägt in ber linken Sand eine brennende Fadel, und schleppt mit ber rechten Sand einen jungen Menschen an ben Saaren herbei, ber bie Sande gen himmel ftreckt, und die Götter zu Zeugen seiner Unschuld nimmt. Bor ihr geht ein häßlicher, bleichfüchtiger, hohlängiger Mann, ber so aussieht, als ob er von einer langwierigen Rrankheit ausgezehrt wäre, und ben man ohne Mühe für ben Reid erkennt. Sinter ber Berläumdung geben zwei andere Weibspersonen die sie aufzuheten und zu unterstützen scheinen, und deren eine (wie mir ber Borweiser und Ausleger bes Gemältes sagte) bie Arglift, und die andere die Täuschung vorstellt. Noch weiter hinter ihnen folgt in einem schwarzen und zerriffenen Traneraufzug die Reue; sie weint und wendet das Gesicht beschämt von der Wahrheit, die sich ihr nähert, ab, als ob fie fich scheute, ihr in die Augen zu seben \*\*)". Der Zeichner ift biefer Beschreibung genau gefolgt, wir seben bie großen Ohren bes Rönigs, sehen alle die angegebenen Personen und zwar genau mit der Handlung und Geberbe, die Lucian angiebt. Um aber ben Beschauer nicht auf Bermuthungen ober Erklärung eines Dritten anzuweisen, stehen jedesmal die Lateinischen Namen neben ben einzelnen Bersonen. Nur erscheint im Abbrud bes Holzstockes allerdings bas Rechts und Links ber Beschreibung vertauscht, bann — weil Odóros lateinisch Invidia wird — ist ber Reid fein Mann, sondern eine Frau, auch läßt sich bei bem fleinen Magstab weber bas Wunderschöne ber Berläumdung, noch bas Bleichsüchtige ber Invidia gang bentlich erkennen, und endlich fieht man überall das Costum aus des

<sup>\*)</sup> Περί τοῦ μη ξαδίως πιστεύειν διαβολη.

<sup>\*\*)</sup> Rach Wielands Ueberfetzung (Leipzig 1789) Bb. VI. S. 101 f. Woltmann, Solbein und feine Zeit. II.

Malers Zeit. Diefe Scene, höchst humoristisch bargestellt — namentlich ber langohrige Monarch und ber bei ben Haaren berangeschleppte arme Bursche sind voller Laune — nimmt den untern Theil der Umrahmung ein. Un ben Seitenleisten fteben sich bie allegorischen Gestalten ber Mäßigung, Gerechtigkeit, Liebe und Stärke - ebenfalls recht bubiche fleine Frauenzimmer - gegenüber, und die obere Abtheilung enthält die Schlacht im Tentoburger Balbe mit dem flegreichen Armining an ber Spitse ber Germanen, bem Barus, ber fich inmitten seiner überwundenen Legionen ben Ted giebt, und mit jener Episode des Deutschen, der bem verhaften Nömer die Zunge ausreißt mit den Worten (fie ftehen Lateinisch babei): Natter, bor' auf zu gischen. Nicht nur als Probe echt bistorischer Motive in der Runft, wie sie damals noch gang ungebränchlich sind, ift das intereffant, sondern auch wegen der patriotischen Bedeutung bes Stoffes: Es war ja die Zeit, wo die Römische Literatur aufs Neue die Erinnerung an tiefe Großthat Deutscher Vorzeit wectte. Spielt boch auch Ulrich von Hutten in seinem Gebicht "Clag und Vermahnung" barauf an und gießt die vaterländische Begeisterung in seinem Gespräch "Arminius" in classische Form.

Dies Blatt schmückt, nach einer handschriftlichen Angabe Sohmanns, zuerst das Privileg Leos X., welches Erasmus gegen pfäffische Anschwärsungen in Schutz nimmt; daher die Darstellung unten, sowie oben die Strase des Zischers und der Sieg Deutscher Kraft über Rom. Später tritt es in vielen andern Publicationen auf, ohne jeden inneren Zussammenhang mit dem Buche selbst. In dieser Beziehung pflegte man mit großer Naivetät zu versahren. Meist scheut man sich nicht, christliche Bilder in heidnische Bücher zu strenen, in religiösen Büchern Titel und Initialen profanen oder humoristischen Inhasts vorzubringen, und in Petrus Marthrs Buch über die neue Welt, sieht gar das "S" aus Hans Holbeins später zu erwähnendem Todes-Alphabet mit seiner ebenso grauenhaften wie obsseinen Darstellung an der Spitze der Widmung an Kaiser Karl V.

Der zweite Titel bes Ambrosius Holbein scheint uns den ersten noch zu übertreffen. Am Schluß der Abhandlung über das Elend der Gelehrten, die sich in hösischen Sold begeben, sast Lucian noch einmal den Kern seiner Rede zusammen, indem er ein Gemälde schildert, welches das Hosseben darstellt, diesmal nicht wirklich das Kunstwerk irgend eines berühmten Malers, sondern eine Erfindung seiner eigenen Sinbildungskraft. Er wünscht sich irgend einen Apelles und Parrhasius um es auszuführen und fand diesen also vierzehn Jahrhunderte später in Basel. Lucian machte es dem

Künstler nicht leicht, da sein Bild, wie er es beschreibt, aus einer Reihe nacheinanderfolgender Momente besteht. Doch Ambrosins zog sich recht geschieft aus bem Geschäft. Lucian beginnt mit ber Schilberung ber Scenerie, eines auf hoben Säulen rubenden, prächtigen Borbaues zu einem stattlichen Balaft, und biesen sehen wir benn im reichsten Renaissance-Geschmack vor uns. In der Halle sitt die Opulentia, die Göttin des Reichthums, auf bem Throne, und zu ihrer Rechten empfängt die "Soffnung" - "eine schöne Nymphe" im Text geheißen - einen Mann ritterlichen Ansehens in der stattlichen Schweizertracht der Zeit. Bald aber führt sie ihn zwei minder angenehmen Begleiterinnen zu, "Anechtschaft" und "Täuschung", die ihn dann in die Sande eines plumpen, vierschrötigen Kerls, Labor, "Arbeit", liefern. Hierauf kommt ihm die Greifengestalt bes "Alters" entaegen, und endlich führen ihn "Berachtung" und "Berzweiflung" an ben Ausgang, während bie holbe Hoffnung bavonfliegt. Draugen kniet er bann, gealtert, mit langem, verwildertem Barte und völlig nacht und bloß, während die "Verzweiflung" — dies ist eine Zuthat des Malers — ihn beim Schopf hält und unbarmherzig auf ihn schlägt. Endlich fommt die "Reue", eine Gestalt in Ronnen-Tracht, auf ihn zu. Dies launige Bild hat bann ber Maler noch burch ein hübsches und sachgemäßes Motiv vermehrt, allerlei Hausthiere, die sich im Balast über die Brocken hermachen, welche für sie abgefallen find. Un ben Seitenleiften stehen fich die "Schmeichelei" und die "Glückgöttin", über ihnen Cupido und Benus gegenüber. Oben noch zwei mythologische Scenen, Apoll, ber die Leier von Mercur empfängt und Apoll, ber Daphne verfolgt; auch hiervon ist ja, wenn auch nur in Anspielungen, in Lucians Göttergesprächen bie Rebe. Auch noch ein andres Gemälbe, bas Lucian, wie er berichtet, einmal in Gallien gesehen, hat Ambrosius Holbein etwa um biefelbe Zeit nach feiner Schilberung für bie untere Leifte eines Titelrahmens gezeichnet (P. 2), biesmal für den Buchbrucker Cratander (Rraftmann), bessen Signet, die Göttin der Gelegenheit auf der Rugel, sich an beiben Seiten zeigt. Es ift ber "Gallische Bercules", eine fumbolische Darftellung ber Beredsamkeit, die Riesengestalt eines kahlköpfigen Alten mit den Attributen des Herakles, Bogen, Reule, Löwenhaut, und ihm gegenüber eine Schar von Menschen, beren Ohren an seine Zungen mit einer Rette gefesselt find. Die Renaissance hat Geschmack an Allegorien, und weiß auch sprode Verstandesspielereien bildlich festzuhalten, wie wir das bei ben vorher beschriebenen Titelblättern gesehen. Aber in diesem letten Falle ging die Zumuthung an die fünftlerische Darstellung boch etwas zu weit.

Bald barauf wagt sich auch Sans Solbein an eine Aufgabe verwandter Art, indem er die in der alten Literatur wohlbekannte, auch von Lucian wiederholt angeführte "Tafel bes Rebes" (Kibntos nivak) als Buchtitel componirt. Der Philosoph Rebes, mag es nun — worüber geftritten worden — ber Thebaische Schüler bes Sofrates ober ein Späterer bieses Namens sein, spricht seine Ansicht vom Weg bes Menschen zur wahren Glückseligkeit in ber Beschreibung eines Gemälbes aus, bas er in einem Tempel des Chronos erblickt zu haben berichtet, und das ihm dort auf fein Befragen ein Greis erklärt. Holbein halt fich treu an die Schilberung bes Schriftstellers, weiß Alles in berselben zu bewältigen und in die richtige fünstlerische Form zu bringen. Diese Fülle von gefunder Lebendigkeit und Frische, welche sogar den schattenhaften Fictionen des Berstandes reales Dasein zu verleiben weiß, gebt doch noch weit über bie Art ber Behandlung, die wir bei bem andern Bruder fanden, hinaus. Die einzelnen Motive sind bei ihrer Fülle bennoch übersichtlich angeordnet auf ein großes Folioblatt, das über und unter bem Titel, sowie an den breiteren Seitenleiften Raum gewährt \*). Oben, auf hobem Berge, ragt eine Burg auf, "die Burg ber wahren Glückseligkeit", wie die Inschrift uns lehrt, von einer Einfriedung umschlossen, ber in weiteren Umkreisen noch zwei andere Einfriedungen entsprechen. Bor ber äußerften gang unten lagern biejenigen, welche in das Leben treten wollen, allerliebste Gruppen von Rindern, die friesen oder sich auch miteinander raufen. Daß es Kinder find, fagt ber Schriftsteller nicht, es ift eine Erfindung bes Malers, ber in der Darstellung des Kinderlebens stets eine seiner liebenswürdigsten Seiten offenbart. In ber Pforte, einem Renaissanceportal, fteht ein Greis mit langem Barte, in der einen Sand ein beschriebenes Blatt, auf welches er mit bem Stabe hinweift, um ben Eintretenden Rath und Borschriften auf den Lebensweg zu ertheilen; es ift der Daimon, Lateinisch auf unserm Blatte "Genius" genannt. Innerhalb ber Umfriedung thront nabe am Thor eine prächtige Dame, die Berführung, von buhlerischen Weibern, ben Wahngebilden, umgeben; sie halt einen prächtigen Potal in der Sand um den in das Leben Getretenen den Trank des Irrthums zu reichen. Zur andern Seite aber fteht auf einer rollenden Rugel Fortung, die Göttin bes Glücks, von einer Menge von Menschen umgeben, und theils freudig ver-

<sup>\*)</sup> Paff. 90.

ehrt von ihren Günftlingen, Fürsten und Vornehmen, Rriegern und Damen, theils von Bettlern und Krüppeln angefleht und gescholten. Weiterhin, beim Eingang in ben zweiten Bezirk, wird ber Wanderer auf bem Lebenswege von einer Zahl von Weibern, die wie Freudenmädchen aussehen, empfangen, es find "Ausschweifung", "Unenthaltsamkeit", "Unerfättlichkeit" (Avaritia. Andnoria), und in welchem Grabe er in ihre Gewalt fällt, zeigen bie Scenen bes ausgelaffenen Tanzes, bes Zechens bei vollen Humpen, bes gar zu zärtlichen Rosens, die wir nun erblicken. Dafür lauern aber auch hinter ber engen Ausgangspforte "Schmerz" und "Traurigkeit", zerlumpte, häßliche Weiber mit Geißeln, auf ben Weiterziehenden, bis biefer endlich auf bie "Reue" trifft, die sich seiner erbarnt. Aber noch sind nicht alle Gefahren vorbei, im nächsten Bezirke tritt ihm wieder eine verlockende Truggestalt entgegen, die "falsche Unterweisung" (ψευδοπαιδεία, falsa disciplina), von ben Menschen für die wahre Unterweisung gehalten; auch ihr haben sich wieder ein paar buhlerische Dirnen gesellt, und ihre Anhänger, Philosophen mancher Art, Dichter und Musiker, Astrologen und Mathematiker, breiten sich weiterhin aus. Hier gilt es, unbeirrt vorbeizuziehen, auf steilem und fteinigem Wege; über den letten schroffen Klippen aber fteben "Energie" und "Rühnheit" (loxis nal Bágoos, fortitudo, audacia) und helfen bem Menschen empor. Von hier an geht ber Weg leicht und bequem über eine liebliche Wiese zur "wahren Unterweisung", ber ber Maler einen Beiligenschein gegeben hat, und die nicht, wie die Glücksgöttin auf einer rollenden Rugel, sondern sicher auf einem vieredigen Stein steht, umgeben von der "Wahrheit" und ber "Ueberredung". Sie steht an bem Eingang zur stolzen "Burg ber mahren Glückseligkeit." Hat ber Pilger ihr gehuldigt, so mag er eintreten, um alle Tugenden versammelt zu finden und zwischen ihnen thronend ihre Mutter, die "Glückseligkeit", welche ihm den Siegerfrang auf bas Saupt fett.

Dieses Blatt, geistvoll angeordnet, trefslich gezeichnet und auch vom Holzschneider glücklich ausgeführt, fand Holbein wichtig genug, um es mit seinem Monogramm, einem H im andern, ganz wie beim Epitaph des Bürgermeisters Schwarts\*) zu bezeichnen. Es kommt wohl zuerst 1522 im Novum Testamentum des Erasmus vor, später namentlich in Wörterbüchern, bei denen es besonders am Plat ift, zu schildern, wie schwer und mühsam der Strebende zur wahren Unterweisung gelangt. Die Komposition muß

<sup>\*)</sup> Band I. S. 161.

schnell beliebt geworden sein; es sind mehrere gleichzeitige Kopien und Nachahmungen vorhanden.

In gang besonders enge Verbindung tritt nun Sans Holbeins Runft mit einem Werke ber humanistischen Literatur, ber "Utopia" von Thomas Morus. Für biefe fleine Schrift, welcher Epigramme von Morus und von Erasmus angefügt wurden, wandte Frobenius Alles, was er irgend vermochte, auf. Erasmus selbst hatte ihm dies Werk zum Druck empfohlen, in einem Briefe aus Löwen, welcher bald nach ber Rückfehr von einem erneuten Aufenthalt in England, den 25. August 1517, geschrieben war. "Bon Dir gedruckt möchte ich, wenn es Dir gut scheint, dies Buch ber Welt und Nachwelt übergeben sehen", so schrieb er dem Freunde in verbindlicher Weise, "benn so groß ift bas Unsehen Deiner Offizin, baß schon sein Erscheinen in Deiner Druckerei dem Werke Anspruch verleihen wird, ben Gelehrten zu gefallen 1)". Froben ging barauf ein, im November bes folgenden Jahrs 1518 erschien das Buch. "Deine Utopia", schrieb Froben ben 23. November an ben Berfasser, bruden wir von Neuem2); Du fichst, daß ber More'sche Geist nicht nur in England, sondern in der ganzen Welt mit Beifall begrüßt wird 3). Dies war keine leere Schmeichelei. Das gelehrte Publifum jener Zeit nahm in allen Landen dieses Buch mit lebhafter Freude auf, welches More's neuerer Biograph ben reinsten Abdruck seiner heitern humanen Scele, eine schöne Frucht vom Studium ber Alten nennt 4), wohl beeinflußt von der Republik des Plato, und boch wieder dem flassischen Muster gegenüber originell.

Der Reichthum von Holzschnitten, Titelumrahmungen, Initialen zeigt nun am deutlichsten, wie hoch Froben den Schriftsteller selber ehrte, und was die Empfehlung des Erasmus bei ihm that. Den Haupttitel schloß eine Umrahmung ein, die Holbein kurz vorher entworfen hatte und die

<sup>&#</sup>x27;) Proinde misimus ad te Progymnasmata illius et Utopiam, ut, si videatur, tuis excusa typis orbi et posteritati commendentur, quando ea est tuae officinae auctoritas, ut liber vel hoc nomine placeat eruditis, si cognitum sit e Frobenianis aedibus prodiisse. — Erasmi opera ed. Clericus III. p. 1617.

<sup>2)</sup> Das Buch war schon vorher in Löwen erschienen.

<sup>3)</sup> Tuam Utopiam denuo typis excudimus, ut seias, non a Britannis modo, sed ab orbe toto Morieum probari ingenium. Ulrich's von Hutten Schriften, herausgeg. von Böcking I. S. 221. S. oben S. 16, Anm. 1.

<sup>1)</sup> Dr. G. Th. Rubhart. Thomas Morus. Nürnberg 1829. S. 119, 121.

bereits 1517 in des Erasmus Rede über den Tod erschienen war 1), unten Lucretia, sich zu den Füßen ihres Gemahls erstechend, eine figurenreiche Komposition, welche bereits das Hauptmotiv des kurz darauf ausgeführten Luzerner Fassaden-Gemäldes 2) enthält. Das Kostüm ist hier, wie stets, dassenige aus Holbeins eigener Zeit. Der Maler erinnert uns an Shakspeare, der sich gleichfalls die Helden des klassischen Alterthums im Kostüm seiner eigenen Tage dachte, im Iulius Cäsar die Truppen unter Trommelswirbel heranziehen und Coviolan wie einen englischen Lord austreten läßt, aber der historischen Bedeutung des Stoffes dennoch in einem Grade gerecht zu werden versteht, welchen die spätere Dichtkunst, mit allem Rüstzeug archäologischer Gesehrsamkeit versehen, sich vergebens zu erreichen müht. — Oben in dem Titel wird das Schweißtuch der heiligen Veronica mit dem Christushaupt von zwei kleinen Engeln gehalten. Hier und an den Seiten reiches Blattornament, das noch nicht ganz vom gothisirenden Einsluß frei ist.

Zweimal, zunächst bei More's Widmung an Betrus Aegidius, fommt das ichon von uns beschriebene Titelblatt mit den Kindern, das Holbein mit seinem Namen bezeichnet hat 3), vor. Den Titel ber More'schen Epigramme bilbet ber uns schon befannte Scavola 4) von Sol= bein, ben ber Epigramme bes Erasmus ein Titel von Urs Graf, die Enthauptung Johannes bes Täufers 5). In die Druckerzeichen und bie Initialen, von benen noch fpäter bie Rebe ist, haben sich gleichfalls, nach unserer Ansicht, Urs Graf und Hans oder Ambrosius Holbein getheilt. Zwei Kompositionen aber hat Holbein eigens für bieses Buch erfunden. lleber bem Anfang bes Textes steht ein reizendes Genrebild 6), bie Erzählung von dem Mufterstaat auf der Insel Utopia, zu Deusch "Nirgendbeim", welche ber Seefahrer Raphael Hythlodaus - "Dunstmann" (eigentlich "ber in Possen Gewaltige") — vorträgt, der ein Gefährte des Amerigo Bespucci auf verschiedenen Reisen gewesen und selbst noch weiter als biefer gebrungen war. Nach bem Buche findet bie Scene gu Untwerpen, im Garten bes Petrus Aegidius ftatt. Diefer kann in Wirklichfeit freilich nicht die prachtvolle, an Schweizer Gegenden mahnende Aussicht

<sup>1)</sup> Paffavant 92.

<sup>2)</sup> Band I. S. 220, 224.

<sup>3)</sup> Bgl. S. 13, P. 103.

<sup>4)</sup> S. 14, P. 91.

<sup>5)</sup> Bei Paffavant irrthümlich als Holbein (Nr. 71).

<sup>6)</sup> Paffavant 40.

auf ein lachendes Thal mit fernen Bergen gehabt haben, welche wir bier erbliden, und in ber Holbein all sein Gefühl für landschaftliche Schönheit offenbart. Bor einem Balaft siten bier bie brei Männer auf Gartenbänken 1). Spthlobäus, ganz wie Morus ihn Eingangs schildert, nicht mehr jung, mit lang wallendem Barte, im Reisemantel, der nachlässig von der Schulter hängt, erzählt mit lebhafter Geberde2), Petrus Aegidius und Thomas Morus hören zu, letterer als vornehmer Mann besonders gewählt, gekleidet und die Hand aegen ihn ausstreckend, als wolle er durch diese Geberde eine Zwischenfrage einleiten. Links kommt More's Sohn Johannes Clemens, ein ichlanker Anabe, gelaufen. Ihn anzubringen ward ber Künftler burch eine Stelle ber Widmung veranlagt, in welcher More ausspricht, er lasse ben Anaben bei feinem Gespräche fehlen, welches irgend fruchtbringend für ihn sein könne3). Es lobnt sich, bier ben Text zur Bergleichung heranzuziehen. Das macht in biographischer Hinsicht ähnliche Schlüsse möglich, als wir sie bei Solbeins Randzeichnungen zum Lob der Narrheit 4) thun durften. Es spricht fich burchgängig ein fo ficheres Berftändniß bes Textes, ein fo feines Gingeben auf manche Züge, die nicht an der Oberfläche liegen, aus, daß Solbein nicht lediglich nach Angaben von Froben ober Erasmus gezeichnet haben fann, sondern soviel Latein verftanden haben muß, um felber ben Text zu lefen. Stehen boch er und fein Bruber auf bem Augsburger Paulusbilde, wo ber Bater fie neben sich abgebildet, als fleißige Schulknaben, mit Tintenfaß und Pennal am Gurt, vor uns ba 5).

Ein größerer Holzschnitt 6) gibt eine aus ber Vogelperspektive genommene Uebersicht der Insel Utopia selbst, in genauem Anschluß an die Beschreibung der Dertlichkeit, welche der Text liefert, mit der Stadt Amaurotum und dem Fluß Anydrus, ein Felseneiland, vom Meer umrauscht, die Gebäude nach deutschemittelalterlichem Stil. Vorn, durch das Wasser von der Insel getrenut, steht Hythsotäus, der dem Morus und Aegidius die Dertlichkeit erklärt. Dies Blatt kann natürlich den Eindruck des vorigen

<sup>1) &</sup>quot;Inde domum meam digredimur ibique in horto considentes in scamno cespitibus herbeis constrato confabulamur" so schlägt Aegibius vor.

<sup>2)</sup> Vergentis ad senium aetatis, vultu adusto, premissa barba, penula neglectius ab humero dependente, qui mihi ex vultu atque habitu nauclerus esse videbatur.

<sup>3)</sup> Nam et Johannes Clemens, puer meus, qui adfuit, ut seis una, ut quum a nullo patior sermone abesse in quo aliquid esse fructus potest . . . (Das adfuit geht übrigens auf eine andere Gelegenheit).

<sup>4)</sup> Bb. I. S. 274 fg.

<sup>5)</sup> Bb. I. Fig. 2. S. 94.

nicht erreichen, es ist eine Illustration, kein Bilb, nicht aus künstlerischen Absichten, sondern zur Erläuterung des Textes entworfen. Doch verläugnet sich Holbein auch hier nicht.

Von den Titelumrahmungen, beren Vorwurf aus der antifen Sage ober Geschichte gewählt ift, auf welche bie humanistische Literatur jett in erhöhtem Grade die Aufmerksamkeit lenkte, ist namentlich die mit der Rleo= patra 1) schön. Sie ruht unten in einer Bogennische und hält zwei Schlangen gegen ihre Bruft. Den Hintergrund bilbet bas Meer mit feinen Schiffen. Un ben Seiten ber Tempelräuber Dionys. Rechts zieht er bem Aefculap seinen goldenen Bart ab, mährend ber unbärtige Apoll baneben steht; benn daß bem Sohn der Bart nicht zieme, weil der Bater in allen Tempeln bartlos baftebe, führte ja ber Thrann höhnend zur Motivirung an 2); links nimmt er einem andern Standbilbe die goldenen Retten von den ausgestreckten Urmen 3). Dben zwei auf Delphinen reitende Anaben zu ben Seiten eines Gefäßes. Die Gestalten und Bewegungen find so kuhn und grandios, daß sie häufig an die Auffassung Michelangelo's erinnern; namentlich ist beidemal die sich emporstreckende Figur bes Thrannen meisterhaft. Sbenso großartig ist der architektonische Ausbau, der Verwandtschaft mit der Architektur auf dem berühmten Holzschnitt-Bildniß des Erasmus, das wir unten besprechen werben, zeigt. Un bieses erinnert auch die ganze Behandlung, nur daß sie nicht so fein in der Ausführung, sondern keder und flüchtiger ist; die Meisterhand Lütelburgers läßt sich nicht verkennen.

Wenn zwar hiermit nicht zu vergleichen, verdient auch der Titel mit dem Tantalus 1), welcher den Göttern seinen Sohn Pelops zum Schmause vorsetzt, sowie eine andere Umrahmung, an deren Seiten Hercules den Cerberus und den nemäischen Löwen bezwingt, während oben Orpheus

<sup>1)</sup> Paff. 96.

<sup>2)</sup> Idemque Aesculapi Epidauri barbam auream demi jussit; neque enim convenire, barbatum esse filium, cum in omnibus fanis pater imberbis esset (Cicero de Natura Deorum III. 34.).

<sup>3)</sup> Dies beruht eigentlich auf einem boppelten Mißverständniß. Die Stelle (ebenda) lautet: Idem Victoriolas aureas et pateras, coronasque quae siumlacrorum porrectis manibus sustinebantur, sine dubitatione tollebat; eaque se accipere non auferre, dicebat. Esse enim stultitiam a quibus bona precarentur, ab iis porrigentibus et dantibus nolle sumere. Für Victoriolas war die irrige Lebart viriolas, Armketten, aufgetaucht (Cuiac. II. cp. 4), und durch einen neuen Frethum in der llebersetzung verstand der Maler dies als Fesseln.

<sup>4) 3. 79.</sup> 

unter einem Bogen ruht <sup>1</sup>), Beachtung. Eine schön ersundene Einfassung in Metallschnitt mit dem Zeichen J. F. <sup>2</sup>), enthält an den Seiten reiche Berzierungen und zwei Sathr-Gruppen, unten ein Bacchanal <sup>3</sup>), das ein ernstes Studium von Mantegna's Kupferstichen solcher Gegenstände <sup>4</sup>) zeigt, ohne im Einzelnen an besondere Motive daraus zu erinnern. Berwandten Charasters ist eine Darstellung mit Tritonen und Nymphen, die, obwohl völlig frei ersunden, doch Zeugniß dafür ablegen, daß Holbein vom gestochenen Tritonenkamps desselben Meisters <sup>5</sup>) gelernt hat. Diese Composition kommt theils als obere, theils als untere Leiste von Bücherzitieln vor <sup>6</sup>).

Eine Umrahmung, in Metall geschnitten, nicht gerabe tabellos, aber in dem herrlichen Probedynck, welchen die Baseler Sammlung besitzt, dennoch von prächtigem Sindruck, enthält zwar neben alttestamentarischen auch antike Vorstellungen, ist aber in ihrem Geist noch ganz aus der mittelalterlichen Anschauungsweise hervorgewachsen. Es ist eine jener beliedten Schilderungen von der Weibermacht, durch mannigsache Beispiele aus der Vorzeit belegt? Unten liegt Junker Paris eingeschlasen am Boden, Roß und Hunde neben ihm. Mercur sliegt herbei und berührt ihn mit seinem Stade, während die drei Göttinnen ihm gegenüberstehen. An der rechten Seite Salomo von einem seiner heidnischen Weiber zum Gögendienst vers
führt, an der linken Seite die liebliche Bathsed bei ihrer Toilette, die Füße in der Wanne und von ihren Reizen viel enthüllend; eine Dienerin mit dem Bassersung sieht daneben, und vom Balcon schaut König David wohlgefällig herab. Oben der Tod von Phramus und Thisbe neben einem Brunnen von höchst geschmackvollen Renaissancesormen.

Ein Blatt verwandten Inhalts hat auch Ambrosius Holbein entworsen 8). Oben schneibet Delila dem Simson das Haar ab, unten sehen wir das launigste aller Bilder von Weiberlist und Weibermacht, des Aristoteles Unterjochung durch die Phyllis, nach einem Deutschen Gedicht, dessen Hauptmotiv schon Indischen Ursprungs ist 9). Phyllis war ein schönes Hospfräulein bei der Mutter Alexanders, in welche sich der junge

<sup>1)</sup> P. 78. 2) Bgl. oben S. 10. 3) Paff. 86. 4) Bartich 19, 20. 5) B. 17, 18. 6) P. 83. 7) P. 87. 8) Paff., Hans Holb. 158. — Siehe Ambrof. Holb. 13. 9) B. b. Hagen, Gefammtabenteuer. I. 47. Bgl. Sotymann, Deutsches Kunstblatt 1851. S. 194. "Einige Auftstärungen und Berichtigungen über ben Inhalt alter Kupfersstiche und Holzschnitte".

Königsohn verliebte. Der Philosoph, sein Lehrer, wollte ihn von ihr zurückhalten, da rächte sie sich an Aristoteles und machte ihn selbst so versliebt in ihre Reize, daß er sich bewegen ließ, sich von ihr aufzäumen und durch den Garten reiten zu lassen, wie wir es hier vor uns sehen. Auf dem Balcon des Palastes aber steht der Fürst mit einem Begleiter und sieht diesem seltsamen Schauspiel zu. Die Seitenleisten zeigen rechts die mittelalterliche Erzählung vom Zauberer Virgil, den seine Geliebte in einem Korde vor ihrem Fenster hängen läßt, links den Götzen andetenden Salomo. Auf der Fahne, die das Götterbild hält, steht des Zeichners umgekehrtes Monogramm. Die Seitenbilder sind oben durch Satyrs und Kindergruppen, unten durch das Wappen des Druckers Pamphilius Gegenbach und das Wappen von Vasel in reich verzierter Nische eingeschlossen. Allerliebst sind die Andeutungen landschaftlichen Grundes und die architestonischen Seenerien in prächtigster Italienischer Bauart, welche namentlich auf beiden Seitenbildern ganz an Benetianische Paläste erinnert.

Holbeins Epoche erblickt nicht nur bie Wiederentbedung bes claffi= ichen Alterthums, feiner Literatur und Geschichte, sondern es findet auch die Entbedung unbefannter Belttheile, fremder Länder und Meere in ihr ftatt, und hieran nimmt die wissenschaftliche Literatur in Basel theil. Das 1532 bei Hervagius baselbst erschienene Buch "Novus orbis regionum ac insularum incognitarum", eine von Grunaus gemachte Zusammenstellung verschiedener Reiseberichte aus fernen Gegenden ber Welt enthält eine große, zwei Folioblätter einnehmende Karte ber Erbe, welche am Rande ringsum Darstellungen aufweift, bie gang holbeins Beift athmen \*). Die Detailbehandlung macht es uns indessen wahrscheinlich, daß Holbein nicht bas Gange auf ben Holgstock gezeichnet, sondern nur eine Stizze zu ben figurlichen Darstellungen geliefert hat. Die Karte ber vier Welttheile, von benen Amerika noch einen ziemlich bescheibenen Umfang zeigt, hat die Form einer Ellipse, und wird von zwei Engeln oben und unten mittels einer Achse gebreht. Außen, besonders an ben vier Eden, bleibt für die Schilberung ber Wunder und Merkwürdigkeiten fremder Zonen Raum. Oben zur Rechten ein paar abenteuerlich ausftaffirte Jäger nebst

<sup>\*) \$3.37.</sup> 

einer Frau, bann verschiedene Bäume aus füdlichem Himmelsftrich. Links eine Clephantenjagd; bas mächtige Thier hat einen Menschen mit seinem Rüffel zu Boben geschleubert, mahrend ein zweiter, fich binter einen Baum bergent, cben ben Bogen gegen taffelbe abichießen will. Sinter ihm ein paar geflügelte Schlangen, von benen bie eine ein Schaf erwürgt. Etwas tiefer zwei feltsame Wilbe mit großen, niederhängenden Unterlippen, ein Ueberrest jener phantastischen Vorstellungen, welche sich das Mittelalter von den Bewohnern anderer Welttheile machte. Unten in der linken Ede erblicken wir eine Scene, welche bem wißbegierigen Beschauer leicht die Reiseluft bätte vertreiben können. Da sind nämlich mehrere Cannibalen damit beschäftigt, menschliche Körper auseinander zu schneiben und auf bem Spiek zu braten. Ihre aus Zweigen gebaute Hütte ift mit menschlichen Armen und Beinen wie mit Trophäen behangen, und bie ganze Darftellung läßt uns deutlich seben, wie gemüthlich sich die Menschenfresser in bieser Lebensweise fühlen. Etwas weiterhin kommt ein Mann gezogen, ein Pferd führend, über bessen Sattel zwei Gefangene gebunden sind. In ber rechten Ede endlich marschirt ber Reisende Bartomannus, bessen Bericht in bem Sammelwerke enthalten ift, mit starken Schritten und im Costum eines Eingeborenen; baneben ein Mann, ber einen hammel niederschlägt, während eine Königin ober Prinzessin ihm vom Altan aus zusieht. Gine prachtvolle Landschaft behnt sich babinter aus. Die Auffassung bes Ganzen zeigt jene Berbindung des Humoristischen mit dem Phantastischen, für welche die Deutsche Kunft jener Zeit eine Vorliebe hat. — Auch bas Seite 30 im Buche vorkommende Papageiennest, das sich die klugen Bögel so angelegt haben, daß es vom gang bunnen Zweige eines tropischen Baumes niederhängt, und bie Schlangen alfo nicht bazu gelangen können, rührt mahrscheinlich von Holbein her\*). Man glaubt in biesem kleinem Bilden feine lebensvolle Auffassung des Thierlebens wiederzufinden, mag der Formschnitt auch ziemlich unbedeutend sein. Die Illustration geographischer Werke zeigt fich auf einer höheren Stufe bei Sebaftian Münfters Ausgabe vom Ptolemaus und bei feiner "Cosmographen". Diefe Bublicationen aber gehören schon ber auf Holbein folgenden Epoche an; er felbst hat nichts mehr für beibe Bücher geriffen, wenn auch sein Einfluß bei manden Zeichnungen nicht zu verkennen ift. Dagegen sind in vielen Auflagen ber beiden Werfe mehrere Holbein'sche Titelblätter religiösen wie

<sup>\*)</sup> Paff. 38.

profanen Inhalts, die viel früher und zu andern Zwecken hergestellt worden waren, von neuem verwendet; aber die Stöcke waren damals schon etwas abgenutzt.

Von den Allustrationen mathematischer und aftronomischer Bücher verdienen namentlich die Bilder des Thierkreises, in Sebastian Münssters Horologiographia von 1532, und schon in früheren Büchern desselben Verfassers, Beachtung\*). Es sind einsach und derb geschnittene Gestalten, deren jede eine ganze Seite des kleinen Octavbuches einnimmt; manche sind schon dem Gegenstande nach gleichgültiger, wie der Widder, die Waage, der Scorpion, und die Iungfrau ist eine unbedeutende Figur, die mit unserm Meister nichts zu thun hat. Aber großartig ausgesaßt und sicher nach einer Stizze Holbeins ist die aus Wolken hervorschauende Halbsigur des Stiers, die Gruppe der Zwillinge, zwei fühn bewegte Jünglinge von straffen, edlen Formen, sich umschlungen haltend, ein völlig in classischem Geiste ersonnenes Diossurenpaar, und endlich der ebenso classische, mit einem Zuge, wie er durch ähnliche Ersindungen der großen Italienischen Meister geht, hingezeichnete Schüt, eine noble Centaurengestalt mit gespanntem Bogen.

Ein prachtvolles Blatt von großem Format, in der Aussihrung nicht hervorragend, in der Ersindung aber grandios, eröffnet das Buch "Nüwe Stattrechten und Statuten der loblichen Statt Frydurg im Pryssgow gelegen"\*\*). Dies wurde im Jahre 1520 unter Leitung des großen, dem Erasmus und Amerbach so nahe befreundeten Juristen Ulrich Zasius herausgegeben und im benachbarten Basel gedruckt durch den ersamen, kunstreichen Adam Petri, wie die Schlußnotiz sagt. Er selbst wird sich nicht so titulirt haben, sondern der Nath der Stadt Freiburg hat in diese Borte seine Anersennung für die prächtige Herstellung des ganzen Werkes getleidet. Hier hat der Künstler nicht die gewöhnliche Form der Umrahmung angewendet, sondern das ganze Blatt wird von dem Stadtwappen, dessen Schildhalter zwei Löwen sind, eingenommen. Der großartige Stil und die meisterhafte Zeichnung machen es unzweiselhaft, daß Holbein der Urrheber ist. Dies Wappen kann sich denen, welche nach Dürers Zeichnung geschnitten sind, an die Seite stellen. Die Rückseite des Blattes enthält

<sup>\*)</sup> Paff. 41, Schluß. \*\*) Paff. 26.

bie Schutheiligen ber Stadt: die Jungfrau mit bem Rinde, por einer Nijche thronend, welche ein Vorhang halb verhüllt, links ber beilige Georg, eine gang gewappnete, ritterlich-fühne Geftalt, auf ben Schild gelehnt, in der Hand die Kreuzesfahne, rechts der Bischof Lambertus, begeistert emporblickent, in schwerem Meggewante, ben Bischofftab in ber Sant. Die architektonische Umrahmung zeigt oben einige im Formschnitt gar zu flüchtig behandelte ruhende und spielende Anaben. Dies Blatt könnte augenblidlich als Altarbild ausgeführt werden, es ift im größten Styl gedacht. Welche mächtig aufgefaßten Charaftere find biese beiden Beiligen, als Bertreter geiftlicher und weltlicher Macht so bezeichnend einander gegenüber gestellt! Die Madonna mit königlicher Krone auf dem lang wallenden Haar ist schwermüthig im Ausdruck, das Kind, das sie mit beiden Händen umfaßt, streckt ben rechten Urm (in ber Originalzeichnung auf bem Holzschnitt also ben linken) von sich, indem es die innere Seite ber Sand nach auken febrt, eine bei fleinen Rindern gewöhnliche Bewegung, welche Solbein der Natur fein abgelauscht hat und die auch in der Art, auf welche das Chriftuskind ber Meyer'schen Madonna mit ber linken Saud segnet, noch anzuklingen scheint. Auf einer Stufe des Throns steht bas Monogramm H. H.

Der herrlichste Bücherholzschnitt, nicht blos unter ben von Holbein ersundenen, sondern unter allen — wagen wir zu behaupten — dieser ganzen Zeit, ist das große Blatt mit dem Bildniß des Erasmus in ganzer Figur, dessen wir schon früher Erwähnung thaten\*), "Erasmus Rotersdamus in ein Ghüs" (Gehäuse), wie Amerbach sagt. Es bildet den Titel zur Ausgabe der gesammelten Werke des Erasmus, welche bei Froden's Sohn Hieronhmus im Jahr 1540 erschien, mit den Lateinischen Versen als Unterschrift:

Pallas Apellaeam nuper mirata tabellam Hanc ait, aeternam Bibliotheca colat. Daedaleam monstrat Musis HOLBEINNIUS artem Et Summi Ingenii Magnus ERASMUS opes.

Es ist noch eine andere Ausgabe des Blattes vorhanden, und zwar eine frühere, deren Abdrücke vorzüglicher sind und deren Unterschrift nur aus einem Distischon besteht:

Corporis effigiem si quis non vidit Erasmi, Hanc scite ad uiuum picta tabella dabit.

<sup>\*)</sup> B. I. S. 274. — Paff. 57.

Wann biefe erfte Ausgabe erschienen ift, läßt fich nicht in Erfahrung bringen. Wahrscheinlich gehört bie Erfindung Solbeins späterer Bafeler Zeit ober auch den Jahren zwischen seiner ersten und zweiten Reise nach England an. Ein schon sehr entwickelter Renaissancegeschmack spricht sich in ber ornamentalen Umrahmung aus. Während Holbein und feine Deutschen Zeitgenoffen, wenn sie die Italienische Runft auf fich wirken laffen, meift ben Ginfluß ber Frührenaiffance, besonders ber Richtung Mantegna's erfahren, tritt uns bier ber Ginfluß ber Hochrenaiffance entgegen. Statt ber fräftigen und gedrungenen Formen, wie seine Umrahmungen sie gewöhnlich zeigen, finden wir hier Elegang und Leichtigkeit. Ein Baldachin baut sich über bem Gelehrten auf. Da wachsen Pfeiler empor, an welche fich die hermen bärtiger Atlanten, auf dem Saupte Fruchtförbe tragend, anlehnen. Diese stützen bas Gebälf, über welchem, symmetrisch angeordnet, eine weibliche und eine mannliche Geftalt mit Fullbornern zu beiben Seiten bes Salbkreisbogens ruhen. In ben Seiten des Baues hängen Fruchtund Blumengewinde herab, und ein Cherubshaupt bilbet bie anmuthige Krönung bes Ganzen. Die ruhenden Figuren, die bei höchster Freiheit und Leichtigkeit ber Bewegung sich in Haltung und Formen vollkommen entsprechen, und somit in bekorativer Hinsicht eine außerorbentliche Wirkung thun, erinnern an Michelangelo. Zugleich sind sie viel schlanker, als es fonst bei Holbein gewöhnlich ist, der im Allgemeinen kurze Körper und gebrungenen Bau liebt. Erasmus felbst, die rechte Hand auf sein Symbol, ben Terminus, lehnend, die linke mit feiner Geberde erhebend, steht in der Haltung bes Sprechenden und Lehrenden ba. In höchster Treue ift ber ganze Mann, ber feine Beift, ber scharfe Denker festgehalten, individuell fogar bis in die feinen und charaftervollen Sände; und bennoch hat ber Maler bas Wefentliche vom Zufälligen zu scheiben gewußt und uns ein Bildniß im höheren Stil gegeben. Meisterhaft ift auch ber Faltenwurf, und es find fogar die Stoffe bes Anzugs, namentlich bas Pelzwerk, unvergleichlich charakterisirt.

Der Holzstock ist noch auf dem Baseler Museum vorhanden und seine Prüfung bestätigt vollends was bereits der Anblick des Blattes selbst lehrt, daß Aumohr Unrecht hatte, Gestalt und Umrahmung verschiedenen Händen beizumessen, diese für die Ersindung eines Französischen Künstlers zu halten. Seine Annahme, der Holzstock müsse, wie die Todesbilder, nach Ehon gestommen und vort vollendet worden sein, ist haltlos, da wir ihn selbst heute noch am Berlagsort Basel sinden. Bon dem ornamentalen Stil, den Holbein

hier entfaltet, finden wir auch noch andere Beispiele bei ihm, namentlich Sfizzen zu Arbeiten der Kleinkunft aus seiner Englischen Zeit und endlich auch einen meisterhaften Holzschnitt des Apostels Paulus\*) mit Schwert und Buch, in einer Nische mit ionischen Pfeilerkapitellen und dem Schnuck niederhängender Gewinde stehend, welche völlig mit dem "Gehäus" auf dem Erasmus» Blatte übereinstimmt.

In der damaligen Literatur des Vaterlandes besteht neben der humanistischen auch die volksthümliche Richtung ungeschwächt und in ganzer Frische fort, und so bietet sich auch für den Maler gerade da, wo er der Literatur bient, Beranlaffung, bas volksthumliche Clement in ber Runft zu pflegen. Martin Schongauer und feine Zeitgenoffen hatten, wie wir schon saben\*\*), das Sittenbild, die eigentlich genrehafte Darstellung, gepflegt die zwar im Gemälde immer noch nicht auftreten durfte, — dies blieb der religiösen Runft ausschließlich vorbehalten — aber dafür im Rupferstich und im Holzschnitt seine Stätte fand. Die Schilberung bes gewöhnlichen Lebens in den mannigfachsten Situationen und bei den verschiedensten Ständen und Rlaffen, je mit ihrer Sitte und Art, gewann immer breiteren Spielraum, bis endlich Albrecht Dürer biefen Zweig ber Runft auf eine neue Stufe hebt. Er, welcher für bas ganze fünstlerische Schaffen seiner Zeit in Deutschland die Gedanken und Motive findet und feststellt, ihm nach allen Seiten hin den Boden bereitet und neue Gebiete gewinnt, fühlt sich von seiner reichen Erfindungsfraft gerade auf dies Feld gelockt. Der ein= hersprengende Rourier, der Liebesantrag, sind zwei seiner frühesten Blätter. Dann sticht er eine Gruppe von Kriegsmännern am Seegestade, eine Dame zu Pferd von ihrem Anappen geleitet, ben Marktbauern mit seinem Weibe, den Roch und die Röchin, das prachtvolle Blatt der drei Bauem, die im Gespräch mit einander begriffen sind, ben Dudelsachfeiffer und das tanzende Bauernvaar.

Auch Holbein bewegt sich auf dem Gebiete des Sittenbildes, wozu ihm namentlich seine Entwürfe für den Holzschnitt Gelegenheit bieten. Da kommt zum Beispiel die Seitenleiste eines Buchtitels vor, die sich, mit nicht zugehörigen Stücken kombinirt, im Lateinischen Lucian von 1521 findet, und die, nach den Zeichen J. F. in Frobens Werkstatt geschnitten, unzweisels

<sup>\*)</sup> Paff. 25. \*\*) Bb. I. S. 25.

haft eine Holbein'sche Erfindung ist \*). Es ist bie Darstellung einer Geschichte aus dem Leben, wie fie sich täglich ereignen kann, und beren Moral in einer Warnung vor Hoffahrt, Luxue, Müßiggang besteht. Reiche architektonische Umrahmungen schließen jedes der sechs übereinander befindlichen einzelnen Bilber ein, welche die sechs Scenen eines Dramas enthalten, in benen wir jedesmal bieselben Schauspieler auftreten sehen. Da kommt, in ber ersten, ein zerlumpter junger Mensch bittend und hülfsbebürftig zu einem Greise, in der zweiten steht ber Jüngling als Tabuletkrämer vor uns, während ber Greis ihm Lehren ertheilt. Das britte Bild zeigt bie gute Frucht dieser Thätigkeit, ber Jüngling tritt seinem Wohlthäter in stattlichem Aufzug mit Sut und Degen vor Augen, so bag bieser gang erstaunt ift. Im vierten warnt ber Alte ben Jungen, mit bem vollen Beutel, ben er in ber Sand hat, nicht leichtsinnig umzugeben. Trothem kommt er in ber fünften Scene in ber fostbarften Schweizertracht an und steht in höchster Bermessenheit ba, während der Alte noch ernster und eindringlicher mahnt. Die sechste Abtheilung zeigt uns bas Ende vom Liede; da erscheint der Jüngling ebenso zer= lumpt und entblößt wie im Anfang und zerrauft sich das Haar, während sein ehemaliger Freund ihm ben Rücken wendet. Alles ift lebendig und treffend erzählt.

Namentlich in seinen Schilderungen aus dem Treiben und Sichgehaben des Landvolkes zeigt Dürer eine Fülle fräftigen und derben Humors. Auf eben diesem Gebiet bewegt sich nun auch Holbein mit besonderem Glück. Ein Bauerntanz, wie er ihn ähnlich an ein Baseler Haus gemalt \*\*), kommt



auch in Holzschnitten vor. Er bildet die untere Leifte eines Foliotitels \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Richt in Pass. Nr. 102 a. \*\*) Brgs. B. I. S. 290. Boltmann, Solbein und seine Zeit. II.

<sup>\*\*\*)</sup> Pass. 99, 100.

ben wir in vielen gelehrten Büchern, medicinischen wie geschichtlichen, wiedersfinden. Zwei Seitenleisten mit Kindern, die an Bäumen emporssettern, und die in unserer Abbildung gegebene obere Leiste gehören dazu: Der Fuchs, der die Gans gestohlen hat, und nun von Bauern versolgt wird. (S. d. Abbildung.) Mit ganzer Kraft, wie jene unten tanzen, sausen diese, Bursche und Dirnen, mit Sichel und Stecken, Dreschslegel und Spieß, Rechen und Mistgabel bewassnet, und der Alte vom Dorf, von einigen Vertretern des in Aufregung versetzten Federviehhoses umgeben, kommt mit seinem guten Rath hinterdrein. Wie köstlich in ihrer Derbheit und Lebensswahrheit sind diese kurzen, gedrungenen Gestalten mit den großen Köpsen gegeben! Keine Bauernkirmeß eines späteren Niederländers kann diese slüchtig hingeworsene Composition an Frische, kerniger Laune und charakterisstischer Treue übertressen. Dabei ist der Metallschnitt, offenbar aus der Werkstatt Frobens, keine glänzende Leistung, sondern giebt die Absichten des Malers nur in groben Zügen wieder.

Auf einem kleineren Titel 1) entspricht einem Bauerntanz die Darsstellung eines Kinderreigens, der von zehn allerliebsten Knaben zum Trommellaut geschlungen wird. Ein ähnlicher Reigen, nur von acht Kindern, kommt als Gegenstück eines Tritonenzuges 2) vor. Auch hier diese kühne Ausgelassenheit und zugleich diese Schönheit in der Bewegung.

Die Kinderwelt und Bauernwelt finden endlich ihren eigentlichen Spielraum in Initialen, mit welchen die Baseler Drucker ihre Bücher zu durchstreuen liebten. Obwohl Holdein auch ein Alphabet mit biblischen Darstellungen ersunden hat 3), so ist es doch der Humor, den man am liebsten an dieser Stelle spielen läßt, und der durch solche Gelegenheit auch bei den ernsthaftesten Büchern Eingang gewinnt. Vollständig ist die Folge von vierundzwanzig Buchstaben mit der Bauernkirmeß 4) vorhanden, die man auf schönen Probeblättern in Basel und Dresden vereinigt sieht. Vier davon sind in diesem Bande copirt und bei den Capitelanfängen verwendet. Bei A zwei aufspielende Musikanten, von B bis K die tanzenden Paare in immer neuen Bendungen und fühnster Bewegung. Bei L folgt ras zärtliche aber nicht gerade sehr züchtige Schäferstündehen eines Pärchens. M zeigt uns einen Streit zwischen Burschen, die mit ihren Schwertern gegen einander losschlagen, bei O wird ein junger Bauer, der

<sup>1)</sup> Paff. 101. 2) Paff. 85. 3) S. unten S. 72. 4) Paff. 4.

ein Mädchen hält, von seinem Nebenbuhler aus einem Gefäß übergossen. P zeigt einen Burschen, der seiner Dirne den Kübel zum Trinken vorhält. R und S bringen Scenen, dei welchen die ausgelassene Laune höchst natürsliche Vorgänge, auf deren nähere Beschreibung wir verzichten müssen, illustrirt. Allerliebst ist V mit dem Regelspiel. Die schwierigsten Verkürzungen sind glücklich durchgeführt. Bei W folgt der Heimritt von der Kirmeß; hinter dem Bauern sitzt sein Weib auf dem Gaule. X zeigt die üblen Folgen des lustigen Tages, den Arzt in der Bauernstube. Gruppen spielender Bauersjungen machen bei Y und Z den Beschluß.

Ebenso anmuthig ift ein Kinderalphabet, das in Drucken von Eratander vorsommt und von dem ebenfalls das Baseler Museum die vollständigen Probedrucke bewahrt\*). Spielende, musicirende, tanzende Knaben (A, B, D—F, S), Buben, die sich balgen (G), bei den Haaren zausen (C), einander überlegen (V), Rad schlagen (K), auf einander reiten (H), am Brunnen planschen (N und Y), auf Steckenpferden gegeneinander turnieren (I). Bei R prügelt ein kleiner Knabe die Kate, welche einen Bogel im Maule hat. Höchst ergötlich ist L: ein kleiner Hemdenmat hosirt, ein zweites Knäblein weist mit dem Finger auf die Bescherung. Hier wie bei dem vorigen Alphabet, scheint der Schnitt von Lützelburger zu sein. Bei dem kleinen Umfang von kaum 8 Linien im Duadrat ist die Feinheit der Aussührung im höchsten Maße zu bewundern. Holbein ersinnert an Rassael, wo er Kinder darstellt.

Im Berliner Museum ist ein Probeblatt mit 111 Initialen verschiedener Art und Größe, zum Theil ohne Zweisel Holbeins Ersindung, der Schnitt aus Frobens Werkstätte. Sämmtliche Buchstaben sindet man in den mannigsaltigsten Baseler Drucken wieder. Offenbar ist es dies Blatt oder ein ähnliches, welches im Amerbach'schen Berzeichniß mit den Worten "Alphabetum cum pueris triplex animalculis floribus" und dem Zusat: "muthmaßlich Holbein" ausgeführt wird, aber im Baseler Museum nicht vorshanden ist. Initialen mit Blumen und Thieren sind auch darunter, und den Ansang machen drei nicht ganz vollständige Kinderalphabete. Eins enthält wieder Kinderspiele\*\*), aber etwas größer als die eben beschriesbenen Buchstaben, etwa 10 Linien im Duadrat. Manche hübsche neue Motive kommen darunter vor, namentlich das X ist sehr anmuthig: Zwei

<sup>\*)</sup> Pass. 5. \*\*) 5 b.

liegende Angben, der eine mit papstlicher, der andere mit kaiserlicher Arone. ein britter, auf ihnen sitzend, spielt die Themis, mit Schwert, Waage und verbundenen Augen. Das zweite 1), etwa 9 Linien im Quadrat, auf weißem Grunde, mabrend sonst ber Grund schraffirt zu sein pflegt, enthält Rinder paarweise oder einzeln und zum Theil geflügelt, bei M zum Beispiel einen gang reizenden, sitzenden Flügelknaben. Das britte etwas größere Alphabet 2) (etwa 13 Linien im Quadrat) bei dem nur A und B fehlen, ift in ber Erfindung besonders geistreich und originell; es sind Rinder, welche die verschiedensten Gewerbe und Beschäftigungen bes Lebens betreiben. Wir sehen sie spinnen, schmieben, tochen und backen, sie treten als Maurer und Zimmerleute, Tischler, Böttcher, Gerber, als Müller und Fischer, als Maler und Steinmeten, Baber, Musikanten auf. Einige Buchstaben vertreten auch das Rriegsleben und den Landsfnechtenstand: gewaffnet und mit Federhüten angethan würfeln ein paar Anaben auf einer Trommel (M); ein andermal (bei P) läbt ein Anabe bie Ranone, während ein zweiter in das Horn stößt. Ergötlich ift endlich auch das W. ein Kind, das mit Talar, Doctorbut und großem Augenglas auf der Rase ben glasbeschauenden Arzt spielt, während ein zweiter sich mit Arzneibüchsen zu schaffen macht und ein britter in Büchern nachschlägt.

Von der Größe dieses letzten Alphabets ist ein häusig vorsommendes A mit einem polnischen oder moscovitischen Reiter<sup>3</sup>), stürmisch einhersprengend, mit Filzhut, einem frummen Säbel, einer eingelegten Lanze, an der eine kleine Fahne weht, wie sie die heutigen Ulanen tragen. Theile eines oder mehrerer Alphabete von 7 Linien im Quadrat, die in Eratanders



Chprian wie in Abam Petri's Nenem Testament vorkommen, lassen eine Köchin bei ihrer Arbeit (E), einen Klausner (P), einen spielenden Dubelsackpfeiser (H), einen Hausirer mit seinem Hunde (V), außerdem verschiedene Buchstaben mit Landsknechten und Liebesscenen sehen 4). Unter verschiedenen Griechischen Initialen ist namentlich ein großes 4 mit einer bacchischen Scene bemerkenswerth. Ein

aufgeschwemmter Silen ober Bachus sitt auf einem Schwein; ein Faun,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 5 c. <sup>2</sup>) 5 a. <sup>3</sup>) 5 m. <sup>4</sup>) 5 n.

von Geftalt ein schlanker Jüngling, reicht ihm die Weinschale bar 1). Der Stil ber Zeichnung stimmt völlig mit den liegenden Figuren am Gehäus bes Erasmus und mit den Zwillingen unter den Thierkreis-Bildern überein.

Zahlreich und mannigfaltig sind die Initialen mit Ornamenten und Blumen?), oder mit den verschiedensten Thieren?) — darunter ein D mit einem hockenden Bären, serner ein N mit einem Löwen und der Unterschrift I. F. 1520. Es kommen auch Ansanzsbuchstaben mit kleinen Stillleben!), wie aufgehäuste Krüge und Schüsseln (Q), Musikinstrumente (I), Wassen und Harnische (J und P), Leuchter, Tiegel und anderes Handwerkzeug (R), bei denen man an Holdein denken möchte, vor. Zahlreiche Buchstaben eines höchst merkwürdigen Alphabetes sind in der Utopia des Jahres 1518, sowie im Tertullian zu sinden: Landschaften und architektonische Ansichten, nur wenige darunter mit nordischen Giebelhäusern, Mauern und Thoren, die meisten aber mit Italienischen Motiven: Gebäude von Kömischem oder Kenaissanzecharakter, freie Säulenstellungen, Bogenhallen, Durchblicke durch gewöldte Käume, reich verzierte Frontispize und Nischen, und landsschaftliche Blicke, die, wenn auch noch so flüchtig angedeutet, unverkennbar süblichen Charakter zeigen 5).

Der Schnitt bieser Buchstaben ist freisich mittelmäßig, aber sie sind geistreich entworsen, und es spricht sich eine Auffassung der landschaftlichen Natur und der architektonischen Scenerie darin auß, die nicht in das Phantastische geht, wie das bei Holbeins Zeitgenossen in Basel, namentslich bei Urs Graf zu sinden ist, sondern in schlichten Zügen das Wirfsliche festzuhalten sucht. Ob Hans Holbein oder vielleicht eher Ambrossius der Urheber ist, läßt sich kaum entscheiden. Wir sinden hier denjenigen Geschmack, welcher beiden gemeinsam ist. Am entschiedensten ist die Ueberseinstimmung mit einem Titelblatt des letztern, dem vorhin berwähnten Holzsschnitt mit den Bildern von der Weibermacht. Diesen Initialen, so unsschuge auf Italienisches Gebiet zu Grunde.

Von den schönften Initialen die Holbein erfunden hat, dem Todes= Alphabet, werden wir später reden. Jetzt wollen wir nur noch eine andere Gattung von Bücherholzschnitten nennen, für welche Holbein Entwürfe gemacht hat, die Signete der Buchdrucker.

<sup>1) 5</sup> p (Bgl. die Abbilbung). 2) 5 g-1. 3) 5 g-1. 4) 5 l. 5) Amb. Holbein 19. 6) S. 26.

Unter ben zahlreichen Signeten bes Froben - ein von zwei Sänden gehaltener, von einem Schlangenpaar umschlungener Stab, auf bem eine Taube fitt, als Mahnung an bas biblische Gebot, flug wie die Schlangen und fanft wie die Tauben zu fein -, möchten wir keins für Holbeins Erfindung halten. Das gefälligfte barunter 1) zeigt bies Symbol auf einem Schilde, welchen zwei Flügelfnaben halten, während zwei andere Rinder. fühn im Motiv, boch mifglückt im Schnitt und wohl schon in ber Zeichnung, unten lagern. Aus dem stattlichen Bortal, welches das Ganze umschließt, blickt man in die Ferne mit fteilen Schweizer Gebirgen binaus. Dieje Composition aber scheint uns eber bem Ambrosius Solbein anzugehoren als bem Sans, dem sie beigemessen wurde. Die architektonische Einfassung ift völlig übereinstimmend mit berjenigen, welche bas Wappen von Basel auf des Ambrosius eben erwähntem und beschriebenem 2) Titelblatt umschließt, und bas Zeichen, welches ein zwischen Blattgewinden niederhängendes Täfelchen zu enthalten scheint, fann noch am ehesten, wie ebendort, ein im Schnitt etwas verdorbenes umgekehrtes Monogramm A sein.

Bon Hans Holbein rühren aber einige unter Balentin Curio's Zeichen, der die Tafel des Parrhasius führt, her. Die Sand, die auf einer Tafel eine feine gerade Linie zwischen zwei anderen zieht, wird in bem besten von einem zierlichen Schilde mit eingravirtem Blattornament umschlossen 3). Eratander hat die Göttin ber Gelegenheit zum Symbol, bie nackt, mit flatternbem Saar, geflügelten Füßen, ein Meffer in ber Hand, auf der Rugel ichwebt, von einem eleganten Schild umschloffen 4). Bebelius Zeichen ift ein Palmbaum, zwischen bessen Zweigen eine schwere Last, eine Art großen Deckels, welcher sie herabbrückt, gelegt ift 5); ein anderes Exemplar, ohne die schildartige Umrahmung des vorigen, zeigt unter biefem Deckel noch einen nachten Mann, welcher sich mit Sänden und Füßen des Druckes zu erwehren sucht 6). Thomas Wolff führt das Bild eines Philosophen in Gelehrtentracht, ber aus einer Thur tritt und ben Finger, Schweigen anbefehlend, an die Lippen legt, mit der Beischrift Digito compesce labellum 7). Dag bies nicht fein eigenes Porträt ift, wie gewöhnlich behauptet wird, geht schon baraus hervor, daß die Gestalt hier bartlos, gleichzeitig aber auf dem Titel zu Wolffs Neuem Testament 8)

<sup>1)</sup> P. 130. Vgl. Ambr. Holb. 17. 2) S. 26, 37. 3) P. 141. 4) 142 a (Nicht in Pass.) 5) 138 a (Nicht in P.) 6) P. 138. 7) P. 59, 60. 8) Pass. 69. Vgl. S. 43 ff.

bärtig erscheint. Matthias Bienenvater ober Apiarius in Bern bebient fich, in Andeutung feines Ramens wie feiner Baterftabt, eines von Bienen umschwärmten Baren, welcher ben Baum erklettert, um Honig au suchen\*). Ein ähnliches Spiel mit bem Namen wird bei bem Signet bes Chriftoph Froschover in Zurich getrieben, für bas Solbein brei abweichende Compositionen gemacht hat \*\*). Froschover leitet seinen Namen von Frosch und auf ab; barum giebt bas eine Bild bie Frosche auf einem Baume, die beiden andern eine Rindergeftalt auf dem Frosch. Auf bem ersten klettern die Thiere an einer Beide empor; im hintergrunde eine prachtvolle Landschaft mit Sügeln und freundlichen Bauerhäusern; zarte Renaissance=Druamente bilben ben Rahmen. Es ist ein vollendet schöner Schnitt, wie ihn nur Sans Lütelburger machen fonnte. Die beiben anderen Blätter stehen diesem nicht viel nach. Auf bem größeren berselben reitet ein hübsches Anablein, ben Ropf zuruchwendend, auf einem colossalen Froich, welchen kleinere Froiche umgeben; fern zeigt fich ber Burcher See, auf dem ein Segelbot schwimmt und an bessen jenseitigem Ufer freundliche Ortschaften am Jug ber Hochgebirge liegen. Das kleinere Blatt zeigt gleichfalls einen reitenden Anaben, welcher bie Sand erhebt, um fein Thier anzutreiben; im hintergrunde eine Berglandschaft mit hochgelegener Burg. Diefe drei Compositionen erfreuen durch die treue Naturbelauschung und ben liebenswürdigen Humor.

<sup>\*\*) \$\</sup>P\$. 133, 134. \*\*) \$\P\$. 135, 136, 137.

## TT.

Holbein und die Reformation. — Holzschnitt-Aunstrationen zu Luthers Uebersetzungen der biblischen Schriften. — Zwei Ausgaben des Neuen Testaments bei Adam Petri. — Th. Wolff's Neues Testament. — Der Titel mit Lützelburgers Zeichen. — Die Bilder zur Offenbarung. — Holbeins Stellung zu den Dürer'schen Compositionen. — Petri's Altes Testament. — Andere Titel-Holzschnitte biblischen Inhalts. — Christus unter der Areuzeslast. — Die Bilder des alten Testaments. — Ihre Entstehung und ihr Erscheinen. — Holbein und Lyon. — Bourbon's Verse. — Verhältniß der Bilder zu den religiösen Zuständen. — Die Blätter in künstlerischer Hinscht. — Initialen aus dem alten Testament. — Satirische Blätter aus der Resormationszeit. — Der Ablashandel. — Christus das wahre Licht. — Eine Handzeichnung in Erlangen.



ereits früher machten wir Andeutungen über das Berhältniß, in welchem Holbein zur Reformation steht. Dieses lernen wir am besten und beutlichsten ebenfalls durch seine Ents

würfe für den Holzschnitt kennen. Durch dieses Mittel tritt der Künftler mit der Literatur nach allen Richtungen hin in Beziehung, wie mit der humanistischen so auch mit der religiösen. Froben vor allen Andern war der Verleger, welcher die klassischen Kömischer Schriftsteller und Poeten, die Lateinischen Uebersetzungen Griechischer Autoren, die Schriften des Erasmus, sowie seiner Freunde und Mitstrebenden heraus. Zwei andere Drucker, an erster Stelle Adam Petri, den wir schon\*) als den "kunstreichen" kennen lernten, an zweiter Stelle Thomas Wolff, beginnen unmittelbar nach dem Auftreten Luthers mit solchen Publikationen vorzugehen, welche zu der neuen religiösen Richtung in

<sup>\*)</sup> S. 29.

Beziehung stehen; bei ihnen kommen die Schriften Luthers, Decolampad's und anderer Reformatoren sowie die neuen Uebersetzungen der Bibel heraus. Luthers Schriften namentlich sehen wir zu Basel in größter Vollständigkeit und unmittelbar nach den Wittenberger Drucken erscheinen.

Wie die Reformation in Bafel feit bem Jahr 1521 Juß zu fassen begann, wie zwar ihr erfter Prediger Röblin nicht durchdrang, aber nach ihm Wiffenburger und Decolampad befferen Erfolg hatten, bis endlich im Rathe selber die reformatorische Partei die Oberhand gewann, haben wir früher berichtet \*). Gang zur felben Zeit, wo Decolampabins in Bafel eintraf, im December 1522, gesellt sich dem Lehrer der Reformation das Lehr= In bemfelben Monat gab Abam Petri einen Rachbruck von Luthers Deutscher Uebersetzung des Neuen Testaments heraus, die wenige Mongte vorher in Wittenberg erschienen war. Betri schenkte bem in Rlein-Basel gelegenen Karthäuserkloster einige Exemplare, vermuthlich bem Prior hieronymus Bichedapurlin zuliebe, einem ber höchftgebildeten Beift= lichen Bafels, welcher bas allgemeinste Unsehen in seiner Stadt genoß. Gines biefer Exemplare mar für den Gebrauch der Laienbrüder bestimmt, und ent= hielt eine intereffante handschriftliche Bemerkung bes Inhaltes, bag Manches vermuthlich von Luther sich darin befinde, daß aber sehr wenig oder gar nicht Aergerliches darin zu lesen wäre, daß übrigens ein Jeder diese Dinge mit gutem Bescheid erlesen, und nicht weiter barauf bauen solle, als bie gemeine driftliche Kirche lehrt und hält.\*\*)

Gleich zu tieser Ausgabe in Folio hat Holbein ein schönes Titelsblatt\*\*\*) gezeichnet, auf welchem die Hauptstützen der Kirche unter den Aposteln, Petrus und Paulus, sich gegenüber stehen, Betrus ganz in das große Buch, das auf seiner Hand ruht, versenkt, während Paulus kühn und großartig dasteht, neben dem Buch auch das Schwert zur Hand. Jener erscheint als der Mann beschaulichen Versunkenseins in die heilige Lehre, und dieser dafür als Mann der eingreisenden That. Das wurde gemacht, noch ehe Dürer seine mächtigen Bilder der sogenannten vier Apostel geschaffen hatte, und es ist eine Ersindung, die neben der seinigen bestehen kann. In den Ecken besinden sich die evangelistischen Zeichen, oben das

<sup>• \*)</sup> Th. I. S. 312. f.

<sup>\*\*)</sup> Ochs, Gesch, von Basel. V. S. 442. Das Exemplar ist nicht auf der Baseler Bibliothek, wie Herr His-Heusler bem Berkasser mittheilte.

<sup>\*\*\*)</sup> Passavant 73.

Wappen von Basel mit dem sogenannten Baselstab und von zwei Basististen gehalten; INCLYTA BASILEA steht darüber. Unten ist das Zeichen des Druckers angebracht, ein Knabe auf einem Löwen reitend und mit einer Fahne, welche Aram Petri's Monogramm und die Jahrzahl 1523, die also anticipirt ist, enthält.

Um 23. März 1523 richtete ber neue Papst Habrian VI. ein Breve an den Baseler Rath, worin er über die lutherische Ketzerei in Deutschland klagt und den Rath ermahnt, allen Anhängern dieser Richung das Predigen zu untersagen, sowie den Druck aller Bücher Luthers zu verbieten\*).

Dennoch erfolgt in demselben Monat ein zweiter Druck jener Folioausgabe von Abam Betri's Neuem Testament, und gleichzeitig, ebenfalls im März, fam eine überaus elegante, schon gebruckte und prächtig ausgestattete Oktavausgabe heraus. Die Hauptmotive des Titels \*\*) find diefelben wie bei dem Folioblatte; wieder stehen sich Betrus und Baulus, ber erste mit einem gang foloffalen Schluffel, gegenüber. Die Zeichen ber Evangelisten sind sehr schön, und allerliebst ift unten bas Rind auf bem Löwen, hinter bem wir eine Fulle von Rosen erblicken. Das feine Blatt ift offenbar ein Schnitt von Sans Lütelburger, ber wohl auch ben Koliotitel sowie die meisten andern Holzschnitte ber Oktavausgabe geschnitten hat. Auch diese sind von Holbeins Erfindung \*\*\*). Auf der ersten Textseite eines jeden Evangeliums kommt bie Gestalt des Evangelisten mit seinem Attribute vor. Matthäus ift mit dem Engel in lebhaftem Gespräch begriffen, und scheint bessen Belehrungen entgegen zu nehmen. Marcus, vom Rücken ber gesehen, ift fühn bewegt, und sein Lowe ift meisterhaft aufgefaßt, Lucas finden wir mit Schreiben beschäftigt. Diese brei siten in ihren Gemächern vor einer Wand, in welche Gemälde eingelaffen find. Ueber Matthäus befindet sich eine allerliebste Darftellung von Chrifti Geburt; Maria kniet vor dem Neugeborenen und Joseph macht unterdeß mit äußerster Sorgfalt Feuer an. Ueber Marcus ift Chrifti Auferstehung, über Lucas der Heiland am Kreuze zu sehen. Johannes sitt im Freien und schaut begeiftert gen Himmel, wo ihm Chriftus in seiner Glorie erscheint.

Die Apostelgeschichte wird durch die Ausgießung des heiligen Geistes eröffnet. Bor dem Römerbrief steht der lehrende Paulus, im Profil, das

<sup>\*)</sup> Das, V. S. 447 fg.

<sup>\*\*)</sup> Passavant 74.

<sup>\*\*\*)</sup> Passavant 17 — 24.

Schwert unter bem Urm, in einem reichen und prächtigen Bortal. Dann tommt die Bekehrung bes Saulus sowie bas Geficht bes Betrus, welches das 10. Kapitel der Apostelgeschichte erzählt. Das Tuch mit ben unreinen Thieren, unter benen die vierfüßigen nur burch Röpfe angebeutet find, wird von vier Engeln herabgelaffen, Betrus fniet mit lebhafter Geberde bavor, während oben Gott Bater herabschaut und mit ihm zu reden scheint, ein gang bramatisch aufgefaßter Borgang. Dann ift hier ber Reichthum wie die Mannigfaltigkeit der Initialen, die aber niemals biblischen Inhalts sind, besonders groß. Da kommen spielende Kinder in mancherlei Situationen, Centauren und Sathrn, ein Bapagei mit feinen Jungen, ein Geier mit feiner Beute vor. Anfangsbuchstaben noch kleineren Umfangs zeigen Blattornamente, Blumen oder Thiere, barunter ein Stachelichwein (A). Dann sind ein H mit einem Dudelsachpfeifer, ein V, schreitender Landframer mit Hund, ein D, Bauernweib mit Rechen, ein zweites D, sitzender Trommler, ein J, Triton und Nhmphe, mit einander scherzend, besonders beachtenswerth \*).

Im nämlichen Jahre gibt auch noch ein zweiter Baseler Drucker, Thomas Wolff, das Neue Teftament nach Martin Luthers Uebersetzung heraus, "klärlich und aus dem rechten grundt Teutscht", wie es auf dem Titel lautet. Luthers Name ist im Buche nicht genannt, aber frisch und feurig klingt, gleich bei ben ersten Zeilen ber Borrebe, Luthers Redemeise an des Lesers Ohr. Wie "flar durchsichtig" nach Dürers Ausdruck\*\*), wie schlicht aber einschlagend und verständlich spricht er zu Sinn und Herz bes einfachsten Mannes, indem er seinen Landsleuten bas Evangelium bringt, "auff beutsch, gutte bottschafft, gutte meher, gutte newzeitung, gut geschreb, bauon man singt, saget und frolich ift". Und in eben dieser schlichten, frischen, herzhaften Beise, allen gothischen Bopf bei Seite werfend, redet Holbein's Runft auf dem Titelblatt\*\*\*). Dieses ift, wie wenige feiner gleichzeitigen Kompositionen, bezeichnend für die Fortschritte, welche der Rünftler in ber letten Zeit gemacht, für die bramatische Bestimmtheit seiner Darftellungen, für Die Leichtigkeit, Freiheit und Sicherheit aller Bewegungen und Geberden, dann für seine Meisterschaft in Zeichnung des Nackten. Auch bie minder gunftigen Eigenschaften seines Stile, wie die etwas zu furzen

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Im Tagebuch der Niederländischen Reise.

<sup>\*\*\*)</sup> Passavant 69.

Figuren mit großen Röpfen, nimmt man bier wahr. In Mitten ber oberen Querleiste tauft Johannes den Beiland, der im Jordan steht, und wie aewöhnlich harrt seiner am Ufer ein Engel mit ben Kleibern. Rechts und links hiervon die vier Evangelisten-Zeichen, lebhaft bewegt, als wären sie eben in Sturmeseile genaht. Die Klauen ber Thiere ruhen auf Büchern; auch der Engel des Matthäus hat ein Buch in den Händen. Die übrigen Bilber find aus ber Apostelgeschichte entlehnt. Unten bas bekannte Signet bes Druckers Thomas Wolff, ber zum Schweigen ermahnende Philosoph, welcher in einer Nische steht, rechts bavon bas Gesicht bes Petrus, vor welchem zwei aus Wolfen hervorkommende Hände das Tuch herablassen, welches allerlei unreine Thiere, "vierfüßige Thiere der Erde, und wilde Thiere, und Gewürm und Bogel bes Himmels" birgt. Links Sauls Bekehrung, ber in Deutscher Reitertracht, geftiefelt und gespornt, mit dem Pferde gefturzt ift. Das Entsetzen bei Mann und Roß ift meisterhaft dargestellt. In der Sohe aber keine himmlische Erscheinung, nur ein Blitz, ber zwischen Wolfen flammt, benn in ber Bibel ift nur von ber Stimme, bie Saul bort, und dem Licht vom Himmel, das ihn plötslich umleuchtet, die Rede. In der Ferne stehen ein paar Gefährten, "erstarret", wie bie Erzählung melbet, "benn sie hörten eine Stimme und saben niemand". Solche durchgehende Schrifttreue bis in den kleinsten Zug ist die Eigenschaft aller Bibelbilder Holbeins. Nicht wie es Brauch war in ber firchlichen Kunft schildert er die Dinge, sondern wie er nach eigenem Lefen und Brufen des Textes fie sich vorstellt. Das gilt freilich mehr ober minder von den Kunstschöpfungen ber ganzen Epoche, namentlich benen Dürers, trifft aber bei Holbein boch noch weit entschiedener und rückhaltsloser ein.

Die Seitenleiste rechts zeigt Paulus auf der Insel Melita, wie er einen Reiserhausen herbeibringt und die Otter, welche ihm dabei an die Hand gesahren war, ins Feuer schlendert, zur Verwunderung der Umherssitzenden, ohne daß ihm Uebles widerfährt. Im Hintergrund das vorhersgehende Ereigniß des Schiffbruches, auch dies treu nach des Lucas Bericht: "das Vordertheil blieb fest stehen, aber das Hintertheil zerbrach von der Gewalt der Bellen". Dieses Bersten des Schiffes ist ziemlich naiv veranschaulicht; so etwas mochte eben Holbein nicht gesehen haben. Bas er aber gesehen hatte, stellt er in überraschender Lebenswahrheit dar, so die sich ins Wasser stürzenden, schwimmenden, das User erkletternden Menschen.

Auf der Leiste links sehen wir den Kämmerer der Mohrenkönigin entskleibet in einem flachen Wasser knien, mährend Philippus ihn tauft.

Gerabe hier ist die nackte Gestalt vortrefslich, und alle einzelnen Motive — wie die Haltung des tausenden Diakonen, der, ebenfalls mit einem Fuß im Wasser stehend, die Gewänder, daß sie nicht naß werden, mit der Linken emporzieht — sind meisterhaft dem Leben abgelauscht. Im Hintergrunde wieder der vorhergehende Moment. Der Maler zeigt uns den ganzen Reisezug des Kämmerers, was er bei dem hohen schmalen Raum dadurch möglich macht, daß er ihn auf absteigender, von Laubz und Nadelholz beschatteter Straße gerade auf den Beschauer zukommen und eine Bendung machen läßt. Es ist ein vierrädriges Planwägelchen, bespannt mit zwei Pferden, eines vor dem andern; auf dem zweiten sitt der Reitsnecht; so mochte das mals in Deutschland reisen, wer das bequeme Fahren dem gebräuchlicheren Reiten vorzog. Philippus tritt eben an den Wagen und beginnt mit dem Insassen das Gespräch.

Auf ber unteren Duerleiste, an bem Schemel, auf welchem Petrus kniet, steht Lützelburgers Zeichen\*). Dieser zeigt hier eine Meisterschaft, die nur er selbst in einigen späteren Arbeiten übertrifft. Aber nicht nur die Arbeit des Formschneibers und die malerische Darstellung verdienen Bewunderung, auch der Gedankengang, der sich in dem Ganzen ausprägt, ist hoher Beachtung werth. Oben die Weihe des Erlösers zu seinem Werk, und nun ringsum eine Darstellung von der siegreichen Macht seiner Lehre. Sie überwindet die Besangenheit der Anhänger, wie den Widerstand der Feinde, die sie zu Besennern macht, sie schirmt die Getreuen in Gesahr und Noth und zieht mit überzeugender Kraft die Menschen fernster Länder in die Gemeinschaft der Christen hinein. Was hier vom Urchristenthum verkündigt wird, das — hofften der Künstler und die ihn verstanden — sollte sich nun auch an der neu gereinigten Lehre des Herrn bewähren.

Dasselbe Buch aber birgt nebst dem Titel noch einen andern Schmuck, bei welchem Holbeins Erfindung unverkennbar ist, mag auch die Aussührung minder gut, der Formschnitt meist mittelmäßig und in einigen Fällen ganz roh sein, einundzwanzig Holzschnitte aus der Offenbarung Vohannis\*\*). Diese sind namentlich deswegen interessant, weil sie uns Holbein auf demselben Gebiet zeigen, auf dem Albrecht Dürer sich bewegt hatte. Dessen erstes Hauptwerf war seine Folge von großen Holzschnitten zur "heimlichen Offenbarung Johannis" gewesen. Diese Bisionen, die jeder

<sup>\*)</sup> Brgl. S. 9.

<sup>\*\*)</sup> Paffavant 149.

fichtbaren Gestaltung spotten, hatte er in Bilbern sestzuhalten, das Unsasbare zu sagen versucht. Zur wahren Klärung, zum wirklich malerischen Ersfassen und Darstellen der Dinge war er niemals durchgedrungen, aber eine wunderbare Größe der Conception, eine hinreißende Gewalt der Einbildungssfraft hat er in den Bildern gezeigt. Jeder Nachfolgende, und auch der Selbständigste, wenn er sich jetzt auf demselben Stoffgebiete bewegte, konnte sich der Einwirkung dieser Kompositionen nicht entziehen.

Wie nun Holbein diesen Ginflug erfährt, ift in hohem Grade interessant zu beobachten. Daß Dürers Blätter aller Art, die burch gang Deutsch= land gingen, auch ihm bekannt waren, ist felbstverständlich. Seinen Bruder Ambrofius faben wir in einem fleinen Gemälbe ben Chriftus aus Durers Titel zur großen Paffion entnehmen\*) Bei Sans Holbein ift es bagegen im Allgemeinen überraschend, wie wenig er sich an Durer anzulehnen pflegt; fo find namentlich feine Bilber aus Chrifti Leibensgeschichte vollkommen selbständig jener Auffassung gegenüber, welche Dürers immer wiederkehrende Erfindungen aus biesem Gebiete beseelt, und welche burch Durer bas Gemeingut fast aller Deutschen Künftler ber Epoche, bis an bes Vaterlandes fernste Grenzen, geworden ift. Aber bei ber Offenbarung steht die Sache anders. Es war Dürer's eigenste schöpferische That, die künstlerische Darftellung biefer phantaftischen Bisionen überhaupt möglich gemacht zu haben, und so zwingt er alle Folgenden, biese Dinge mit seinen Augen zu seben. Damit beginnt auch Holbein, aber je entschiedener er sich in ben Gegenstand versenkt, besto mehr wird er selbst barüber Herr. In ben ersten Blättern steht er ganz unter Dürers Einfluß, aber schrittweise wird er freier, bis in ben letten Darftellungen fast gar keine Spur mehr vom ursprünglichen Borbilde geblieben ift.

Aber auch bei jenen ersten Blättern ahmt er nicht blos nach, sonbern prüft selbst den Bibeltext, und auch hier zeigt sich jene selbst über Dürer hinausgehende Schrifttreue, wie wir sie soeben schon kennen lernten. Gleich beim ersten Blatt, der Berufung des Johannes, sind nicht nur die sieben goldenen Leuchter von Italienisch durchgebildetem, besserem Geschmack, als Dürers krause und verwilderte Gothik, sondern auch die Gestalt, "eines Menschen Sohn gleich" unter ihnen, ist verändert aufgefaßt. Sie sitzt nicht, wie bei Dürer, sondern steht, und Johannes, der bei Dürer

<sup>\*)</sup> Band I. S. 188.

fniet, ift, bem Text nach, niebergefallen "zu feinen Fugen als ein Tobter". Much in ben beiben folgenden Blättern, bem im Simmel gefetten Stuhl, umgeben von den Thieren und den anbetend niederfallenden Aeltesten, sowie in ben vier Reitern, biefer wundervollen für alle Zeiten geltenden Erfindung Durers hat Holbein bie Sauptmotive ganglich von ihm, aber fast alle einzelnen Geftalten find in Geberbe und Ausbruck fein eigen und gewöhnlich weit lebensvoller und individueller als bei dem großen Nürnberger Meifter. So ift auf Bolbeins zehntem Blatt ber Johannes, welcher bas Buch verschlingt, ber Geftalt bei Durer, welche gang unter ben Gewandmaffen verschwindet, entschieden überlegen, dagegen bleibt bier ber Engel mit ben Säulenfüßen unter Durers Erfindung; zum Rachtheil feines Bilbes bat ihn Solbein mehr ber menschlichen Figur genähert, und, ber Beschreibung im Texte folgend, noch reicher ausgestattet; bas verträgt biese gang phantaftische Gestaltung kaum. Ueberhaupt kommt Holbein in allen ben Fällen nicht nach, wo Dürer nach ber Seite bes Grandiofen, Phantaftischen und Uebermenschlichen das Höchste leiftet, so bei den vier Engeln, welche ben Winden Salt gebieten; hier erreicht er Durers großartige Ruhnbeit nicht, während dagegen ber fünfte Engel, ber bie Anechte Gottes zeichnet, sehr schön und lebendig ist; ferner beim Niederfallen ber Sterne, bei ber Berehrung ber beiben Thiere, ber Jungfrau, bie bem Drachen entrückt wird, ber großen Babel, bie, vom Blut ber Beiligen trunken, auf bem Ungeheuer fitt, endlich bei ben Engeln, Die ben vierten Theil ber Menschheit töbten. Und bezeichnend ist endlich, baß Holbein berjenigen Darftellung, Die Durers schönfte ift, ben nie übertroffenen Engel Michael, welcher ben Satan mit ber lange nieber= wirft, gang aus bem Wege ging.

Holbeins Borzüge aber zeigen sich wieder in anderer Beziehung; er bringt überall auf größere Einfachheit und Klarheit, und wendet, um Anshäufungen zu vermeiden, lieber 21 Blätter auf das, was Dürer in 14 sagt. Sein viertes Blatt, die Seelen der Erschlagenen unter dem Altar ist ganz ausgefüllt durch das, was bei Dürer nur die obere Hälfte des vierten Blattes mit den niederfallenden Sternen einnimmt. Und nur die drei Engel, welche den Märthrern weiße Kleider austheilen, erinnern hier an Dürers Bordild; schön und völlig nen ist vorgestellt, wie die Erschlagenen starr daliegen, dann allmälig Leben erhalten, wie Mann und Weib von Engeln bekleidet werden und dann alle ihre Stimmen vereinigen zum Preise des Herrn. Holbein allein gehört sein 8. Blatt, zu Capitel 9,

an, ber beim Posaunen bes fünften Engels niederfallende Stern, ber ben Brunnen bes Abgrundes aufschließt, und die Heuschrecken mit geströntem Menschenhaupt, Weiberhaaren, Löwenrachen, gepanzertem Leibe und Scorpionenschweifen, welche nun verheerend auf die Menschen lossfahren. Hier zeigt der Künstler, daß auch er bis auf einen gewissen Grad das Dämonische zu geben fähig ist, namentlich wenn kein großes Vorbild ihn leitet und zugleich bedrückt.

Neu sind Blatt 14, Babels Zerstörung, das sehr schöne Blatt 15, der Herr mit der Sichel und unter ihm die Engel, welche das Korn schneiben, die Trauben lesen und in die Kelter thun, dann Blatt 16, das Ausgießen der Schalen des Zornes. Originell und von höchster Lesbendigkeit ist das 18. Blatt, die in Flammen aufgehende Stadt, von denen, so Muthwillen mit ihr getrieben, bejammert. Als Könige und Kansleute werden sie in der Schrift bezeichnet, Holbein aber hat sie größtentheils durch Priester der Kirche ersetzt. Einer, vom Kücken gesehen, raust sich verzweiselnd das Haar aus dem Haupte, das die Tonsur zeigt, und das Buch mit der verfälschten Lehre liegt neben ihm auf dem Boden. So bricht hier die satirische Laune der Reformationszeit durch.

Die schönsten Erfindungen aber sind Blatt 20 und 21. Die Motive hiezu kommen wohl vereinigt auf Dürers Schlugblatt vor, aber indem er fie trennt, hat Holbein etwas gang Neues geschaffen, Durer im Ganzen wie im Einzelnen übertreffend. Wie natürlich stellt sich ber Engel an, welcher ben Satan, ein trefflich und voll Humor erfundenes Ungeheuer, in ben Abgrund verschließt. Und hatte Solbein früher bei Darftellungen, die in himmlischen Regionen spielen, um der Einfachheit willen auf die irdischen Landschaften, die Dürer unten anzubringen liebt, verzichtet, so hält er sich bafür durch ben reizenden Fernblick hier und bei dem letzten Bilde schadlos, auf welchem ber Engel bem Jünger bas neue Jerusalem zeigt. Auf steilem Felsen stehen fie und schauen tief unten bie beilige Stadt, bie recht mittelasterlich und heimatlich aussieht, und an den Ufern eines Flusses terraffenförmig an Abhängen liegt. Feste Mauern umgürten sie, Thore mit hoben Thurmen und ein ftattliches, boppelthurmiges Münfter ragen auf; die gefrümmte und überbachte Brücke ist ein Motiv aus Luzern, bas auch Holbein sonst im Bilde festgehalten \*), und von dorther ist auch der Hinter-

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 217.

4

grund stolzer Hochgebirge entlehnt. Die Mühle am Fluß und das Boot auf dem Wasser sind ebensowenig wie der ziehende Bögelschwarm in der Höhe vergessen.

Raum war Luthers Uebersetzung bes Alten Testamentes in Witten= berg erschienen, so gab auch schon Abam Betri in Basel einen Nachbruck besselben im Christmond 1523 heraus. Das auf ber Baseler Bibliothek befindliche Eremplar biefes feltenen Buches, enthält vor dem erften Bande wieder eine interessante handschriftliche Bemerkung, die von den Fortschritten ber Reformation und bem wachsenden Migtrauen ber Gegner Zeugniß giebt: "Diß buch so ba zugehörtt ben Carthusern zu minder Basel hat Inen vmb gotswillen geschenckt ber erber fürnem meister Abam Petri Drucker Berr vnd Burger zu Basel. Bund Innhaltet bie fünff bucher mobij (Das ift ben rechtenn waren Brsprung Bnd Brunnen ber heiligenn gschrifft) nüwlich vertüscht. Und vß Hebreischer und Griechscher sprach in bas Hochtütsch ben merteil transferiertt. Wie wol vaft vil hier Inn funden wirt, besonders in ben ehgennammen ober wörttern. Die in ben altten Biblien gar vil anders stond. Darumb auch gare eben warzunemmen ift, das man sich nit zunil mit fölcher nüwerung befömmere, noch ben nebenglößlinen zunil glouben gebe. Wer weißt was barhinden steckt. — Doch wen gott lert, mag nit Irrgon." Die Titeleinfassung ift von Urs Graf, Holbein aber ift ber Erfinder vieler Initialen, namentlich mit Thieren und mit Kinderspielen und auch unter den übrigen Holzschnitten des Buches, die von verschiedenen, zum Theil sehr geringen Händen herrühren, sind mehrere sicher von unserm Meister geriffen: die Fraeliten, welche stehent und im Reisekleid bas Ofterlamm speisen, die Sohne Aarons vom Feuer verzehrt, zwei hochst lebensvoll und energisch aufgefaßte Scenen. Ferner, wenn auch im Schnitt geringer, die drei Engel vor Abraham, und Bileams Esel\*). Endlich vor allem der große Holzschnitt, der vorn über dem Beginn des Textes steht und den die liebenswürdigste Anmuth der Erfindung und Darstellung auszeichnet \*\*). "Creatio hominis in medio elementorum et coelorum" heißt das Blatt im Amerbach'schen Verzeichniß. Womit sonst als mit einer Darftellung ber Schöpfung konnte bas erfte Rapitel ber Benefis eröffnet werden? Und zwar die höchste und letzte That des Schöpfers, die

<sup>\*) 7</sup> e, f, g, h, nicht in Paffavant. \*\*) Paff. 7. Woltmann, Hotbein und feine Zeit. II.

Erschaffung bes Beibes ift zum Motiv ber Darftellung gewählt. Gott Bater, im langen Rönigsornat, mit spitzulaufender Krone, würdigem Ausbruck und langem Bart - wie verschieden von bem Jupiter-artigen Gott-Bater Thous Michelangelo's und Raffaels! - bebt mit bedächtiger Sorafalt die zierliche fleine Eva aus ber Seite bes ichlafenden Abam beraus, mabrend ein ichaternter Engel-Anabe ben göttlichen Bater am Mantel zupft. Aber auch alle andern, bereits vollbrachten Schöpfungswerke läßt ber Künftler uns überschauen, indem er über die gesammte Welt einen Blick aus der Bogelperspective gewährt. In Mitten die Erde, auf welcher ber geschilderte Vorgang ftattfindet, ein freundliches Giland, mit Grun bewachsen, von einigen Saschen, Sirfd und Bar belebt und von ber Glorie, bie Gottes Saupt umgiebt, wie von einer aufgebenden Sonne überstrablt. Ringsum gieht fich bas Meer, ein Bafferstreifen, aus bem ein paar Fische auftauchen, um biefen ein Ring von Wolfen und Geftirnen und gang gu äußerst ein Krang von anbetenden und musicirenden Engeln, zwischen ihnen, oben, noch einmal ber allmächtige Bater, ber fegnend und gut beißend feine Werfe überschaut. In ben vier Eden endlich bie großartigen und fühnen Röpfe ber vier Winde.

Gin Schönes Titelblatt componirte Solbein auch für Bugenhagens Interpretation ber Pfalmen, die im Jahre 1524 erschien. Es ift ziemlich bekannt, weil es später in Münfters Cosmographen erscheint. Da aber ift ber Solzstock ichon abgenutt; man muß einen früheren guten Abdruck seben, um die gange Schönheit des Aufbaues zu erkennen. "Freuet euch des Berren, ihr Gerechten, die Frommen follen ihn schön preisen. Danket bem herrn mit harfen und lobfinget ihm auf dem Pfalter" \*). - Das ungefähr ist bas Motiv ber Composition, und David ift, wie billig, ber Beld bes Ganzen. Unten ift er abgebildet, wie er harfespielend und "begürtet mit einem leinenen Leibrock" vor ber Bundeslade tanzt, während seine alte Liebe, Sauls Tochter Michal, von ihrem, mit fäulengetragener Auppel gefrönten Altan verächtlich herabschaut \*\*). Zwei prächtige Gruppen bauen sich an ben Seitenleiften auf; links Männer, die auf verschiedenen Inftrumenten Musik machen. Mit welcher Empfindung spielt der Gine die Orgel und wie machtvoll stößt der zweite in die Posaune. Ueber ihnen der heilige Heinrich, Basels Patron. Rechts die vier Evangelisten, Jacobus ber

<sup>\*)</sup> Pfalm 33, B. 1 und 2

<sup>\*\*)</sup> II. Samuelis 6.

Aeltere und Petrus, alle auf Wolfen, von einer grandiosen Kühnheit des Aufbaues und der Stellungen, welche an Correggio's Compositionen für San Giovanni in Parma erinnert. Die Mitte der obern Abtheilung nimmt tas Lamm Gottes ein, zu seinen Seiten die Vertreter des alten und des neuen Bundes, David und hinter ihm Moses, Christus als Mann der Schmerzen und hinter ihm Paulus. Die Gestalt des leidenden Heilands erinnert an die Aufsassung Dürers, die in so zahlreichen Darstellungen verbreitet war.

Andere schöne Titel mit biblischen Darstellungen zu theologischen Schriften sind der von den Aposteln begleitete Heiland, welcher mit außegebreiteten Armen die Aranken, die Armen und die, so ihr Areuz tragen, zu sich kommen heißt, 1524 vor einer Schrift von Myconiuß bei Froschover in Zürich erscheinend 1); dann die Speisung der Viertausend, seit 1528 vorkommend 2), eine Composition, bei welcher Holbein seine oft bewiesene Meisterschaft zeigt, eine unabsehdare Menge, voll Leben und Bewegung in sich, mit einsachen Mitteln darzustellen. Endlich ein seit 1523 vorhandener Foliotitel in Metallschnitt, dessen vier einzelne Abtheilungen sämmtlich das Zeichen I. F. tragen 3). Unten die Apostel, welche nach den verschiedenen Seiten in die Welt wandern, um das Evangelium aller Ereatur zu predigen; sämmtlich paarweise, nur Pauluß, der dreizehnte, allein. Jeder trägt einen großen Schlüssel; auch das ist eine protestantische Aufsassung, bei der wir an des Petrus Wort in einem gleichzeitigen Fastnachtspiel Manuels deusen:

"Die schlüfsel zum himmel hab ich nicht allein Christus gab sie allen christen gemein".4).

Diese Attribute, sowie die Schriftbänder mit den Namen über den einzelnen Gestalten stören etwas, sonst ist die Auffassung höchst lebendig und wirstungsvoll. Die Seitenleisten werden in den meisten Fällen durch die evansgelistischen Zeichen zwischen prächtiger Architektur gebildet. Das Bedeustendste aber ist der obere Theil: Christus als Mittler. Unter einem Bogen, etwas weniger als Halbsreis, erblicken wir in himmlischer Hironend Gott Bater in königlicher Pracht, die Linke majestätisch auf den Erdball legend, in der Rechten das Schwert, vor ihm Christus, in der

¹) Paff. 116. ²) P. 70. ³) Paff. 75. 4) Bon 1522, Grüneisen, N. Manuel, S. 384.

Gestalt bes Auferstandenen, die Siegessahne im Arme, mit lebhafter Geberde, die deutlich ausspricht, daß er als Fürditter dasteht. Und dem Großartigen gesellt sich das Annuthige bei, in den zahllosen Engeln, welche lauschend, sich auf Wolfen tunmelnd, oder auf Flöte, Geige, Laute und Posame musizirend, alle in wundervoller Bewegung, sich um die Hauptpersonen scharen. Sine solche Composition, im bescheidensten Raum so groß gedacht, zeigt, daß dem Meister nur die äußere Gelegenheit, daß ihm nur die Wandslächen und Wöldungen sehlten, um in monumentalen Malereien mit den größten Italienern zu wetteisern.

Auf gleicher Sohe stehen zwei große, in der Literatur fast noch un= befannte Holgichnitte, die mabricheinlich als einzelne Blätter erschienen find. Bon bem ersten, mit ber Einzelfigur bes Beilandes, ber unter ber Rreuzestaft niederfinft\*), ift nur ein Exemplar befannt, welches Berr Dis Deuster im Jahre 1864 unter anonymen Holzschnitten im Bafeler Museum fand. Er erfannte barin Holbein und jeder Zug muß dies dem Rundigen beweisen; außerdem fommt mit einem äußern Beweis das Amer= bach'iche Berzeichniß zu Gulfe, welches einen "Christus sub eruce recumbens H. H." erwähnt. Hier bewegt sich Solbein ganz auf bem Gebiete Albrecht Durers, welcher mit feinem freugtragenden Chriftus aus ber großen Holzschnitt- Bassion eine so mächtige Darstellung bieses Wegenstandes gab, daß felbst Raffael sich in einem seiner schönften Gemälde ihm anschloß. Auch Holbein kann sich ben Ginfluß seines großen Landsmannes nicht entziehen, aber es ift nicht bas einzelne Blatt, sondern ber gange Stil Dürers, welcher hier auf ihn wirft. Der so völlig von ber älteren Tradition und von den fünstlerischen Vorgängern abweichende Chriftustypus, welchen Dürers Bilder zeigen, war dessen eigenste Erfindung und taucht von nun an mehr oder minder in der gangen Deutschen Runft auf, blickt uns auch aus bem Holbein'schen Kreuzträger an. Im übrigen steht unser Meister vollkommen selbständig da. Reine Fulle von Figuren, fein Stadtthor aus bem ber Zug sich entwickelt und keine freundliche Landschaft wie auf Dürers Holzschnitt finden wir hier. Das faben wir bei andern Darstellungen ber Kreugtragung, ben beiben Scenen auf holbeins Baseler

<sup>\*)</sup> Richt in B. — 25 a. Photographiert von Braun.

Zeichnungs= und Gemälbefolgen zur Passion. Da aber war noch ein Moment, welcher ber Ratastrophe vorbergeht, gewählt, noch bewegte sich der Zug in gleichmäßigem Tempo fort, noch wandelte ber Heiland aufrecht, fo schwer die Last auf ihm rubte. Hier aber, wo wir Christi Ausammenbrechen unter bem Kreuze vor uns feben, hat ber Maler seine Gestalt allein vor uns hingestellt, ohne alles Beiwerk, auch nur mit leichter Andeutung der Dertlichkeit burch ein Paar Steine am Boben, einen gefrummten Baum zur Seite und Wolken am Himmel. In die Anies gesunken, mit ber Rechten auf ben Boben geftützt, müht Jesus sich, emporzukommen; seine Linke ruht über bem Querholz des schweren Rreuzes, das mit Stricken an seinen Leib gebunden ift. In das Saupt, beffen langes Saar verwildert niederhangt, brudt sich die Dornenkrone. Tiefstes Leid zuckt durch jede Linie des Gesichtes, ber Mund ift weit geöffnet, als wollte ber Beiland laut aufschreien und hielte gewaltsam ben Ton zurück, und die Angen blicken heraus aus bem Bilde, ben Beschauer zu bannen und ihm zuzurufen: "Weine nicht über mich!" In ebelfter Darstellung bes äußersten Schmerzes kann man biefe Geftalt das Deutsche Gegenstück zum Laokoon nennen. Das plastische Gefühl, nit bem Solbein ben Körper sich unter bem Gewande entwickeln läßt, bie meisterhafte Modellirung, die aber nicht — wie das oft auf Dürer' schen Zeichnungen und Holzschnitten vorkommt — die Formen runder als rund macht, die einfache Größe bis in die bescheibenfte Einzelheit, die schlichte Bestimmtheit ber Bewegungen zeigen Solbeins ganze Ueberlegenheit über Dürer in formaler Hinsicht. Die Sicherheit und Klarheit bes Schnittes, das hohe Verftandnif für die Zeichnung, die technische Behandlung mancher Einzelheiten, 3. B. bes Haares ober bes Bäumchens zur Seite, machen unzweifelhaft, dag biefes Blatt von Lütelburger gefchnitten ift, welcher im Formschnitt größeren Formats sich ebenso als Meister ersten Ranges, wie im Feinschnitt, zeigt.

Wahrscheinlich auch ein Unicum ist ein großer, mit acht Stöcken gebruckter Holzschnitt, die Auferstehung Christi, im Ganzen etwa drei Fuß hoch und zwei Fuß breit, der sich im Kupferstichkabinet zu Gotha befindet\*). Auch hier tritt uns Holbein's Geift, wenngleich nicht ganz so überzeugend als bei dem vorigen Blatt, entgegen. Wir zweiseln nicht, daß die Ersindung von ihm herrührt, aber es ist uns wahrscheinlich, daß

<sup>\*) 30</sup> a. — Nicht in Paffavant. Zuerst besprochen von J. H. Schneiber im Deutschen Kunfiblatt 1853 p. 214.

er nur eine kleinere Stizze bazu gemacht hat, die von anderer Hand auf die großen Holzstöcke übertragen worden ist. Gestalten, Köpfe, Verfürzungen erinnern an die gemalten, wie die gezeichneten Passionsscenen in Vasel. Die Gestalt des triumphirenden Heilands selbst ist frei und großartig. Auf dem Grabe sitt ein strahlender Engel; acht Wächter im römischen Kostim, das wir, naiv vermischt mit Rüstungen aus des Malers Zeit, ja auch auf den Vaseler Passionsbildern sinden, und das Holdein von Manztegna annahm, sinken oder beben zurück. In der schönen, breit behandelten Landschaft mit der Fernsicht auf die Stadt Jerusalem nahen die drei Frauen mit den Salbengesäßen, in ihre Mäntel gehüllt, im Schatten der Dämmerung hinschleichend; eine scheint den Auferstandenen bemerkt zu haben und zeigt auf ihn hin.

Wenn wir auch eben Solbein und Dürer auf bemfelben Stoffgebiet zusammentreffen saben, so sind bas boch nur vereinzelte Fälle. Im Allgemeinen schöpft Holbein nicht aus bem Neuen, sondern aus bem Alten Teftament, welchem Durer nur höchst selten einen Vorwurf entnommen hat. So ergänzen bie beiten Meister einander und haben zusammen also bie gange Bibel illuftrirt. Chrifti Leben und sein Leiden, die Geschichte ber beiligen. Jungfrau Maria ober bie Legende mancher Heiligen ber Rirche ziehen Durer am meiften an, und indem er folde Gegenftande barftellt, erfindet er für tieselben tie ganze Urt ber Auffassung, welche von nun an alle Künftler, tie fich an tiefelben Vorwürfe wagen, beherrscht; für gang Deutsch= land Geltung hat, ja ihren Ginfluß auch noch weiter ausbehnt. baffelbe thut Holbein mit bem Alten Teftament. Auch er hat bie Typen, hat die ganze Art ber Darftellung und Inscenirung erfunden. Seine Produktionen haften im Gedächtniß des Publikums und der Rünftler, in seiner, wie in der folgenden Zeit, und zwar nicht blos in Deutschland, sondern im ganzen Norden, und im Auslande fast noch mehr als daheim. Holbein, das kann man fagen, hat biefen Gegenständen erft bie kunftlerische Sprache verliehen, die von nun an bei allen Illustrationen des Alten Teftamentes fortklingt, sogar bis in unsere Zeit, mögen die, welche sie reben und vernehmen, sich meist auch noch so wenig dessen bewußt sein.

Auch dieses Werk Holbeins steht mit der Reformationsbewegung in Zusammenhang. Die Berbreitung ber heiligen Schrift in ber

Landessprache streben die Reformatoren in ausgebehntester Weise an, und das Bild geht Hand in Hand mit dem Wort, um die Bibel desto weiteren Areisen zugänglich und verständlich zu machen. Die Holzschnitte und Aupsersstiche Dürers, namentlich seine verschiedenen Passionsfolgen, haben der Bibelübersetzung Luthers im Volke den Boden bereitet, die Bilder des alten Testaments von Holbein schließen sich ihr an und helsen mit an ihrem Werk.

Dieser Geist beseelt die Bilderfolge, mag ihre erste datirte Ausgabe auch nicht früher als 1538, und zwar zu Khon, im katholichen Frankreich, erschienen sein. Offenbar sind die Compositionen weit früher entstanden. Sie zeigen den Stil und die Behandlung, welche den Arbeiten aus den letzten Jahren vor Holbeins Reise nach England, etwa 1522 bis 1526, eigen ist, der Spoche, in welcher zu Basel die Reformations-Literatur und mit ihr die entsprechende Illustration begann. Daß die Mehrzahl der Bilder schon vor 1531 vorhanden war, wird bewiesen durch Copien nach denselben, welche sich in der bei Froschover in Zürich erschienenen, von diesem Jahr datirten Bibel besinden. Wir hegen aber keinen Zweisel, daß die Holzschnitte schon fertig waren, ehe Holbein im Herbst 1526 die Heimath versließ. Von den Todesbildern läßt sich dieses beweisen, wie wir später sehen werden; die schlagende Uebereinstimmung beider Bilderfolgen aber macht es wahrscheinlich, daß sie gleichzeitig entstanden sind.

Das Baseler Museum besitzt ein Exemplar der ganzen Bilversolge auf einseitig bedruckten Blättern, welches früher in Basel gemacht sein muß. Hier beginnt die Reihe noch mit dem höchst seltenen Blatt des "Sündenfalls", das zwar im Jahr 1538 noch in der bei Hugo a Porta zu Thon erschienenen Lateinischen Bibel nach der Bulgata, die fast mit sämmtlichen Holbein'schen Illustrationen des Alten Testaments geziert ist, vorkommt, aber in allen Ausgaben, in denen die Bilber, erst bei den Brüdern Trechsel, dann bei den Brüdern Frellon zu Khon, gesondert erscheinen, schon in den Historiarum ueteris Instrumenti icones des Jahres 1538, sehlt und durch die vier, nur halb hieher passenden Einseitungsblätter zu den Todesbildern ersetzt wird. Zwei Blätter, die in der Lateinischen Bibel und in der Ausgabe des Jahres 1538 sehlen\*), sind bereits unter den Baseler Probedrucken vorhanden. Eins der am ungenügendsten ausgeführten

<sup>\*)</sup> Paff. 1. Mr.\_40, 72.

Blätter, "David und Urias" (Nr. 39), kommt unter diesen Probeducken ein zweites Mal in einem andern Stand vor, mit Mauer, Fenster und Vorhang im Hintergrunde, während sonst die beiden Gestalten allein zu sehen sind und nur eine weiße Fläche zum Hintergrund haben. Diese Ansbeutung der Dertlichkeit ist indeß so roh und schülerhaft ausgeführt, daß der Künstler vorgezogen haben mag, sie bei der Herausgabe gänzlich wegsschneiben zu lassen.

Der Schnitt rührt bei einigen Blättern sicher von Lützelburger her; neben ihm sind aber auch weit untergeordnetere Kräfte verwendet worden, so daß man neben den Meisterwersen der Holzschneidesunst so rohe Produkte findet wie die Blätter zu Joel und Zacharias\*), bei denen sich kaum noch erkennen läßt, ob überhaupt eine Holbein'sche Zeichnung zu Grunde liegt.

Die ersten Regungen ber Reformation in Bafel haben, wie wir faben, die Bilder hervorgerufen. Nichts Anderes aber, als die veränderte Richtung auf protestantischer Seite, welche sich namentlich in ber Schweiz balb geltend macht, hinderte einige Jahre fpäter ihre Publikation. Auf reformirter Seite hatte man vergessen, wieviel die Kunft bei der religiösen Erneuerung mitgewirft. Der bilberfeinbliche Zelotismus erwachte in vielen Gegenden. Schon 1525 und 1526 wurden in Bafel von diefer Partei Anschläge auf Bilberfturm gemacht, die ber Rath nur mit Mühe verhindern konnte \*\*). Die Stimmung ber Menge, welche bie Runftwerke in ben Gottesbäufern tilgen wollte, war jett auch ber bilblichen Bergierung religiöser Schriften 'nicht mehr so günftig wie ehebem. Balb verwandte die Druckerfamilie Petri jene Titeleinfassungen, welche ehemals bie Luther'schen Uebersetzungen bes Nouen Teftamentes und ber Psalmen ober bie Schriften bes Defolampabius geschmückt. hatten, zu bes Ptolemaus "Geographia universalis" und zu Sebaftian Münfters "Cosmographen". Wahrscheinlich - so möchten wir vermuthen - war es Abam Betri's urfprüngliche Absicht gewesen, spätere Ausgaben seines Alten Teftaments in Deutscher Sprache mit biefer Bilberfolge auszustatten, nachdem er schon in ber erften Ausgabe unter zahlreichen, gang geringen Bildern ein paar Solbein'iche Compositionen gebracht hatte. Dann aber freuzten bie Zeitverhältnisse dies Unternehmen.

<sup>\*)</sup> Nr. 86, 88. . \*\*) Bgl. Band I., S. 340.

Schöpfungen wie diese indessen konnten ebensoaut aukerhalb wie in ber Seimat Berständniß und Beifall gewinnen, und so fand fich nach bem Berlauf mehrerer Jahre zu Lhon ein Verleger für sie. Lhon ftand mit bem Auslande, namentlich mit Deutschland und ber Schweiz, in lebhaften Beziehungen, burch feine Lage ein Schlüffel bes Frangöfischen Rönigreichs und eine Handelsstadt ersten Ranges. Zahlreiche Deutsche Raufleute waren hier anfässig, Export- und Transithandel treibend und von den französischen Rönigen mit besonderen Privilegien bedacht\*). Rein Raufherr ber Stadt stand in solchem Ansehen als Pirkheimers Schwiegersohn, ber Nürnberger Johannes Rleberger, ber Jugger Louis, bort als "Le bon Allemand" befannt, ber Banquier bes Königs, bem er große Summen vorschoß, burch feinen Reichthum wie feine Wohlthätigkeit und feinen Gemeinfinn berühmt. Vor Allem standen aber die Buchbrucker Lhons mit Deutschland und namentlich mit Basel in fortwährendem Verkehr. Etwa seit 1472 waren in Lyon Buchbruckerpressen thätig, burch Bereinigung bes reichen Barthefemy Buber mit bem Druder Buillaume Leron, ber in Deutschland gelernt hatte. Im 16. Jahrhundert war der Wohlstand ber Buchdrucker fo groß, daß beim Einzug eines Königs mehrere Hunderte berfelben in seidenen Gewändern mit ihrem Banner aufzogen; die meisten Drucker aber waren Deutsche \*\*).

Vielleicht hat Holbein sogar Gelegenheit gehabt, persönlich in Khon Berbindungen anzuknüpfen, die ihm später zum Verwerthen seiner Arbeiten Gelegenheit boten. In einem Briefe des Erasmus an Pirkheimer vom 3. Juni 1524 kommt die offenbar auf Holbein gehende Stelle vor: "Et rursus nuper misi in Angliam Erasmum dis pictum ab artisice satis eleganti. Is me detulit pictum in Galliam." "Erst jüngst wieder habe ich zwei Bisdnisse bes Erasmus von der Hand eines sehr geschmackvollen Künstlers nach England geschickt. Der hat mich auch gemalt nach Frankreich gebracht". Nähere Angaben über den Bestimmungsort des letzteren Bisdnisses sehlen, doch sobald von einer Reise des Künstlers nach Frankreich die Rede ist, deukt man zunächst an Khon, mit dem er später in Geschäftsverbindung stand, das von allen bedeutenderen Städten Frankreichs der Schweiz am nächsten liegt, mit diesen Gegenden den sebhafs

<sup>\*)</sup> I.—B. Monfalcon, Histoire de la ville de Lyon. Lyon et Paris 1847. I. p. 536 ff. — Ueber Kleberger ebenda 607.

<sup>\*\*)</sup> Monfalcon I. p. 549 ff., 620, II. 660.

teften Handelsverkehr hatte und dem Maler durch die vielen Landsleute, die er vorfand, die meiste Aussicht auf Erwerb bot. Die Frage, wohin Holbein jenes Portrait zu bringen hatte, wird im fünften Kapitel ihre Erstedigung finden und ein Resultat als wahrscheinlich ergeben, welches unsere jetige Vermuthung über seinen Weg bestätigt.

Deutschen Ursprungs waren auch die Buchbrucker, bei welchen Holbeins Altes Testament sowie gleichzeitig seine Bilder des Todes herausstamen, die Brüder Caspar und Melchior Trechsel, deren Bater Joshann Trechsel schon seit 1487 in Khon gedruckt hatte. Seit 1542 ersichien das letzte Wert, seit 1543 das erste ebendaselbst bei den Brüdern Franz und Johann Frelson, deren Geschäft seit 1530 in Blüte stand, und die gleichfalls "unter dem Schilde von Köln" druckten, wie stets auf dem Titel beider Werte bemerkt ist. Bielleicht waren sie schon 1538 die Sigenthümer und die Trechsel hatten nur in ihrem Austrage den Druck bessorgt, denn schon die Borrede der Bilder des Alten Testamentes aus diesem Jahr ist von einem der Brüder, "Franciscus Fresläus") unterzeichnet\*\*).

Damals war Holbein Hofmaler in England und ein weitberühmter Mann. Und so wurde den Bilbern des Alten Testaments ein Gedicht des Französischen Poeten Nicolaus Bourbon de Bandoeuvre beigegeben, welcher Holbein aus England persönlich kannte \*\*\*). Es besteht aus Lateinischen Distichen, in denen der Meister glänzend geseiert, die höchste Zier seiner Aunst genannt und über die größten Maler des Alterthums gestellt wird. Im Ethsium — das ist der Inhalt — beklagt sich Apelles zu Parrhasius und Zeuxis über den lebenden Maler, durch welchen ihr Ruhm jetzt völlig verdunkelt werde:

"Holbius est homini nomen, qui nomina nostra Obscura ex claris ac prope nulla facit."

Auch sonst hat Bourbon unsern Meister mehrsach geseiert. So steht in der gleichzeitig erschienenen neuen Auflage seiner Gedichtsammlung "Nugae" das Epigramm:

<sup>\*)</sup> Balb so, balb "Frellonius" sautet die Lateinische Endung.

<sup>\*\*)</sup> lleber die Trechfel und die Fressen: Breghot du Lut et Pericaud aîné, Biographie Lyonnaise. Paris & Lyon 1839. — (Pernetti), Recherches pour servir à l'histoire de Lyon. Lyon 1757. I. p. 366.

<sup>\*\*\*)</sup> Davon fpäter.

"Videre qui vult Parrhasium cum Zeuxide, Accersat a Britannia. Hansum Vlbium et Georgium Reperdium Lugduno ab urbe Galliae."

Dieser Reperdins, welchen der Dichter etwas voreilig als würdigen Nebenbuhler einem Holbein an die Seite stellt, ist der Aupferstecher Resperdino\*). Er soll aus Padua stammen, doch von seinem Leben wissen wir nichts, auch sein Borname "Georg" wird nur durch diese Berse sestgestellt, während die Bezeichnung seiner Stiche blos die beiden ersten Buchstaben desselben zeigt. Auch für seinen Aufenthalt in Lyon giebt es keine weitere Duelle, doch ist dieser um so erklärlicher, als Reverdino meist nach einem der in Frankreich thätigen Italiener, Primaticcio, stach. Daß er somit einer der Ersten war, welche in Frankreich den neuen Italienischen Gesschmack verbreiten halsen, mochte auch der Grund sein, daß ihn der Poet über Gebühr schätzte.

Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß Holbeins ganz von protestantischem Geist beseelte Blätter, als sie jetzt zu Lyon an die Deffentlichskeit traten, gerade der katholischen Restauration willsommen waren. Diese hatte eben vom Protestantismus viel gelernt. Auch auf katholischer Seite gewann jetzt eine strengere Auffassung immer mehr Boden und begann gegen den weltlichen Renaissance-Geist, der gerade in der Hauptstadt der katholischen Welt seine Stätte gesunden hatte, Front zu machen, suchte den Anschluß an Literatur und Kunst des Alterthums als heidnisch in Berruf zu bringen.

Den Holbein'schen Bildern wird vom Herausgeber ein Vorwort mitgegeben, welches dazu ermahnt, der Benus, der Diana und anderer Göttinnen frivole Bilder zurückzuweisen, welche den Geist in Irrthum verstricken und vom rechten Wege ablenken, dafür aber die Ausmerksamkeit diesen religiösen Bildern zuzuwenden, welche das Innerste der heiligen Schriften aufdecken \*\*). Dasselbe hat der Französische Dichter Gilles Corrozet in den hübschen Versen, welche sich dem Vorwort anschließen, ausgesprochen:

Ces beaux portraictz seruiront d'exemplaire, Monstrant qu'il fault au Seigneur Dieu complaire:

<sup>\*)</sup> Bewiesen von Sotzmann, Kunstblatt 1850, S. 123.

<sup>\*\*)</sup> Illud imprimis admonentes, vt reiectis Veneris, et Dianae, caeterarumque dearum libidinosis imaginibus, quae animum vel errore impediunt, vel turpitudine labefactant, ad has sacrosanctas Icones, quae Hagiographorum penetralia digito commonstrant omnes tui conatus referantur.

Exciteront de lui faire seruice, Retireront de tout peché et uice: Quand ilz seront insculpez en l'esprit, Comme ils sont painctz, et couchez par escrit.

Donques ostez de uos maisons, et salles Tant de tapis, et de painctures salles, Ostez Venus, et son fils Cupido, Ostez Heleine, et Phyllis, et Dido, Ostes du tout fables et poesies. Et receuez meilleures fantasies.

Mettez au lieu, et soyent uos chambres ceinctes Des dictz sacrez, et des histoires sainctes, Telles que sont celles que uoyez cy En ce liuret. Et si faites ainsi, \* Grandz et petis, les ieunes et les uieulx Auront plaisir, et au coeur et au yeulx.

Aus bem Alten Testament haben viele ber größten modernen Künstler tie Gegenstände zu manchen ihrer Hauptwerke genommen. Nur an Lorenzo Ghiberti's letzte Thüre am Florentiner Baptisterium, an Michelangelo's Decke aus der Sistina, an Raffaels Loggien braucht man zu erinnern. Ebenso begann ein neuer Aufschwung der heutigen Deutschen Malerei mit den Frescobildern aus der Geschichte des Joseph, die Cornelius, Overbeck und ihre Genossen zu Rom im Hause Bartholdi malten. Holbeins Bilder zum Alten Testament waren keine monumentalen Schöpfungen wie die erwähnten, und doch muß man sie, trotz der bescheidenen Art und des kleinen Maßstades ihrer Aussührung, dem Geist und der Ersindung nach, mit diesen in eine Reihe stellen.

Die heiligen Bücher bes Judenthums möchte man mit Homer versgleichen, was ihre Wirkung auf die fünstlerische Phantasie betrifft. Welche Fülle naiver und grandioser Poesie, vorgetragen in der schlichtesten und ersgreisendsten Sprache! Und alle diese Erzählungen, mögen es Geschichten aus dem Familienseben oder Berichte mannhafter Kriegsthaten sein, haben einen so echt menschlichen Kern, der sie ewig neu bleiben und stets voll

an jedes Herz klingen läßt. Die Personen, welche in diesen Schriften aufstreten, sind eben Menschen durch und durch, in ihren Empfindungen und in ihren Leidenschaften, wenn sie handeln und wenn sie sehlen. Boll geben sie sich Allem hin, was sie bewegt, bei ihnen reden Schmerz wie Frende mit dem frästigsten, ungebrochenen Laut der Natur. Jede That geschieht ganz, und jedes Motiv ist klar und verständlich. Wie vor Jahrtausenden klingen die Geschichten auch noch heute an jedes gesund und naiv empfinsbende Gemüth.

Dieses echt Menschliche, welches durch die Bücher bes Alten Testaments geht, hat benn auch Holbein vorzugsweise angezogen. Niemals läkt er sich von besonderen firchlichen Voraussetzungen leiten, niemals nähert er sich in der Auffassung benjenigen Künstlern, welche religiöse Innigkeit gleich= fam als einen befondern Treffer ausspielen \*). Er greift biefe Stoffe nicht anders an, als die profanen Gegenstände, die er behandelt, und läßt sich durch nichts leiten, als durch den Geift der Erzählung selbst. Alle auftretenden Versonen zeigen jenen gebrungenen Bau, wie Holbein ihn liebt, und ber hier freilich im Verhältniß zur Größe bes Ropfes mitunter etwas zu furz gerathen ift. Diese Gestalten sind das völlige Gegentheil von den Menschen des 15. Jahrhunderts, den hagern, überschlanken Figuren in der bizarren, eng anschließenden Tracht, welche die Glieder einzwängt und jede freie Bewegung hindert, und ber Haltung, bei welcher sich die vom Tanzmeister eingelernte, gefünstelte Grazie mit bem Eckigen, Ungelenken und Befangenen vereinigt, so daß die Personen in ihrer Erscheinung gang die Kinder jener Uebergangsepoche voll Schwanken, Unfertigkeit und Zerriffenheit find. Holbeins Menschen find moderne Menschen, fertig und selbständig in sich, frei, bequem und entschieden in ihrem Auftreten. Durch ihr Geben und Stehen, ihre Geberben, ihr Verhalten zu einander geht ein gemeinsamer Bug bin, bas Draftische. Dies besitt Solbein in einem Grabe, wie vielleicht kein Künstler, ber je gelebt hat. Er weiß, wo es barauf ankommt, Alles in Handlung umzuseten, eine Handlung, beren voller Inhalt sich dem Auge flar und schlagend offenbart. Immer indeß hält er dabei die nothwendige Grenze inne, burch sicheres Stilgefühl geleitet. Die sinkt die historische Darstellung in bas Genrehafte hinab. Und wie unmittelbar ber Künftler auch aus dem Leben schöpft, so bleibt boch stets das Gewöhnliche fern.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer entlehnt biese treffende Wendung aus J. Meyer's Geschichte ber modernen Französischen Malerei.

Auch das Derbe findet seine Stelle, wo es hingehört, aber auch ihm ist ein schlichter Abel gewahrt. In der Composition scheint sich alles wie von selbst zu geben, und doch wird die seine Berechnung des Meisters erkennen wer sich tieser in die einzelnen Blätter versenkt. Ueberall bedient sich Holbein der einsachsten Mittel, beschränkt sich auf eine mäßige Zahl von Fisuren, von denen aber seine müßig ist. Dazu begnügt er sich auch in Scenerie und Detail, bei Geräthen und Tracht mit dem Nothwendigsten, er, der Sohn eines Landes, dessen Künstler an heiterer, schillernder Mannigsfaltigkeit und reichem Beiwerk Gesallen sinden, und zugleich selbst ein Meister in der seinsten Ausbildung der Einzelheiten. Landschaften, architektonische Perspektiven und dergleichen sind auch in den leisesten Andentungen meistershaft gegeben, ziehen aber das Auge nur da selbständig auf sich, wo dies der Sache entspricht.

Das früh verlorene Eingangeblatt "ber Sündenfall", verräth in ben nackten Geftalten von Abam und Eva ein tüchtiges Naturstudium, zeigt aber auch, daß unfer Rünftler kaum Gelegenheit hatte, schönere Formen zu sehen. Eva pflückt gerade den Apfel und das Motiv ihrer Stellung ift portrefflich; die Schlange, mit gefrontem Menschenhaupt, wie gewöhnlich, steht aufrecht neben bem Baum. Sehr hübsch ift bie Umgebung, ber lichte Waldesrand und die Thiere, unter benen namentlich ein Säschen und ein Cber in die Augen fallen. Hierauf folgt ein meist unbeachtetes aber höchst merkwürdiges Blatt, Noahs Arche in Regenguffen durch die Wasser treibend, während schon ein Lichtstrahl burch bas Gewölf bricht und die Taube mit dem Delzweig geflogen kommt. Holbein hat hier ein Stimmungsbild mit Beleuchtungseffect und Helldunkel geben wollen. Aber hierin konnte die damalige Holzschnitt-Technik mit ihrer mehr plastischen Manier seinen Absichten nicht entsprechen, während folche Versuche im beutigen Holzschnitt etwas gang Gewöhnliches find. Die Einseitigkeiten ber älteren Technik zeigen sich außerbem in verschiedenen Blättern bei ber Darstellung von Wellen und Wolken, von Feuer und Rauch; bennoch bieten ihre scharfe Bestimmtheit und ihre charaftervolle Schlichtheit solche Borguge, daß fie jene Nachtheile vollkommen aufwiegen. Un die Landschaft reiht sich ein Genrebild, ber Thurmbau zu Babel. Es ist nicht Gottes Strafgericht, nicht die Sprachverwirrung, die wir hier sehen, sonbern der Bau selbst, der noch im vollen Frieden vor sich geht. Mitten aus ber Stadt mit ihren Thurmen und Giebelhäufern fteigt ber feste Rundbau, ben Strebepfeiler ringsum stüten, empor. Da wird gemauert

und Ralk herbei geschleppt, Steine werden behauen, ber Rrahn ist in Thätigkeit, Alles zeigt frisches, rühriges Leben. Schließen wir bier, etwas vorgreifend, gleich noch einige Blätter an, in benen nicht einzelne handelnde Charaftere auftreten, sondern die Menschen als Masse wirken und es auf bie Gattung, nicht auf die besondere Berfonlichkeit ankommt. So Bharao's Untergang im rothen Meer, bessen Wogen unmittelbar binter ben letten Männern ber Ifraeliten zusammenschlagen. Da find prächtige Motive unter ben Ertrinkenden, und wirkungsvoll, als eine zahllose Menge, zu Fuß, zu Roß und mit ben Herben, stellt sich ber Zug ber Juden bar, ber sich am Ufer entlang windet und in die Ferne verliert. Ferner Sefac's Beer, bas die golbenen Schilbe und bie fostbaren Befäge aus bem jubischen Tempel entführt. Der Zug, ber aus bem romanischen Bogenthor fommt, birgt viele Motive, die an Andrea Mantegna's Triumph bes Cafar erinnern. Dann Sennacheribs Scharen von ben Juden in die Flucht geschlagen - ein ungeftumes Landsknechtgefecht aus bes Runftlers eigener Zeit, an bas icon gezeichnete Schlachtbild im Baseler Museum mahnend. Endlich die Juden, die reichbeladen aus ber Gefangenschaft nach Berufalem gurückfehren, bas fie vom Bergesabhang überschauen, mit seinen Mauern, Säufern und bem neuen Tempel, beffen Ban bereits beginnt.

Unter ben ersten Blättern befinden sich einige einfache, schöne Bilber patriarchalischen Lebens, beren Stimmung vollkommen dem Grundton der biblischen Erzählung entspricht. Abraham, ber vor ben brei Engeln niederfniet, bärtigen Männern in schlichten Gewändern, nicht mehr geflügelt, wie in Holbeins früherer Composition für Petri's Altes Testament; Sarah, mit aufgelöstem Haar und Turban, wie ein Judenweib bes 16. Jahrhunderts, steht lauschend in der Thüre der Bütte. Gleiche Tracht zeigt Rebekka auf einem der folgenden Bilber, da fie Jacob an bas Bett des sterbenden Baters führt. Rührend ist der schwache Greis, der mit einer Sand segnet, mit der andern das rauhe Fell auf dem Arm des Knaben befühlt. Rlar prägt sich die bange Spannung über den Ausgang dieser Täuschung bei Mutter und Sohn aus, und zwar in der ganzen Geftalt, benn bas Antlitz fieht man kaum. Das weite Bogenfenster aber gewährt einen Blick auf Weld und Busch, worin Esau ahnungslos und hurtig dem Bater bas Wildpret jagt. Großartiger ift bas vorhergebende Bild, Abrahams Opfer (S. die Abbildung). Aus roben Steinen ist der Altar aufgeschichtet, tenn in der Schrift steht zu lesen, daß Abraham ihn selbst gebaut. Oben, auf Holz und Reisig, liegt der Knabe Isaak, an Händen und Füßen gebunden. Abraham, eine echte Patriarchengestalt, mit langem Bart und nervigen Armen, reckt, wie wir lesen, schon die Hand mit dem Messer aus, während er mit der andern Hand das Haar des Knaben packt. Höchstes Entsetzen hat Isaak ergriffen, welcher, das Auge starr, den Mund geöffnet, auf den Todesstreich harrt. Da naht mit Sturmeseile der Engel des Herrn, um Einhalt zu thun. Es ist unübertrefslich, wie mit dem gegenwärtigen zusgleich der unmittelbar vorhergehende Moment angedeutet ist, wie Abraham den Stahl erhebt und zugleich schon wieder sinken läßt, und wie die innere Bewegung seine ganze Gestalt von Kopf bis zu Fuß durchtringt. Hinten der Widder, der mit den Hörnern im Gesträuch hängt, am Himmel ein



Bogelschwarm, und ganz in der Ferne, nur in wenigen Strichen, und doch mit vollster Sicherheit angedeutet, die beiden wartenden Knechte und der grasende Esel.

Eine prachtvolle Gruppirung zeigt Josephs Berkauf. Unübertreffslich ist das Daliegen des Schlasenden bei Pharao's Traum; neben dem Bette sind in ebenso naiver als handgreislicher Art sein Gesichte verdeutlicht, die mageren Kühe rücken den setten recht gierig und entschieden auf den Leib. Ergreisend ist Jakob auf dem Sterbette, sich start machend und im Bette sitzend — wie die Schrift sagt — als Joseph ihm die beiden weinenden Knaben bringt, denen er die Hände auf das Haupt legt. Das nächste Blatt, Jakobs Bestattung in der Höhle, läßt uns einen Blick

auf das Kommende thun; im Mittelgrund giebt der neue Phaxao den Ifraelitischen Wehmüttern den grausamen Besehl, alle neugeborenen Knaben zu tödten. Auch dies geht noch recht patriarchalisch zu; gekrönt, das Scepter in der Hand, lehnt der Monarch sich auf das Geländer, welches seinen Palasthof abschließt und macht den knieuden Frauen, die sich Gegenvorstellungen zu erlauben scheinen, seinen Willen verständlich. Die Königsburg, die sich hinter ihm erhebt, ist ein romanischer Bau mit Zinnen; im Hintersgrunde eine Stadt am Fluß mit einer von Menschen belebten Bogenbrücke und hohen Bergen.

Von jetzt an wird Moses ber Held; wir sehen ihn zunächst als Hirten, wie er bei der Erscheinung des Herren im flammenden Busch seine Schuhe auszieht, in einer wahrhaft Raffaelischen Bewegung. Dann tritt er mit Aaron vor Pharaos Thron, der ihrer Bitte, das Volk ziehen zu lassen, ganz besonders drastisch antwortet, beide Hände auf die Lehnen stemmend, den Oberkörper nach vorn gebeugt, halb auffahrend, halb spöttisch. Vor der Thür aber werden die Inden noch schärfer von den Vögten zur Arbeit getrieben. Ferner erscheint uns Moses, wie er das Manna sammeln läßt, wie er in immer verschiedenen Situationen Gottes Besehle auf Sinai entzgegennimmt, mit Aaron das Volk in Stämme theilt, den Tod der Medianitischen Weiber und Knaden verordnet, die eherne Schlange aufrichtet, seinen Fluch über Korahs Rotte spricht, welche der Abgrund lebendig verschlingt. Hier ist das Furchtbare und Plötliche des Ereignisses, das entsetzte Zurücksahren der Anwesenden, die dämonische Gewalt des zürnenden Moses mächtig und doch ohne jeden Auswand von Pathos ausgedrückt.

Das schönste von den erwähnten Sinaibildern stellt die Ertheilung des Gebotes dar: "Wenn Du Dein Land einerntest, sollst Du es nicht an den Enden umher abschneiden, auch nicht alles genau aufsammeln. Also auch sollst Du Deinen Weinderg nicht genau lesen, noch die abgefallenen Beeren auslesen, sondern den Armen und Fremdlingen sollst Du es lassen." Links, im Mittelgrunde, steht Moses auf der Höhe, im Gespräch mit dem ewigen Bater, der aus seinem Wolfenhause herausschaut. Die Dinge aber, von denen sie reden, hat der Maler in ein liebliches Idhll gefaßt, welches den übrigen Theil des Plattes einnimmt. Vorn sind Männer und Frauen bei der Weinernte beschäftigt; etwas tiefer schneidet ein Knecht das Korn und weiterhin ziehen vier Pferde den schwer beladenen Wagen nach dem freundlichen Schweizerdorse zu. Hier sind mit den einfachsten Mitteln, mit wenigen zarten Strichen die Gestaltung des Vodens, die Wege und Stege,

vie fernen Ortschaften und und die hohen Berge angedeutet, beren Gipfel Wolfen umziehen. Es ist eines der besten Beispiele, um Holbein als großen Landschaftsmaler zu zeigen.

Unter ben Moses=Bildern sind aber namentlich die drei letten, gum fünften Buche, bedeutend, in benen er lehrend und mahnend auftritt, eine Situation, die jedesmal verschieden und eigenthümlich dargeftellt ift. Bunachst, wie er bem Bolte Ifrael seine Erlebnisse seit bem Berg Boreb in bas Gebächtniß zurück ruft; er steht mitten im Rreise ber zuhörenben Menge, bie sich knieend oder sitzend um ihn schart. Ebenso schlagend wie seine Saltung und Geberbe bier bas Erinnern ausbrückt, zeigen fie auf bem nächsten Blatt das Warnen und Ermahnen. In einer gewölbten Halle sitzt er hinter bem Pult, sich lebhaft vorbeugend und sich eindringlich an die Hörer wendend, lauter scharf und individuell aufgefaßte Charaftere, die bicht gedrängt in ehrsurchtsvoller Haltung ihm gegenüber stehen. Im dritten Bilde endlich sitt er auf ber Steinbank vor der Thure eines Hauses und ertheilt ben Priestern und Leviten Borschriften. Auch in ber Folge kommen noch einige Bilber verwandten Motivs vor, welche bas Verhältniß zwischen einem Lehrenden und seinen Zuhörern schildern. Durch unübertreffliche Unordnung ber zahlreichen Figuren zeichnet sich namentlich basjenige aus, welches bas erste Buch ber Chronica ("Paralipomena") eröffnet. Minder gut im Formschnitt, aber höchst interessant ift bas Bild zum Bropheten Amos, ber in einem Zimmer mit kleinen Bogenfenftern vor feinen aufmersamen Zubörern auf bem Ratheber sitt, gang wie ein Baseler Universitätsprofessor.

Zwischen den Mosesbildern kommt eine Darstellung vor, die wir schon einmal, in Adam Petri's Altem Testament, von Holbein behandelt sahen Narons Söhne Nadab und Abihu, die das vom Herrn gesandte Fener verzehrt, eine ebenso gewaltige Schilderung göttlichen Strafgerichts, als es die Rotte Korah war. Hier und bei der später vorkommenden\*) Speisung des Passahlammes zeigt sich ein großer Fortschritt über die frühere Beshandlung. Ganz modernen Geistes ist serner die hohe Rittergestalt des Josua, der in voller Rüstung, mit waltender Helmseder zwischen den erschlagenen Königen steht, und unter den umstehenden Kriegern fällt namentlich eine in den leichtesten Umrissen hingeworsene, kecke Figur zur Rechten aus. Hier kann man recht sehen, wie einer unserer genialsten

<sup>\*)</sup> Zu III. Estwa 1, nach der heutigen Anordnung II. Chronik 35.

Künftler ber Gegenwart, Alfred Rethel, Holbein studirt hatte. Höchst drastisch ist die Verstümmelung des Adoni Besek dargestellt, dem die Daumen von Händen und Füßen gehauen werden (Buch der Richter 1), ein Schauspiel, das selbst die Krieger umber mit Grauen betrachten.

Diesem Bild des Schreckens folgt ein liebliches Idust, Boas, welcher die Ruth erblickt, die trenherzigste Islustration dieser gemäthvollen jüsdischen Novelle. Eben haben die Schnitter ihrem Herrn auf seine Frage, "weß ist die Dirne", Bescheid gegeben, und er wendet sich zu ihr mit den gütigen Worten: "Hörest Du es, meine Tochter? Du sollst nicht gehen auf einen andern Acker auflesen, und gehe auch nicht von hinnen", und die rührende Gestalt des ährenlesenden jungen Weibes giebt die volle Motivirung dieses Vorgangs.

Das nächste Bild, aus ber Geschichte von Samuels Mutter, Hanna (Bgl. bie Abbildung), ist eines ber allerschönsten. Es wird auch

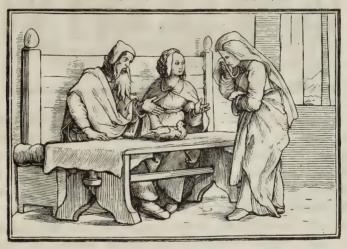

von Carel van Mander zuerst unter den Bibelbildern erwähnt und als bewundernswerth gepriesen. Im einfachen Gemach sitzt Elcana neben seinem Weibe Peninna, das Taubenpaar auf dem Tische vor ihnen deutet auf das Opfer hin, welches sie oft im Tempel darbrachten, wenn Peninna den Gatten mit Kindern erfreute. Hanna aber, seine zweite Gattin, deren Schooß nicht gesegnet ist, steht gebeugt und weinend vor ihnen. Kühl wird sie von Peninna, in ernster Theilnahme von ihrem Manne gefragt: "Hanna, warum weinest Du?" Wie innig und ergreisend ist dies in all' seiner Einfachheit!

David sehen wir, wie er als Anabe ben Goliath bezwingt, wie er sich die Aleider zerreißt, als ihm die Arone des todten Saul überbracht wird, wie von ihm der wackere Nittersmann Urias seine verrätherische Sendung entgegennimmt und wie ihm Nathan sein Verbrechen vorwirft (S. die Abbildung). Diese Scene, welche in einer prachtvollen offenen



Halle, mit bem Blick in das Freie, spielt, ist in überraschender Weise aufsgefaßt. Nicht, wie man erwarten sollte, mit strasender Geberde, nicht etwa wie Samuel dem Saul auf Holbeins Rathhausbild, tritt hier der Prophet dem Könige entgegen, sondern kniend redet er zu David, der in vollem Königsornate vor ihm steht. Nur um so eindringlicher führt uns der Künstler dadurch die ganze Bucht dieses Momentes vor Augen; wir sehen, was es heißt, den mächtigen König entsarven und ihm seine Schuld in's Gesicht sagen. Seine Absicht hat der Künstler erreicht; der Stehende und Gekrönte ist doch unter beiden der Gebeugte. Was wir in der Entsernung sehen, betrifft die Ereignisse, welche der Schluß des Kapitels erzählt. Un den Stusen der Halle langt der Bote Joabs an, der von David zur völligen Eroberung der Ammoniter-Hauptstadt Rabba Hülfe sorbert, und ganz im Hintergrund zeigt sich der Kampf um die Stadt.

Es folgt das kluge Weib von Thekoa, das dem Absalon die Bersgebung seines Baters erwirkt, Joab, der den Amasa meuchlerisch in der Umarmung ersticht, König David als Greis, vor dem Abisag, die schöne Dirne, die man ihm beigezeben, schmeichlerisch kniet. Nicht nur der Kopf,

sondern auch die Hände des Alten sind voll Charafter. Späterhin, zum Eingang des Pfalters sehen wir endsich David noch einmal, in einer ganz neuen Situation. Einsam weilt er im stillen Gemach, welches uns das Bild einer Fürstenwohnung aus dem 16. Jahrhundert giebt. Ein prächtiger Borhang schmückt die Wand, Kissen liegen auf den Sizen und auf dem Fensterbrett, die Harfe hängt an der Wand. In einem prächtigen Lehnssessel, der Rönig am Tisch und schreibt seine Dichtungen nieder. "Wohl dem, der nicht wandelt im Rath der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder", so beginnt der erste Pfalm, und deshalb erblicken wir durch das Fenster zwei Pilger, welche die Straße der Gerechten ziehen. Salomo erscheint zunächst thronend und die Botschaft Hirams, des Königs zu Thrus, empfangend. Dann Salomo, der zu Gott um Weisheit sleht (Bgl. die Abbildung). Seine ganze Gestalt ist auf das Feinste empfunden. Er kniet



vor dem siebenarmigen Leuchter allein. in einer schönen Tempelhalle mit reizvollem Durchblick, die ein Muster edlen Kirchenbaues im Rennaissancesstil ist. Der Tempel auf einem der folgenden Bilder, wo Salomo die Gemeinde Israel segnet, erinnert mehr an romanischen Stil; der Gothik aber geht Holbein stets aus dem Wege.

Erschütternd ist der Tod von Jerobeams Sohn Abia, sowohl der letzte Todeskampf des Knaben, als der Jammer des gekrönten Baters neben dem Bette und der dumpfe Gram seines eintretenden Weibes, die vermummt vom Propheten kommt mit dem finstern Bescheid, und weiß, daß

ihr Sohn sterben wird im selben Augenblick, wo sie ben Guk auf bie Schwelle fett. Dibbin\*) berichtet, bag ber Sterbende auf biesem Blatte bas Original von Sir Joshua Reynolds Gestalt bes sterbenden Carbinals Beaufort sei. Sehr hubsch ift ferner bes Elisa Berspottung burch die Anaben, von großartigfter bramatischer Auffassung Athalia. die den todtgeglaubten Joas vor sich erblickt. Rührend, und nicht ohne humoriftischen Auflug, ift bie Erblindung bes Tobias. Bon ben Bilbern aus Hiob gebührt bem ersten ber Breis. Anziehend und schön componirt ist das figurenreiche Blatt, da Efther in köstlichem Aufzug vor des Königs Abasverus Thron kommt und in seinen Augen Gnabe findet. Der Rönig war zu Holbeins Zeit ber König von Frankreich, und so sind auch hier ber Balbachin und Teppich bes Thrones mit Lilien geschmückt. Die folgenden Blätter, zum Beisviel bie Bilber zu Judith und die Darstellung bes Thoren, von bem ber 52. Pfalm spricht, find im Schnitt geringer. Das gilt auch von bem Bilbe jum Soben Lieb, bem aber bie Schönheit ber Empfindung trottem einen eigenen Zauber verleiht. "Mein Freund ift binab gegangen in feinen Garten, zu ben Bürzgartlein, baf er fich weibe unter ben Gärten und Rosen breche. Mein Freund ist mein und ich bin fein, ber unter ben Rosen sich weibet \*\*)." An biese Stelle ungefähr hat der Maler gedacht. Im Gebege unter den Bäumen wandelt der königliche Jüngling hin, in prächtiger Tracht und mit ber Lilienkrone auf bem wallenden Haar, in lauten Liebesklagen sich ergebend, und von ferne folgt ihm züchtig und sehnsüchtig bie holbe junge Maib. Ihre Haltung und ihre Art zu geben, richten sich noch ganz nach ben mittelalterlichen Anstandsregeln, die trot veränderter Tracht und Sitte noch in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts ihre Geltung behielten. "Mit einem lîsen engen schrite kam si dort her geslichen", wie ber Dichter sagt, und "aufrecht, schön als eine Wünschelgerte", wie man nach einer andern Stelle hinzuseten barf, gewiß ber richtige Vergleich, benn an eine biegfame Gerte mahnt sie uns auch beim Aufrechtwandeln. Die leise geschwungene Haltung, welche im Mittelalter Mode war, hat sie sich noch bewahrt. "Ir wunnecliches houbet Daz truoc si zühtecliche enbor", ohne bas vorgeschriebene Niederschlagen der Augen zu versäumen. Und auch die Vor= schrift hat sie sich gemerkt: "Din cleider edel unde rich Trac vorne

\*\*) Cap. 6, 1 und 2.

<sup>\*)</sup> The Bibliographical Decamerone. I. p. 178.

mit der hende enbor. Daz si niht hangen in daz hor."\*) 20ber im Costum ift nichts Mittelalterliches mehr, sondern ift die neue Bracht bes 16. Jahrhunderts entfaltet, gang in der Art, wie die schöne Reichnung einer Schweizerdame es feben läßt, die unser erfter Band in Holzschnitt enthält \*\*). Der breite runde Sut mit wallenden Federn sitt schief auf bem schönen Saar. Das Oberkleid mit ben bauschigen Aermeln schleppt stattlich nach, und indem die Dame es emporhebt, läßt sie ein reiches Unterfleid sehen. Der schöne Nacken ist frei und auch die Andeutung einer feinen Halskette ift zu bemerken. Sbenfo charafteristisch wie ihre lässige Grazie und ihr vornehm-schleifender Gang ist das ungeschickte Trippeln und die vorgebeugte Haltung ber Dienerin, die ihr folgt. — Holbein, indem er dies minnigliche Bild zu bem glübenden jüdischen Liebesgedicht erfand. hat sich unmittelbar von der Sprache der Leidenschaft und Sehnsucht. welche es redet, inspiriren lassen, ohne daß bei ihm eine Ahnung jener symbolischen Deutung auftauchte, welche die Theologen hineinzwängen möchten.

Beim Urtheil Daniels ift ber dramatische Inhalt erschöpfend ausgedrückt, und ber eben vorangegangene wie ber fommende Moment sind im gegenwärtigen mit angebeutet. Der Knabe Daniel, ber auf bem Richterstuhl steht, ist wirklich noch ein Kind, angethan mit bemselben einfachen Rittel, welchen ber fleine Sans Holbein und sein Bruder auf bem uns wohlbekannten Angsburger Bilbe ihres Vaters tragen. Links, an den Stufen bes Thrones, fteht die gefesselte Susanne. Einer ber Aeltesten, ber eben seine Antwort gegeben, wird zur Rechten weggeführt, der Andere, von zwei Kriegern in römischer Tracht gehalten, steht vom Schuldbewußtfein getroffen dem klugen Anaben gegenüber, der seine Frage an ihn thut, und die Wirkung von Daniels Einfall spricht sich bereits in den nachsinnenden und überraschten Gesichtern ber Anwesenden aus. Weit feiner in der Ausführung ift Daniel in der Löwengrube. Ruhig und schmiegfam wie treue Sunde umgeben die höchst naturwahr gezeichneten Thiere ben knieenden Mann, der voll Gottvertrauen emporblickt zum Propheten Habakuk, welchen ber Engel bes Herren eben am Schopfe zu ihm nieder-

<sup>\*)</sup> Troj. 7518, 20006, 19902, 15134. Diese Stellen sämmtlich citirt in der trefflichen Habilitationsschrift von Dr. Alwin Schultz: "Quid de perfecto corporis humani pulchritudine Germani saeculi XII<sup>mi.</sup> et XIII<sup>mi.</sup> senserint", Breslau 1866.

<sup>\*\*) ©. 254.</sup> 

führt mit den Broden und der Schüssel, die der fromme Mann den Schnittern im Felde hatte bringen wollen. Bon diesem Motiv der apostryphen Erzählung erfüllt, hat nun der Maler bald nachher zu Habakuks Prophezeihungen ein sinniges Bild entworsen, welches den vorhergehenden Augenblick schildert. Habakuk wandert auf die Schnitter zu, die an einem Gebirgssee mit der Ernte beschäftigt sind. In der Nechten hält er das Gefäß und unter dem Arme hat er die Brode. Die lebhafte Geberde der erhobenen Linken aber scheint anzudeuten, daß er eben seine Klagen über die Verfolgung der Gerechten durch die Gottlosen ausstößt, mit denen sein erstes Capitel beginnt. Hinter ihm aber wirbelt schon der Engel nieder, der ihn als Retter zu einem versolgten Gerechten sülken

Unter den übrigen Prophetenbildern zeichnen sich namentlich zwei durch die mit gesteigerter Empfindung durchdrungenen Gestalten ber Seber aus: Jesaias, ber über die fündige Stadt Jerusalem jammert (bies leider schlecht geschnitten) und Jonas vor Ninive, welcher betend unter bem verdorrten Baum fitt, auf ber Sohe vor der prächtigen, thurmreichen Stadt, deren Untergang er erwartet. Andere Mustrationen zu den Propheten aber zeigen die Grenze von Holbeins Erfindung. Das eigentlich Phantastische ift seine Sache nicht; er, welcher bei der heimlichen Offenbarung Johannis sich an Dürer lehnen mußte, sobald er das Uebermenschlich-Grandiose und Unfaßbare schilbern wollte, kommt hier zu keiner großartigen und eigenen Auffassung, indem er die fühnen Bisionen bes Jefaias, Ezechiel, Daniel bilblich auszudrücken sucht. Ezechiels neuer Tempel und Daniels vier Ungeheuer sind ziemlich trockene Illustrationen, nicht mit halb ber Sorgfalt und dem Geist ausgeführt, wie die Illustration mit den Tempel= geräthen, welche weiter oben, beim zweiten Buch Mofe, vorkommt. Gelbst bas Schlufblatt, bie Erscheinung ber fampfenben Reiter, welche sich, bei des Antiochus Zug nach Aeghpten, in der Luft über Jerufalem zeigt, steht kaum viel höher. Holbein, in seiner völlig realistischen Anschauungsweise, stellt am liebsten nichts als bas Rein = Menschliche in Thun und Empfinden bar, dies aber treu und in tiefster, edelster Beise.

Eine Art Ergänzung zu diesem Buch bildet ein vollständiges Alphabet von 24 ziemlich großen Initialen in Metallschnitt, beren Erfindung ohne Zweifel von Holbein herrührt. Sie beginnen mit dem Sündenfall und scheinen mit Borliebe solche Scenen darzustellen, welche in den ebensbesprochenen Vildern nicht vorkommen, wie die Vertreibung aus dem Paradiese, das Opfer von Kain und Abel, dessen Tod, Jacobs



Photoxylographie v. KNAUS BASEL

Der Absahfandel. (Holzichnitt.)



Traum. Die zweite Hälfte ist gänzlich der Geschichte Tosephs geweiht, die in größter Aussührlichkeit erzählt wird. Interressant ist die Borstellung, wie Potiphars Weib ihre Verführungskünste gegen Ioseph ausbietet. Dies Bett auf dem sie sitzt, zeigt, gewiß nicht ohne satirische Absicht, die Französischen Lilien am Vorhang. Jacobs Zug nach Aegypten macht den Beschluß\*).

Das Verhältniß bes Holzschnittes zur Reformation zeigt sich uns aber noch von einer anderen Seite. Auch mit ben Waffen des Spottes tritt Holbein für die neuen religiöfen Ibeen ein. Schon bei ben Randzeichnungen zum Lob der Narrheit hatten wir satirische Bilber des Meisters fennen gelernt, ber, mit bem Schriftsteller vereint, feines Alters und Standes iconte, aber ben heftigsten Spott über die Beiftlichkeit, die firchlichen Migbräuche, ben Aberglauben im Bolfe ausgoß \*\*). Einen ebensolchen Ton, fühn und volksthümlich, schlägt Solbein in einigen Solzschnitten an. Diese Blätter find äußerst felten, benn es wurde von ben verschiedensten Seiten auf sie gefahndet. Nicht nur, daß sie die Wegenpartei vernichtete, wo sie konnte, auch die Obrigkeit übte in Basel strenge Cenfur, namentlich gegen religiöse Streitschriften. Den 12. December 1524 erging, vorzugsweise gegen solche gerichtet, die einhellige Verordnung beider Rathe, des großen und des fleinen: "Die Buchdrucker sollen nichts drucken laffen ober felber bruden, weber Latein, Hebraifch, Griechisch noch Deutsch, es sei denn zuvor durch die Herren besichtiget und zugelassen worden, welche je zu Zeiten durch einen ehrsamen Rath bazu verordnet worden. Was ihnen von benfelben zu bruden vergünftigt wird, bazu follen sie ihren Namen brucken. — Wer bas übersieht, ber foll, je nach seinem Vervienen, auf des Raths Erkenntniß schwerlich gestraft werden " \*\*\*). Dies Censur-Stict ging auch jene Bilber an, beren ganzer Charafter zeigt, daß sie schwerlich allein, sondern wahrscheinlich als fliegende Blätter mit Text erschienen.

Die beiden Compositionen, welche wir in Copien folgen lassen, sind von dem nämlichen Format, und haben gerade die richtige Breite, um

<sup>\*)</sup> S. Berz. 5 0; auch über bas in ben Probebrucken fehlende R.

<sup>\*\*)</sup> I. S. 281.

<sup>\*\*\*)</sup> Dás V. S. 467.

ben Kopf eines Folioblattes mit Text gebildet zu haben. Die Feinheit und Meisterschaft des Schnittes, so ganz von der groben und derben Ausführung fliegender Blätter vorher und nachher verschieden, zeigt, daß Hans Lützelburger der Formschneider war, mit dessen beglaubigten Arbeiten diese völlig übereinstimmen. Von dem ersten Blatt kennen wir drei Exemplare, im Museum zu Basel, im Kupferstichcabinet der Königin Marie zu Oresden und in der Bodleian Library zu Oxford, vom andern Blatt zwei, einen geringeren Abdruck im Berliner, einen besseren im Britischen Museum\*).

Das erste Blatt ift gegen benjenigen Migbrauch, welcher Luthers Auftreten bervorrief, gegen ben Ablagmucher, gerichtet. Um Ende einer Kirchenhalle, welche überall, an Chorftühlen und Teppichen, bas Wappen ber Medici zeigt, thront Papst Leo X. \*\*), von Cardinalen und Bischöfen umgeben, und legt einem knieenden Dominikaner die Ablagbulle in die Sand. Im Vordergrunde, in den Chorstühlen sitzen verschiedene geistliche Herren, kostbare Pfaffen-Gesichter, wie Solbein sie unvergleichlich zu geben versteht. Der feiste Chorberr zur Rechten legt bem fnieenben Burschen, bessen Beichte er hört, die Sand auf bas Saupt und weist recht nachbrücklich auf ben Opferkaften hin. Eine Bürgerfrau - ganz in ber ehrbaren Tracht, wie sie Dürers Handzeichnung in ber Albertina mit bem Bermerk "Also gett man zw Nörmerk In die Kirchn" zeigt - thut eben ichon ihr Scherflein binein. In der Mitte aber steht ein Tisch, an welchem drei Dominikaner mit dem Ausfertigen und Verkaufen der Ablagbriefe beschäftigt sind. Der eine sieht die Frau, welcher er das Document verabfolgt, mit etwas gar zu wohlgefälliger Miene an, ber zweite halt ben Brief noch zurud und überrechnet erft habgierig bas Geld, welches ber einfältige Räufer auf ben Tisch zählt, ber britte, gerade im Schreiben begriffen, weist schroff und falt ben Bettler zurück, ber sich auf seiner Krücke herbeischleppt, und, obwohl er kein Gelb zum Bezahlen bat, um Ablaß feiner Sunden bittet. Bur Linken aber, im Freien, als wären fie berausgetreten aus ber Kirche, in der man mit der göttlichen Gnade Handel treibt, beugen sich die wahren Buffertigen vor Gott. Ueberwältigt vom Gefühl ber Reue hat sich David

<sup>\*)</sup> Sollte Mr. Wornum die Mappe Holbein'scher Holzschnitte im Print Room des British Museum gar nicht gesehen baben? Es ist seltsam, daß er dies in die Augen fallende Blatt mit keiner Silbe erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht auch erst Clemens VII., wenn man annehmen will, daß bies Bilb erst nach 1523 entstanden sei.

auf den Boden geworfen, mit gefalteten Händen und im brünstigen Gebet emporblickend steht hinter ihm der gögendienerische König Manasse, von dem es in der Schrift heißt: "Und da er in der Angst war, slehete er vor dem Herrn, seinem Gott, und demüthigte sich sehr vor dem Gott seiner Bäter\*)." Ihrem Beispiel folgt der "offen Synder", der gesenkten Hauptes, zerknirscht und in zerrissenem Gewande, wie der verlorene Sohn im Gleichniß geschildert wird, mit aller Kraft um Bergebung sleht. Gegen sie breitet aus den Wolken der allmächtige Bater liebreich seine Arme aus.

Handel erfüllt: die Buße, welche Christus lehre, sei nicht eine solche, die auch der hochmüthigste Heuchler äußerlich thun könne, sondern im Geist und in der Wahrheit sei sie zu verrichten. Diese Buße könne ein jeglicher in seinem Stande thun, der König in seinem Purpur und der Geistliche in seinem Ornat, ebensogut als der Bettler in seiner Armuth, und keines Priesters Vermittelung sei dazu nöthig, sondern allein auf den Glauben komme es an \*\*). In diesen Ton stimmt jetzt die Kunst ein, wie es die volksthümliche Flugschriftenliteratur gleichzeitig thut, oder wie Hutten in seiner "clag und vermanung gegen dem gewalt des bapsts" sagt:

"Gott hats gegeben alls vmbsunst Bud mag nit sein der göttlich gunst Wo man die Sakrament verkaufft. Kein hat gott nhe vmbs gelt getaufft.

Denn wo man fölichs koufen möcht,
das rehchtumb mer bann armut böcht,
fo wer nit war das gott hatt gseht,
den armen seh sein rehch bereit.
Wo bleibt nun Bäpstlich hinderlist,
durch den man überschwetzet ist
zu kauffen ablas und genad,
vis das man vns des gelts entlad \*\*\*)."

Eben so frei und klar, wie Huttens Worte zu sein pflegen, ist Holbeins bildliche Darstellung. Sben so scharf, ked und unumwunden geht er

<sup>\*)</sup> II. Chronifa 33, 12.

<sup>\*\*)</sup> Sermon bom Sacrament ber Buffe. 1518. — Bgl. C. Hagen. II. S. 18 f.

<sup>· \*\*\*)</sup> Ulrichs von Hutten Schriften. Berausg. v. Böding. III. S. 486 f.

bem Schaden auf den Grund, und ebenso sicher weiß er auch den Uebersgang von der beißenden Satire zur ernsten Sprache der Ueberzeugung zu finden, wie sie eine große Seele redet. Stellt er doch beides im Ablaßblatt fühn und einfach neben einander, aber auch mit so hohem Stilgefühl, daß der Beschauer keine Klust dazwischen empfindet.

Das zweite Blatt - "Christus vera lux" nach dem Amerbach' schen Verzeichniß - zeigt in ber Mitte einen prächtigen, mit Apostelbruftbildern und ben evangelistischen Zeichen geschmückten Leuchter, auf bem sich eine brennende Rerze erhebt. Bur Linken fteht Chriftus und weift in großartiger Geberde barauf bin, als wollte er fagen: "Ich bin bas wahre Licht." Andächtig und zur Nachfolge bereit bort eine Gruppe allerlei Bolfes ihm zu, Männer und Weiber, einfache Burgersleute, selbst ber barfüßige Bettler und ber wackere Bauersmann mit bem Dreschslegel und ber zerlumpten Hose, aus welcher bas Anie hervorschaut, ganz wie man sich in Manuels Fastnachtspielen bie Bauern Seini Filzhut und Rufli Pflegel deuft; endlich das Bauernweib, welches die Reihe ichlieft. Gegenüber aber wendet ber gesammte Rlerus bem Licht und bem Beiland ben Rücken, der Papst, der Bischof, die Chorherren und die Mönche jeder Art und jedes Rleides, mit geschlossenen Augen, so daß keiner sieht, wohin er tritt, und jeder sich nur an seinen Bordermann halt, ziehen sie babin, ihnen vorauf aber Plato und Aristoteles, burch bas Türkencostum als Beiden charakterisirt; ber erste ist schon in ben Abgrund gefallen, und ber zweite stürzt ihm eben nach.

Hier spricht sich bereits die veränderte Stimmung aus, die auf der Seite der Reformation sich allmälig gestend machte. Aristoteles galt zwar als Leuchte der Scholastiser; wenn aber er und Plato hier in dieser Weise als die Führer auf dem Pfade zum Abgrund dargestellt werden, so ist das ein Zeugniß sür jene Spaltung, die zwischen den ehemaligen Bundessgenossen, den Reformatoren und den Humanisten jetzt eintrat, jener Mißsachtung der classischen Studien, welche unter den Theologen der neuen Lehre immer mehr überhand nahm, selbst von Luther getheilt wurde, und Männern wie Erasmus, ja sogar Mesanchthon, tiese Besümmerniß des reitete\*). Bei Holbein ist das eine Aeußerung des volksmäßigen Elementes, welches in nationaler Einseitigkeit sich gegen die classische Literatur als etwas Fremdes sträubt, überhaupt jetzt immer radicaler wird und naments

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I. S. 270.

lich in der Erbitterung gegen den Klerns über jedes Maß hinausgeht\*). In dem Bilve sehen wir auch den Bauer seine Rolle spielen; die Zeit ist nicht fern, wo er noch ganz anders auftritt und statt des Dreschslegels das Schwert in die Hand nimmt.

Diesen Holzschnitten ist eine Handzeichnung, ziemlich von gleicher Breite wie jene, aber nicht so hoch, in der Sammlung zu Erlangen anzureihen: der Papst von Gewappneten umgeben und auf einer Sänste getragen, kommt in prächtigem Zuge einher. Ihm entgegen zieht Christus, demüttig auf einer Eselin reitend und von den Aposteln geleitet. An der Sänste des Papstes steht die Jahreszahl 1524. Aus demselben Jahre stammt der erste Druck eines Fastnachtschimpses gleichen Inhalts von Nicolaus Manuel, welcher die Anregung zu dieser Darstellung gegeben hat. Dies Spiel war zu Bern im Jahre 1522 ausgeführt worden und besteht aus einem Zwiegespräch der beiden Bauern Rübe Fogelnest und Clehwe Pflug, welche die Aufzüge vom Papst und von Christus kommen sehen und in volksmäßig derben Versen ihre Meinung darüber äußern \*\*).

Solche religiösen Satiren werden wir auch aus Holbeins Englischer Periode kennen lernen. Einen gleichen Ton schlägt der Maler auch in manchen Theilen seines Hauptwerkes, den "Bilbern des Todes", an.

<sup>\*)</sup> C. Hagen III. S. 13 ff.

<sup>\*\*)</sup> Grüneisen, N. Manuel S. 393. — Der Berfasser kann biese Notiz indeß nicht ohne Borbehalt geben. Die Uebereinstimmung von Bisb und Gebicht forbert zu erneuter Prüfung auf, ob auch das Blatt nicht vielleicht von Manuel selbst herrühre. Der Berfasser bat die Zeichnung vor mehreren Jahren gesehen, als er von N. Manuel noch keine ausreichende Kenntniß hatte und auch in seinen Holhein: Studien noch nicht weit genug gesommen war, um für seine damalige Kritik jetzt in allen Fällen einstehen zu können.

## III.

Tobesbilber und Tobtentänze. — Was Sanbrart von Holbeins Tobesbilbern und bem Urtheil des Aubens darüber erzählt. — Die antike und die mittelalterliche Auffassung. — Die asertische Auffassung des Mittelalters wird durch die Zeitverhältnisse gesteigert. — Bitder von der Bergänglichkeit in den Kirchen. — "Die drei Todten und die drei Lebenden" in Dichtung und Bild. — Triumph des Todes zu Pisa und zu Clusone. — Der Tod als sortrassenden und niederwerfender Dämon. — Die ivonische Auffassung gewinnt neben der einsachernsten Platz. — Das Sterben därgestellt durch Spiel und Fest. — Der Todtentanz. — Das ursprünglich milbere und das nachmals überwiegende ivonische Element in diesem. — Der Todtentanz anfänglich ein Orama. — Berschiedene Denkmäser. — Die beiden Todtentäuze zu Basel. — Freiere Gestaltung solcher Gegenstände durch die bilbenden Künste. — Mannigsache Todesbilder von Düver, Mannel, Burgkmair und Anderen. — Das somische Element in Todesbildern und Todtentänzen. — Humor und Satire. — Der Tod als Gleichmacher. — Die Satire auf politischem und auf firchlichem Gebiet. — Der Tod als Gleichmacher. — Die Satire auf politischem und auf firchlichem Gebiet. — Der Tod als Gleichmacher. —



b zwar Joach im von Sandrart nicht viel genaue Nachrichten über Holbein zu geben im Stande ist, bringt er doch am Schluß seiner kurzen Lebensbeschreibung des

Malers eine recht hübsche Notiz an, die da beweisen soll, wie hoch dersselbe auch von den Künstlern des 17. Jahrhunderts im Norden wie in Italien geachtet worden sei. Im Jahr 1627, als Sandrart bei Horft zu Utrecht in der Lehre war, kam der große Peter Paul Rubens zum Besuch dorthin, und dann gaben ihm Honthorst und sein Schüler das Gesleite dis Amsterdam. Unterwegs im Schiss aber haben sie "in dem Büchsein Holbeins über dem gezeichneten Todtentanz speculirt". Es ist ein Bild, das die Phantasie sich gern weiter ausmalt, die drei Männer in der langsam hingseitenden Tresschult mit dem kleinen Buche beschäftigt, und

unter ihnen ber burch ganz Europa berühmte Malerfürft, welcher ben Andern die Borzüge dieser Compositionen außeinandersetzt. Rubens, berichtet Sandrart, habe selbigen Todtentanz sehr hoch gelobt, ihm den Nath gegeben, er als Jüngling sollte sich das Büchlein wohl befohlen sein lassen, auch er selbst habe es in der Jugend nachgezeichnet. Und im Anschliß hieran habe dann Rubens fast den ganzen Weg lang über Holbein, Dürer und andere alten Tentschen einen löblichen und schönen Discurs geführt.

Holbeins Tobtentanz, ober — wie man richtiger, im Anschluß an ben ursprünglichen Titel, sagt — seine Bilder des Todes stehen in Hinsicht der fünstlerischen Ersindung als sein Hauptwerk da. Nichts Anderes war im Stande, ihm solchen Ruhm zu sichern, seinen Namen so weit zu versbreiten. Selbst in Epochen, deren fünstlerische Auffassungsweise weit von der seinigen entsernt war, vergaß man darauf nicht, und in seiner eigenen Zeit war dies Werk über alle Länder des westlichen Europa verbreitet. Sinem Gegenstande, der seit einigen Jahrhunderten in diesen Ländern die Phantasie des ganzen Volkes beschäftigte, hat Holdein in dieser Folge kleiner Holzschnitte das schönste und abschließende Gepräge gegeben\*).

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres . . .

Diese Borte bes Horaz schrieb Francis Douce als Motto vor sein Englisches Buch über ben Tobtentanz. Dennoch hat die Auffassung bes Römischen Dichters mit ben Borstellungen bes Tobes, welche bas Mittels

<sup>\*)</sup> Literatur : Jatob Grimm, Deutsche Mythologie. Göttingen 1835 (und 1844) Cap. XXII. Zob. - Gabriel Peignot, Recherches historiques et littéraires sur les danses des morts et sur l'origine des cartes à jouer... Dijon et Paris 1826. - Francis Douce, The Dance of Death. London 1833. - C. Gruneisen, Beitrage zur Geschichte und Beurtheilung ber Tobtentange, Kunfiblatt 1830, Rr. 22 bis 26. - Naumann, Der Tob in allen feinen Beziehungen. Dresben 1844. - E.-H. Langlois, Essai historique, philosophique et pittoresque sur les danses des morts, 2 vol. Rouen 1851. -2B. Badernagel, ber Tobtentang, in Saupt's Zeitschrift für Deutsches Alterthum. Bb. IX. Leipzig 1853 (von wefentlicher Bebeutung). - S. F. Magmann, Literatur ber Tobtentange. Leipzig 1840. - Derfelbe, Die Bafeler Tobtentange. Stuttgart und Leipzig 1847, mit Atlas. - Jubinal, Danse des morts de la Chaise-Dieu. Paris 1841. -B. Lübte, Der Tobtentang in ber Maxienfirche zu Berlin. Berlin 1861. — 3. G. Silider, Der Dreedener Tobtentang. 1705. - Fiorillo, Geschichte ber zeichnenben Rünfte in Deutsch: land u. f. w. IV. G. 117. - Ueber ben Tob bei ben Alten, gufammenfaffenb: 3uf. Leffing, De mortis apud veteres figura. Bonn 1866. (herrif Dr. Leffing verbanft ber Berfaffer auch berfonlich bie Drientirung in biefer Sinficht).

alter fich bilbete, nichts gemein. Beim Gedanken an den bleichen Tob, ber ben Hütten ber Armen wie ben Burgen ber Könige naht, mahnt Horax ben Freund, das Haupt zu befränzen und das leben besto voller zu genießen. Den Griechen und Römern ist ber Tod ein milder Genius, ber nicht felbst bas Leben raubt, sondern als ein Bote naht, um bas Ende zu verkunden. Auf den Grabsteinen bringen sie am liebsten das Bild bes Abschiedes an. Der Scheidende reicht ben Seinigen zum letten Mal bie Saud, wehmuthsvoll doch ruhig, und nicht entrissen wird er ihnen; er wendet sich und geht. Ein herberer Ton klingt freilich bei einem Gebrauch ber alten Aeabyter an. von welchem Serodot erzählt, und ber, nach des Betronius Schilderung vom Gastmahl bes Trimalchio, ähnlich auch in ber Römischen Raiferzeit bestand, dem Herumzeigen eines Todtenbildes bei festlichen Gelagen. Aber auch hier schloß sich eine Mahnung an, welche nicht verschieden ist von der des Horaz: "Wenn Du diesen anschauest, so trint' und freue Dich, denn einst wirst Du sterben und werden wie er\*)". Wie wenig die driftliche Geistes= richtung eine solche Auffassung überhaupt verstehen konnte, zeigt ber Bericht über die Aegyptische Sitte, wie wir ihn in einem Buche, das nicht einmal bem Mittelalter, sondern ichon bem 16. Jahrhundert angehört, in Sebaftian Münsters "Cosmographen" finden. Da wird die Sache gerade in ihr Gegentheil gewendet. "Ir brauch ist gewesen" — so heißt es — "wan fie zu sammen seind kommen in ein wirtschafft bas einer hat getragen auff einem steden ein geschmeltt tobten bild, eins ober zweier elenbogen lang, und sprach zu den bisch genossen: Seben zu, also wie bifer muffend ir werden nach enwerem todt, barumb trinden und freuwen euch nit zu vil".

Nach der christlichen Vorstellung ist es nicht das irdische Leben, in welchem die Bestimmung des Menschen sich erfüllt. Aus einer Welt des Vorbereitens und der Prüfung ist der Blick des Christen in eine höhere

<sup>\*)</sup> Herodot, II. 78: 'Εν δε τῆσι συνουσίησι τοῖσι εὐδαίμοσι αὐτῶν, ἐπεὰν ἀπὸ δείπνου γένωνται περιφέρει ἀνὴρ νεκρὸν ἐν σορῷ ξύλινον πεποιημένον, μεμιμημένον ἐς τὰ μάλιστα καὶ γραφῆ καὶ ἔργῳ, μέγαθος ὅσον τε πάντη πηχυιαῖον ἢ δίπηχον, δεικνὸς δὲ ἐκάστῳ τῶν συμποτέων λέγει 'Ες τοῦτον δρέων πῖνέ τε καὶ τέρπευ' ἔσεαν γὰρ ἀποθανών τοιοῦτος.

Petronius 34: Potantibus ergo et accuratissimas nobis laetitias mirantibus, larvam argenteam attulit servus sic aptatam, ut articuli ejus vertebraeque laxatae in omnem partem verterentur. Hanc quum super mensam semel iterumque abjicisset, et catenatis mobilis aliquot figuras exprimeret, Trimalchio adjecit:

<sup>&</sup>quot;Heu, heu nos miseros quam totus homuncio nil est! Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. Ergo vivamus, dum licet esset bene.



Christus das wahre Licht. (Holzschnitt.)



Welt gerichtet, ba ihm Vergeltung für seinen irbischen Wandel zu Theil wird. Eine solche religiöse Auffassung batte - wie man benken sollte besto entschiedeneren Grund gehabt, bas Scheiben aus bem Erbenleben unter einem tröstlichen Bilde vorzustellen. Und doch war es erst einem Maler unferer Zeit vorbehalten, einen Bilberchklus diefes Inhaltes zum Schmud eines Friedhofes zu entwerfen. Cornelius erfand für bas Berliner Camposanto die Bilder, welche, beginnend mit Chrifti und seiner Apostel Wirfen auf Erben, bes Beilands Siege über ben Tob und, im Auschluß baran, die Prophezeiungen von den letten Dingen barftellen, Compositionen, beren gemeinsame Grundidee das Wort des Apostels bildet: "Tod, wo ist bein Stachel, Hölle wo ist bein Sieg?" Das Mittelalter betonte aus= schließlich die andere Seite, welche die Erwartung eines Jenseits bat. Dieser Gedanke ift freilich die Hoffnung des Armen und der Troft des Dulders. aber bas Jenseits bietet nicht blos Geligkeit und himmlische Freuden, sondern Aller harrt ein strenges Gericht, welches die Erwählten von ben Berworfenen scheibet, und benjenigen, ber in seinen Sünden babingegangen ift, ber ewigen Bertammniß anheimgiebt. Für diese Auffassung ist wohl eine ernste Mahnung an ben Tot geboten, beffen Raben ber Mensch nicht wiffen kann, und für ben es allezeit gerüftet zu fein gilt.

In dem mittelalterlichen Erzählungsbuche Gesta Romanorum\*) fragt der König einen Philosophen: Was ist der Mensch? Dieser antwortet: Der Mensch ist ein Sslav' des Todes, ein Gast der Erde, ein vorüberziehender Wanderer. Ein Sslav' des Todes ist er, denn er kann der Hand des Todes nicht entsliehen, dem kommen alle seine Anstrengungen zu Rutze und von ihm empfängt er Lohn oder Strase, wie er es verdient. Ein Gast der Erde ist der Mensch, denn wie er gekommen ist, so geht er, und man vergist sein alsbald. Ein vorüberziehender Banderer ist er, denn ob er schlase oder wache, ob er esse oder trinke, oder sonst etwas Anderes thue, immer zieht er dem Tode entgegen. In einem Buche aus dem 15. Jahr-hundert, dem Gespräch zwischen dem Tode und einem Wittwer, der ihn zur Rede stellt\*\*), kommt die Stelle vor: "Alsbald ein Mensch geboren wird, alsbald hat er den Leiksauf getrunken, daß er sterben muß. "\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Cap. 36.

<sup>\*\*)</sup> Bamberg, bei Pfister, um 1460. Passaunt, Peintre-Graveur. I. S. 58, "Die Klagen gegen ben Tob." Doch ein thpographisches Werk, nicht, wie Passaunt angiebt, ein rylographisches.

<sup>\*\*\*)</sup> Wir würden sagen: "das handgeld empfangen". Ueber das Leihkanstrinken beim Abschling eines Geschäftes val. Bb. I. S 103.

Diefe Beschäftigung ber Phantasie mit bem Tobe nahm seit bem 14. Jahrhundert eine andere Geftalt an als bisher. Das Unglück und Glend, welches in diesen Epochen mehr als je die Bölker des Abendlandes beimsuchte, steigerte auch in dieser Sinsicht die ascetische Auffassung mehr und mehr. Die großen Ziele und Ibeen bes mittelalterlichen Lebens waren babin, und eben erft begannen sich bie Ibeen einer neuen Zeit zu bilben, aber nur mühfam und allmälig brangen fie burch, noch fette bas Alte, wenn auch verfallen und abgestorben, einen gaben Widerstand entgegen. Die alten Mächte, Pabstthum, Kaiserthum, Nitterthum waren gesunken, Die Kräfte aber, welche ben staatlichen Berhältnissen neue Grundlagen verschaffen follten, hatten fich noch nicht entwickelt und befestigt. Zügellosigkeit berrichte auf allen Gebieten, maklose Festlust, schrankenlose Ausschweifungen ber Sinnlichteit nahmen immer mehr überhand. Reine feste staatliche Ordnung vermochte ber Berrichaft rober Gewalt, ber Räuberei, ber Sittenlosigkeit Einhalt zu thun. In biefes Leben voll Uebermuth und Willfür, voll Saus und Braus brachen aber bie Schrecken bes Tobes befto furcht= barer berein. Daß fie bamals in fo entsetlicher Geftalt, wie kaum jemals, nahten, haben wir uns bereits früher flar gemacht\*). Zu ben fortwährenden Kriegen, ben Gewaltthaten und dem Blutvergießen, welches bie Menschen übten, tamen bie mannigfachsten Schreckniffe ber Natur, Sungersnöthe, verheerente Seuchen bingu, und in ber Mitte bes 14. Jahr= hunderts hielt ber Schwarze Tod seinen gräßlichen Triumphzug burch Europa. Der Angst und bem Gebanken an bieses Elend zu entgeben, gab man sich einerseits bem Sinnentaumel besto stürmischer bin, andererseits aber glaubte man fich von Gottes Strafgerichten getroffen und fuchte in Zerknirschung und Buge Beil, welche sich oft bis in die wirerlichsten Formen ber Efstafe verirrten. Die eindringlichsten Bufpredigten aber, die zum Volke in ber sinnlich vernehmbarften Form frrachen, waren jene bilblichen Darstellungen, welche die Vergänglichkeit bes Irbischen, die Allgewalt bes immer nahen Tobes verfündigten.

In ben manigfaltigsten Gestalten wird dieses Thema behandelt. An vielen Orten hing in den Kirchen ein auf Leisten gespanntes Tuch an einer Schnur herab, auf einer Seite einen schönen Jüngling und eine Jungfrau enthaltend, die sich im Spiegel beschauen, auf der andern aber das Bild bes Todes, mit Schqufel oder Sense, der Körper von Würmern und

<sup>\*)</sup> Band I. S. 7, S. 38.

Schlangen umwunden. Jeder Luftzug breht das Bild um und so zeigt sich der schnelle Wechsel zwischen Leben und Tod 1). Ein Taselbild verwandter Art, aus dem Jahr 1383, war zu Minden vorhanden, die Worte "vanitas vanitatum", sowie Deutsche Verse standen über den Vildern. Und einen Anklang an solche Darstellungen bietet auch eine schöne holzgeschnitzte Gruppe aus dem Schluß des 15. Jahrhunderts in der Ambraser Sammlung zu Wien 2). So schildern bereits die Dichter des 13. Jahrhunderts die Welt als ein vorn schön gebildetes, hinten aber halb verwestes, von Würmern zerfressens Weib 3), und in dieser Gestalt sehen wir sie auch in einem Standbilde an St. Sebald zu Nürnberg dargestellt 4).

Berwandten Geistes ist das gleichfalls bis in das 13. Jahrhündert zurückgehende Gedicht der drei Todten und drei Lebenden (les dis des trois mors et trois visz). Einem Einsiedler erscheinen erst drei Todte und dann sieht er drei Lebende kommen, zu Pferd und in glänzender Tracht (sur trois cheuaux trois diaux hommes vis). Entseten ergreist diese, als ihnen die surchtbaren Gespenster in den Weg treten und zurufen: "Was ihr seid, das waren wir, was wir sind, das werdet ihr!" Der fromme Bruder aber kommt und knüpft daran seine Ermahnungen, an die Vergänglichkeit alles Irdischen zu denken. Eben dieses Gegenstandes bemächtigt sich die bildende Kunst. Sie verwendet ihn zu monumentalen Malereien, von denen ein frühes Beispiel sich in der Thurmhalle der Kirche zu Vaden= weiler besindet h, sie stellt ihn in Holzschnitten dar.

Dies Motiv kommt auch in Italienischen Darstellungen vor. Das berühmte, der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehörende Wandbild des Camposanto zu Pisa, "der Triumph des Todes"6), zeigt zur Linken einen stattlichen Jagdzug, der durch eine Schlucht gezogen kommt, drei Fürsten hoch zu Roß voran. Da stutzen plötzlich die Thiere und von

<sup>1)</sup> Hilfder G. 11.

<sup>2)</sup> Drei nackte Figuren, Jüngling, Jungfrau, schenfliches altes Weib, unter einer Kapsel zum Dreben, so baß sich stets eine nach der andern zeigt. Bgl. Schnaase, Mitteilungen der K. K. Centrascommission, 1862, S. 241 fg. — W. Lübke, Geschichte der Plakik. S. 581.

<sup>3)</sup> J. Grimm, Deutsche Mythologie, 1835, S. 494.

<sup>4)</sup> Schnaafe a. a. D.

<sup>5)</sup> Aufgefunden von B. Lübke. Bgl. beffen Auffat in ber Beilage ber Allgemeinen Zeitung im herbst 1866. — Andere Denkmäler beschrieben bei Langlois II. 185 bis 190.

<sup>6)</sup> Nach früherer Annahme von Orcagna, nach Crowe and Cavaleaselle, History of painting in Italy (I. 446, II. 130 fg.) von Pietro Lovenzetti — Bgl. die Beschreibung in Schnage, Geschichte ber bilbenben Künste, VII. S. 433 fg.

100

Entsetzen werben bie Reiter ergriffen, benn brei halbverweste fronentragende Leichen liegen in offenen Särgen vor ihnen ba, von der Höhe aber, wo er mit ben Gefährten in stillem Frieden wohnt, ift ein greiser Einsiedler berabgestiegen und richtet seine ernsten Worte an bie Mächtigen biefer Welt. Aber bem großartigen Toffanischen Künftlergeist war biese Darstellung von ber Bergänglichkeit und ben Schrecken bes Todes noch nicht genug. Die zweite Sälfte bes Bilbes, burch fteile Felsgebirge von ber erften geschieben, enthält noch eine andere, größere Ausprägnng berselben Itee. Auf einer Rasenbank, unter Drangenbäumen, weilt eine reichgeschmückte Gesellschaft vornehmer Männer und Frauen, plaudernd, den Jaabfalken auf ber Fauft, bas Sündchen im Schofe ftreichelnd, auf Beigen- und Citherklang lauschend. Sie ahnen das furchtbare Verhängniß nicht, das ihnen mit Sturmeseile naht. Durch die Luft fliegt gerade auf sie zu ein gewaltiges Weib mit Fledermausflügeln und wehendem Haar, der Tod (la morte), mit beiben Banden bie Sense schwingend. Schon sind unter ibr Rönige, Fürsten, Papste, Bischöfe, vornehme Frauen bingefunken, um beren Seelen in Rinbergestalt sich Engel und Teufel streiten, aber die Bettler und Rrippel, die fie um Erlöfung aus ihrem Elend anfleben, erbort die Todesgöttin nicht, sondern stürmt unaufhaltsam ihrem neuen Ziele zu, um wieder mitten unter Freude und Lebensgenuß, wo man ihrer am wenigsten benkt, hereinzubrechen.

Einen Triumph des Todes, der auf seinen Wegen über alles Lebende hinsaust und es niedermäht, hatte auch Petrarca geschrieben, eine Borstellung, die im 16. Jahrhundert auch die Deutsche Kunst, z. B. Georg Pencz, im Anschluß an den Dichter, zum Gegenstande wählt. Eine derartige Auffassung des Todes, der als mächtiger Dämon oder als siegreicher Herrscher erscheint, ist in Italienischen Darstellungen gewöhnlich. Großartig ist ein Frescobild dieses Inhaltes aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts, das die Außenwand der Chiesa de' Disciplini zu Elusone im Gebiet von Bergamoschmückt\*). Am Sociel ist ein Todtentanz, wie wir ihn gleich im Norden sennen sernen werden, angebracht, und auch die Geschichte der drei Todten und drei Lebenden klingt im Hauptbilde darüber an. Zur Linken wird das Gemälde durch drei edle Jünglinge im Jagdaufzug geschlossen; dem Ersten ist eben der Pfeil des Todes in das Herz geslogen, und die beiden andern

<sup>\*)</sup> Trionfo e danza della Morte...a Clusone etc., con osservazioni storiche ed artistiche di Giuseppe Vallardi. Milano 1859 (mit Lithographie des Bildes v. Terzaghi).

wenden schnell, doch vergeblich ihre Rosse um. Aber die drei Gerippe selbst nehmen einen weit gewaltigeren Platz ein. Sie stehen auf einem mit vorsnehmen Leichen gefüllten Sarkophag, das mittlere mit Königsmantel und Krone geschmückt, die beiden andern mit dem Bogen und einer Arkebuse nach beiden Seiten zielend. Unter ihnen knieen Geistliche und Laien, Papst und Kirchenfürsten, Könige, Grafen und Doge; sie bieten dem surchtbaren Dämon ihre Kronen und ihr Gold, aber umsonst, schon sind viele aus ihren Reihen als Leichen zu Boden gestürzt und auf den Schriftbändern, welche das mittelste Gerippe hält, stehen die Verse:

Giunge la morte piena de egualeza Sole ue uoglio e non uostra richeza Digna mi son de portar corona E che signoresi ogni persona.

Um eine Uebersetzung, freilich ohne eine Ahnung Italienischer Klangsfülle, zu wagen:

Hier komm' ich, ber Tod, übe gleiches Gericht, Ich will nur euch selbst, euer Gold will ich nicht, Die Krone zu tragen halt' ich mich werth, Ob aller Welt ist mir Herrschaft bescheert.

In solcher Herrschergestalt tritt der Tod auch in manchen Werken der nordischen Kunst auf, so in der schon erwähnten Klage des Wittwers, der durch den Tod seines Weibes beraubt ist, und denselben nun zur Rechenschaft zieht, die Christus endlich den Streit der beiden entscheidet. Da redet der Mensch den Tod mit "Ihr" und mit "Herr" an, während dieser zu ihm "du" sagt und von sich selbst mit "wir" spricht, im Plural der Majestät. Uebereinstimmend damit sitzt in den Holzschnitten dieses Buches der Tod auf dem Throne, mit Krone und Purpurmantel angethan, Hacke und Schausel in der Hand. Unter diesen Bildern kommt auch, wie in Clusone, die Scene vor, da Papst und Kaiser ihre Kronen, der Reiche seinen Seckel knieend darbieten, um sich vom Tode loszukausen. Ein anderer Holzschnitt dieses Buches zeigt den Tod als Mäher, unter dessen zu Pferde, Alt und Jung, Mann und Weib fallen, und dann als Schützen zu Pferde,

ber mit gespanntem Bogen einigen Reitern nachsetzt. So nennt ihn fpater Beiler von Raifersberg in seinen Predigten de arbore humana \*). Einen "bawer gloch einen dorffmeher. der trug ein segessen vber sein hals ein art vuber bem gürtel, hinden vff bem ruden und ein bogen in seiner band, und ein kocher foller pfeil an seiner Seiten." Die Alten haut er mit der Axt um, die Jungen, die ihn flieben und fich weit von ihm ent= fernt glauben, ichießt er mit ben Pfeilen, und mit ber Senfe endlich maht er ab bas grune Gras und bie blübenden Rojen ber fleinen Kinder. Go zeigen ibn nicht blos die Holzschnitte biefes Buches; alle brei Momente find vereint angebeutet auf bem Schlugbild von Nicolaus Manuels fpater zu erwähnendem Berner Todtentang. Bor bem Prediger auf der Kangel, ber, ben Tobtenschäbel in ber Sand, von ber Eitelkeit alles Irbischen rebet, fieht man die Zuhörer jedes Alters und Geschlechtes niedergesunken, die Pfeile stecken ihnen mitten in ber Stirn; ber Tob, ben Röcher und ben mörderischen Bogen umgehängt, fommt auf sie zu und schwingt jetzt zur Nachlese die Sense, und noch andere Menschen stürzen von einem Baume herab, an welchen die Art gelegt ift. In einem Barifer Druck bes Jahres 1527 \*\*) zeigt uns ein Holzschnitt ben Tob mit Sanduhr, Sense und Krone auf einem schwarzen Rosse über die niedergeworfenen Menschen weiterziehn. Bur Seite bes furchtbaren Herrschers, über bem ein schwarzer Rabe fliegt, thun zwei andere Gerippe als Mäher ihr grausiges Werk. Bon gang anberem Beift ift ein Solzichnitt aus bem "Schatbehalter", wahricheinlich nach Wohlgemuts Zeichnung, beseelt: Chriftus mit bem Tobe ringend. Das ift einer ber feltenen Fälle, wo aus folden Bilbern vom Tobe eine Ahnung von Troft und Berföhnung fpricht.

Aber in solchem einsachsernsten und großartigen Stil wird im Norden der Tod nur ausnahmsweise geschildert. Die Ironie, welche auch dort überall zwar tief im Grunde liegt, aber äußerlich nur leise anklingt, wird gewöhnlich schärfer hervorgehoben, wird das tonangebende Element des Ganzen. Solche Ironie zeigt sich in der Wahl der Vilber, unter welchen Dichtung und bildende Kunst das Sterben darstellen. So wird es zum Beispiel häusig als ein Besiegtwerden des Menschen im Schachspiel vorgestellt. Um schönsten ist dies in einem Kupferstich des Meisters B. R.

\*) Deutsch, Straßburg 1521.

<sup>\*\*)</sup> Heures à luisage de Paris, gebruckt von Simon Du Bois für Geofrop Tori von Briigge. Facsimile bes Holzschnittes in Dibbins Decamerone, I. S. 98.

mit dem Anker, aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschehen \*). Bon seinem Hofstaat und von Bornehmen weltlichen wie geistlichen Standes umgeben, sitt ein König am Schachbrett. Sein Gegner ist der Tod, der eben einen verhängnisvollen Zug gethan; das Antlitz des Königs drückt seine Bedrängnis aus, und hinter dem Tisch steht ein Engel Gottes, welcher das Stundenglas hält. Auch im Kreuzgang des Straßburger Münsters befand sich ehemals ein Bild, das den Tod am Schachbrett und ihm gegenüber die Vertreter aller Stände zeigte; der Tod aber sprach:

Alles, das do lebt, groß und klein, das muß mir werden gemein; bobst, künig und cardinal, bischof, herzog all zu mal, graven, ritter und frauen, bürger, knaben und junkfrauen. ich sag üch uß friem won, keinen ich des spieles erlon. bewarent üch, junk und alt: üwer jar sind uß gezalt. lenger will ichs nit gestatten: zu tod will ich üch matten \*\*).

Schärfer noch tritt die Ironie hervor, wenn blutige Schlachten von den Dichtern als Gastmahle aufgesaßt werden und jede tödtliche Bunde als ein eingeschenkter Trunk\*\*\*). "Ich richte mir ein großes Fest" — so läßt ein heutiger Dichter, Hermann Lingg, den Schwarzen Tod sagen. Das ist völlig im Geist jener Zeit gedacht. So wird in der Kunst des Nordens denn am liebsten das Bild eines großen Festes mit Musik und Tanz für die Darstellung des Todes gewählt. Eröffnet wird es durch die halbverwesten Gestalten am Beinhause, welche die Melodie zum Tanz trommeln und blasen. Dann kommt der Reigen, Paar an Paar, Geistliche und Laien, Männer und Weiber, Greis und Kind, die Vornehmsten vom Papst und Kaiser an, dis auf den Geringsten hinab.

<sup>\*)</sup> Paff. II. S. 277, Nr. 11, wo das Blatt indeg dem Meister abgestritten wird, nach unserer Ansicht grundlos.

<sup>\*\*)</sup> Ebel, die Neue-Kirche in Strafburg. Bgl. Wadernagel, in Haupts Zeitschrift IX. S. 308.

<sup>\*\*\*)</sup> Wadernagel, a. a. D. S. 309.

Der bürre Cumpan mit dem grinsenden Schädel, welcher sich sedem gesellt — meist ist er noch kein wirkliches Gerippe — erscheint hier eigentslich nicht als die Personification des Todes, als ein Dämon oder Gott, vielmehr — nach Art der älteren Darstellung von den drei Todten und drei Lebenden — ist es nicht "der Tod" selbst, sondern es sind Berstorbene, welche die Lebendigen abrusen. Es ist wirklich ein "Todtenstanz". In der französischen "Dans macabre" paart sich, "le mort" mit den männlichen, "la morte" mit den weiblichen Personen.

".. Da regt sich ein Grab nach dem anderen dann, Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann"...

— ganz wie es in Goethes Ballabe heißt; benn auch im Bilbe ist meist bas Geschlecht noch kenntlich, die Frauen ergreift gewöhnlich eine Todessigur mit hängenden, von Würmern zerfressenen Brüsten und mit langen, flatternden Haaren am Schädel. Als seines Gleichen gesellt der grauenshafte Gefährte sich zu einem jeden, und die Toden äffen den Lebenden in Tracht und Geberde nach, wie die Thiere den Menschen in der Fabel\*).

— Diese Auffassung, wenn auch selten mit voller Consequenz festgehalten, klingt sogar noch bei Holbein an.

So werben diese Darstellungen immer mehr und mehr ein Gemisch herben, schneidenden Hohnes und eines echt volksthümlichen Humors, der auch noch mit dem Ernsten, ja dem Schrecklichen sein Spiel treibt. Aber nicht von Ansang an war dies der Fall, sondern diese Borstellung war in ihrem Ursprung eigentlich eine mildere, dem Bilde des ansallenden und niederwersenden Todes mit Sense oder Bogen gegenüber. Nicht selber vernichtend, sondern als Boten des Todes treten die Verstorbenen aus; ehemals psiegten vorzugsweise die Spielleute Boten zu sein, und so lag es nahe, daß sie vor den Lebenden ausspielen und sie so in den Reigen locken. Dieser mildere Charakter war dem Todesreigen namentlich in seiner ersten Form eigen, welche der Dichtung und der dramatischen Darstellung angehört. Erst als diese gegen die malerische Darstellung zurücktrat, gewann das humoristische Element größeren Spielraum. Schon im Bilde der dürren Todtengestalt selbst liegt ja ein burlesker Zug.

<sup>\*) 3.</sup> Grimm a. a. D. .

Der Tobtentanz, Französisch Danse macabre 1), war ursprünglich ein Schauspiel, welches von lebenden Personen aufgeführt wurde, und gehörte zu jenen bramatischen Aufzügen und Darstellungen, welche- im Mittelalter von der Geiftlichkeit felbst begunftigt und veranstaltet zu werden pflegten 2). Das Drama in seiner ursprünglichen Form läßt sich ja vom Tauze nicht scheiben, und biese aufgeführten Tobtentanze waren eben auch Dramen einfachster Art, aus bloßer Wechselrede zwischen bem Tobe und benen, welche er entführt, bestehend. Schon im 14. Jahrhundert war eine solche Vorstellung in Frankreich und Deutschland üblich, von wo sie nach England und Spanien überging. Bald wurde bas vorübergehende Schauspiel zu einem bauernden gemacht burch bie Sulfe ber bilbenden Rünfte 3). Un ben Stätten, wo biefe Dramen zur Aufführung zu kommen pflegten, wurden fie burch die Malerei und manchmal auch durch die Plastik festgehalten. Unter bie abgebildeten Paare wurden die Verse des Dramas als Text geschrieben. Un den Mauern der Friedhöfe, im Innern von Kirchen und Rapellen, in ben Kreuzgängen ber Rlöfter, felbft in ben Bofen ber Schlöffer 4) ober auf Teppichen zur Decoration von Chorschranken 5) wurden biese Darstellungen angebracht. Befonders häufig sind sie in den Klöstern ber Dominifaner zu finden 6). Dieser Orden, welcher bas Predigtamt verwaltete, mag die bramatischen wie bilblichen Darftellungen bes Gegen= ftandes befonders begünftigt haben, um seiner Lehre defto ftarkeren Ginbruck auf die Menge zu sichern. Schon bem Anfang bes 14. Jahrhunderts gehörte mahrscheinlich ber untergegangene Tobtentanz bes Klosters Klingenthal zu Rlein-Bafel an, während ber bekanntere im Predigerklofter

<sup>1)</sup> lieber die Ethymologie des Wortes Macabre kann hier nicht gehandelt werden. Wir begnügen uns auf Wackernagels Ausspruch (a. a. D. S. 314) hinzuweisen, daß der Lateinische Ausdruck Machadaeorum chorea hinreicht, um die sonstigen Herleitungen auszuschließen. Wahrscheinlich sand die Aufführung zuerst am Fest der sieben Machabälischen Brüder statt.

<sup>2)</sup> Wackernagel ©. 315 f. Douce p. 14—16, Langlois I. p. 116—163. Hauptbeweisstelle: Carpentier Suppl. 31111 Glossarium von Ducange, unter Machabaeorum chorea.

<sup>3)</sup> Solcher Zusammenhang ber geistlichen Schauspiele und ber bilbenben Kunft ist auch sonst nachgewiesen. Springer, Isonograph. Studien, Mittheil. der k. k. Centrals commission, 1860. Bgl. Bb. I unseres Buches S. 24 und 87.

<sup>4)</sup> Blois, Dresben (jest auf bem Reuftäbtischen Rirchhof).

<sup>5)</sup> In Notre: Dame zu Dijon, in der Revolution verschwunden. Peignot p. XXXVII f.

<sup>6)</sup> Bgl. Douce p. 36, nach Urstisii Epitome Hist. Bas.

zu Groß-Basel aus der Mitte des solgenden Jahrhunderts stammt. Ein berühmtes Bild dieser Art, das aber nicht lange gedauert zu haben scheint, befand sich im Rloster der unschuldigen Rindlein zu Paris. Im Jahre 1824 wurden wieder die Bilder in der ehemaligen Dominikanerstirche zu Straßburg\*) und erst 1860 diesenige in der Borhalle der Marienkirche zu Berlin\*\*) unter der Tünche entdeckt, Denkmäler aus dem Ende und aus der Mitte des 15. Jahrhunderis. In England war besonders der Todtentanz an der Nordseite von St. Paul zu London berühmt, unter Heinrich VI. gemalt und unter dem Protector Sommerset zerstört. Bon noch bestehenden älteren Werken sind vorzüglich aus Deutschsand der zwar oft übermalte Lübecker Todtentanz aus dem Jahre 1463, aus Frankreich das Wandbild in der Abteikirche de la Chaise-Dieu in Auvergne 3), etwa aus derselben Zeit, zu nennen.

Das Gedicht vom Todtentanz wurde handschriftlich festgehalten, seit Ersindung des Buchdruckes thpographisch vervielsältigt und mit Holzschnitten versehen. So kam es in Hochdeutscher, Niederdeutscher, Französischer, Englischer, Tateinischer Sprache heraus. Immer liegt verselbe Text zu Grunde, der in der ursprünglichen Form mit dem Prolog des Predigers oder des acteur (Versassen), und zwar Deutsch mit dem Verse "O diser werlde wehsseit sint" 2c., Französisch "O créature raysonnable, Qui désires vie éternelle" beginnt. Der Text ist zunächst noch immer die Hauptsache, und die Vilder sind nur eine Beigabe, eine Illustration; "Todtentanz mit Figuren" lautet auch der ursprüngliche Titel. Die Vilder sind daher mehr als die Worte dem Wechsel unterworsen. Aber auch auf diese wirken veränderte Mundart und Sprache umgestaltend ein. Namentslich wird das Gedicht und mit ihm die Illustration allmälig erweitert, der Reigen geht immer weiter über die ursprüngliche Zahl von 24 Paaren hinaus.

Mit der Zeit, noch im 15. Jahrhundert, ändert sich die Sache. Die Bisder treten in die erste Linie und die Verse nehmen nur die Stelle einer Beigabe, einer erklärenden Unterschrift ein. Dieser Wechsel war namentlich in Deutschland möglich, denn hier ist um diese Zeit keine Spur mehr von

<sup>\*)</sup> F. W. Ebel. Die Neue-Kirche in Strafburg. 1825. 8.

<sup>\*\*)</sup> Herausgegeben von W. Liibke. S. o.

<sup>\*\*\*)</sup> Herausg. von Jubinal. Paris 1841. Wackernagel nimmt bie Entstehung biefes wie bes Lübeder Tobtentanzes früher an. S. 317, 321.

ben Aufführungen bes Tobtentanzschauspieles zu finden, von welchen wir aus Frankreich noch von bem Jahre 1423 Kunde haben \*).

Die bildende Runst, in neuer und großgrtiger Entwickelung begriffen. erfafite, unbefümmert um bie literarische Grundlage, ben Gegenstand in burchaus eigenem Geift. Schon ber zweite Bafeler Tobtentang, berjenige bes Predigerflofters, ift bafür bezeichnend, und es gewährt großes Interesse, wenn man ihn mit bem früheren Baseler Tobtentang vergleicht. ber das gegenüber, am rechten Rheinufer, gelegene und 1274 von Walther von Klingen erbaute Rlofter Klingenthal schmudte. Dieser soll bie Jahrzahl 1312 getragen haben \*\*), und er zeigt noch die in den Bewegungen sanfte, zum Theil schüchterne, in ber Empfindung aber naive und frische Auffassung ber früheren gothischen Runft. Der Tobtentanz bes Predigerklosters bagegen ist ein Werk des 15. Jahrhunderts, ja gewiß, wie die künstlerische Behandlung annehmen läft, aus dem Ende besselben, denn die immer wieder= holte Ueberlieferung, daß er ber Best, die 1439 mährend des Concils in Basel wüthete, seine Entstehung verdanke, läßt sich auf keine verbürgte Nachricht zurückführen. Wahrscheinlich ist ursprünglich bas Klingenthaler Bild das berühmte gewesen. Die Dominikaner, welche die geistliche Aufficht über die Nonnen in Alingenthal hatten, mußten finden, daß eine folche Darstellung an ihrem eigenen Rlofter bessere Dienste thun möchte, wo sie zugänglicher als im verschlossenen Frauenkloster sein und täglich von Jedermann gesehen werben könnte. Sie ordneten baber eine Uebertragung bes Klingenthaler Gemäldes an, das heißt, sie gaben nicht blos eine Darftellung besselben Gegenstandes, sondern sie lehnten sich an das ältere Vorbild, was die Reihenfolge der Paare, in der nur wenige Abweichungen stattsanden, die Anordnung ber einzelnen Scenen, selbst viele Motive ber Handlung und ber Bewegungen betrifft.

Dennoch zeigt sich der ganze Unterschied der Zeiten. Ueberall tauchen kühne und launige Einfälle, von denen dort keine Ahnung war, auf, und namentlich die Todtengestalten selbst zeigen die größte Keckheit und Bewegt- heit in ihren Stellungen und Geberden. Hier benkt man an Goethe's Verse:

"Nun hebt fich ber Schenkel, nun wackelt das Bein, Geberben da gibt es vertrackte, Dann klippert's und klappert's mitunter hinein, Als schlüg' man die Hölzlein zum Takte".

\*\*) Diese Nachricht ift indeffen mit Borficht aufzunehmen,

<sup>\*)</sup> Zu Besançon. Bgs. Carpentier zu Ducange, Glossarium. Machabaeorum chorea.

Dann ist hier auch beutlich zu bemerken, daß die darunterstehenden Berse, nicht wie beim Klingenthaler Bilde, das Ursprüngliche, sondern eine bloße Beigabe der Bilder sind, nach diesen sich richten, ja an manchen Stellen sie erläutern wollen 1).

Seit eben dieser Zeit, seit dem Ende des 15. Jahrhunderts, beschäftigen sich fast alle Künstlergeister in Deutschland mit solchen Todes-Phantasien, stellen sie in Holzschnitten und Kupfersticken, in Zeichnungen und Taselbildern dar. An den beschränkenden Rahmen des Reigens pslegen sie sich nicht mehr zu binden, sondern an die Stelle jener primitiven Schauspielsform lieben sie einzelne, reich ausgebildete dramatische Scenen zu setzen. Unendlich ist der Reichthum an Ersindung, an tiesen und geistreichen Mostiven, der sich in diesen Bildern offenbart.

Der größte Erfinder unter ben Deutschen Rünftlern, Albrecht Dürer, fteht auch hier in erster Reihe. Ein Holzschnitt seiner frühesten Zeit (1497), zeigt brei Reiter, die in öber Schlucht von brei Berippen überfallen werben, ein verzweiflungsvoller Rampf 2). Noch älter ift eine Rabirung "ber gewalt= fame Greis", ber Tob, ber ein junges Weib in feine Urme giebt, ein Motiv, bas Dürer fpater in einem feiner vollendetsten Stiche, bem "Wappen mit bem Todtenkopf" wiederholt hat. Einer ber bekanntesten Stiche feiner ersten Zeit ist "ber Spaziergang". Gin junges Baar in eleganter Tracht wandelt in freundlicher Landschaft bin. Sie sind im Gespräch begriffen und aufmerksam bort ber Cavalier ber Dame zu, die er fanft umschlingt; doch trübe Ahnungen scheinen sich seiner zu bemächtigen, und wohl mit Grund, benn hinter einem Baume lauert ber Tob. Gine von Dürers großartigsten Schöpfungen ift endlich jener Rupferstich mit bem gewapp= neten Rittersmann, ber fest und gerad'aus feine Strafe gieht, burch Tod und Teufel, die sich ihm gesellen, nicht beirrt. Der Tod mit ber von Schlangen umwundenen Herrscherkrone ift hier wieder ganz in dem großartigen Stil bes früheren Mittelalters aufgefaßt, und felbst noch ein heidnischer Zug ist es, ihn zu Pferde barzustellen, wie die Walkpren in der nordischen Sage 3). Zugleich gehört bieses Blatt, wie bas früher 4) erwähnte von Dürers Meister Michael Wohlgemut zu ben wenigen, in welchen

<sup>1)</sup> Bgl. Maßmann. — Wackernagel.

<sup>2)</sup> In ber Albertina zu Wien und im Museum zu Stuttgart, v. Rettberg, Anzeiger bes Germanischen Museums. Nürnberg 1855. S. 314, 1857 S. 80. — Paffavant III. S. 226 f.

<sup>3) 3.</sup> Grimm, Deutsche Mythologie S. 489. 4) S. 86.

sich bem Furchtbaren das Versöhnende gesellt. Neben der Macht des unsentrinnbaren Todes hat hier der Künstler auch den Geist vor uns hingestellt, welcher die Furcht vor jenen unheimlichen Gewalten bannt und den Tod überwindet.

Einige merkwürdige Todesbilder findet man unter den Handzeichnungen des Baseler Museums. Zwei Blätter von Nicolaus Manuel 1) zeigen wie der Tod in das Liebesleben hineinbricht. In einer Landschaft haben ein Cavalier und eine Dirne geschmaust und gesost, da kommt der Tod als Jäger, seinen Bogen auf den Mann richtend; der möchte sich bergen und weiß nicht wie; vergebens sucht das Beib, ihn zu schützen. Das zweite Blatt, unvollendet, zeigt ein traulich hinwandelndes Paar. Da naht der Tod und ergreift die Frau am Kleide; ihr Gefährte blickt ihn sesten Auges an, packt ihn am Leichentuch und zieht das Schwert; aber sein Gegner erhebt eine noch stärfere Basse, das Todtenbein, gegen ihn. Urs Graf 2) zeigt eine lustige Gesellschaft von Landsknechten beim Mahl; da findet sich als Gast der Tod ein, er springt herzu, den zu äußerst sitzenden mit dem Knie in den Rücken stoßend, und spricht die Borte:

Ich wett veh gern ein wil zu lossen Was Ir rettend under bisser Possen 3).

Der berühmteste Holzschnitt von Urs Graf, diesem ächten Maler des Schweizer Kriegsvolkes, zeigt zwei derbe Landsknechte im Gespräch mit einer zweidentigen Dirne, während der Tod über ihnen auf dem Baume lauert. Sbenfalls Landsknechten und Dirnen gesellt sich in einem Holzschnitte von Hans Scheuffelin der Tod, als ob er ein Soldat wie sie wäre, in stattslicher Kriegertracht, die Sense auf der Schulter. Der Tod und der Landsknecht treten auch in einem von Ambrosius Holbein ersundenen Buchtitel auf. Fortuna, ein nacktes Beib auf feurigem Pferde, den Pokal mit der Hand emporhebend, sprengt auf den Krieger los, aber eben sliegt ihm auch schon der Pfeil des hinter ihr nahenden Todes in die Brust<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Mappe U IX.

<sup>2)</sup> Mappe U IX.

<sup>3)</sup> Bett = wollte, loffen = lauschen, rettenb = rebet.

<sup>4)</sup> Ambrofius Holbein Nr. 9. Bon ihm rührt wahrscheinlich auch noch ein Titel mit bem Tob als Mäher her (Nr. 10.). Beibe Blätter bei Paffavant unter Hans Holbein (88, 89).

Das von Dürer behandelte Motiv des Todes, der ein junges Weib umichlingt und gerade bie reichste Blüthe der Schönheit fnickt, fommt auch bei andern Runftlern vor, öfter jum Beispiel bei feinem Schuler, Sans Sebald Beham. Wir haben Rupferstiche von ihm, auf welchen ber geflügelte Tod ein stehendes nacktes Weib umschlingt ober gar auf das Lager neben die üppig baliegende Schone steigt. Dann sind namentlich zwei Gegenstücke ber Beachtung werth. Eine schöne Frau, Blumen in ben Banben, wandelt in einem Garten, mahrend ein Buhle in ber Narrenfappe sie umschlingt und ihr in bas Antlit schaut. Auf bem zweiten Blatte wandelt die Dame gang wie vorbin einher, und wieder gesellt sich ihr ein Buble, aber diesmal grinst sie unter der Narrenkappe der Todtenschädel an. Hier wie auf ben beiden ersten Blättern steben die Worte: "Omnem in homine venustatem mors abolet", "alle Schönheit beim Menschen nimmt ber Tob hinmeg". Aehnlichen Inhalts find zwei ichone Gemälbe von Sans Balbung Grien im Bafeler Mufeum\*). Auf jedem eine nachte Frauengestalt in vollster Jugendblüte. Die erste umschlingt ber Tod um sie mit seinem grinfenden Schäbel zu fuffen, die zweite ergreift er bei ben haaren und schleppt sie an das offene Grab. Mit der Rechten weist er hinein, und oben stehen die Worte: "hie must bu in." Noch dämonischer wirkt eine Composition von Manuel, auf der Rückseite seines Gemäldes ber Bathseba \*\*). Die Art, wie hier ber Tod bas Mädchen umfängt, athmet zugleich Wollust und Entfeten. Rühneres ward nie gemalt. Auf einer Säule zur Linken Die Statue eines Amor, ber sich felbst ersticht. Es ift eine grauenhafte Mahnung an jene fürchterliche Krankheit, welche seit Ende bes 15. Jahrhunderts als eine neue Geißel über Europa kam und das sinnliche Ge= schlecht gerade aus dem Sinnen- und Liebesgenuß jäh emporscheuchte.

Auch bei Bildnissen Embleme des Todes anzubringen, war gebräuchlich. So hält Lucas van Lehden in seinem Porträt, das er selbst gestochen, einen Todtenschädel in der einen Hand und weist mit der andern bedeutungs- voll darauf hin. Häufig ließen die Abgebildeten hinter sich die Gestalt des Todes mit dem Stundenglas andringen; auch von Holbein werden wir später ein Bildniß dieser Art, das des Sir Brhan Tuke, kennen lernen. Hans Burgkmair hat auf dem Bilde des Wiener Belvedere, welches

<sup>\*)</sup> Mr. 75, 76.

<sup>\*\*)</sup> Bafeler Mufeum Rr. 42. Braun in Braun.

ihn selbst und seine Frau zeigt, einen Spiegel angebracht, in welchem man statt ihrer Gesichter zwei Todtenköpfe erblickt. Dabei steht der Reim:

Solche Gestalt unser baider was, Im Spiegel aber nix ban bas.

Burgkmair hat außerbem einen Hellbunkel Holzschnitt herausgegeben, welcher nebst dem Manuel'schen Gemälde und Dürers "Ritter trot Tod und Teusel" unter den erwähnten Todesbildern in erster Reihe steht: Der Tod hat einen ritterlichen Jüngling zu Boden geworsen, setzt ihm den Fuß auf die Brust und würgt ihn mit beiden Händen, während er mit den Zähnen das Gewand eines fliehenden Mädchens packt. Hier ist eine wilde Leidenschaft und eine Kühnheit der Bewegung, wie sie nur noch Holbein in seinen Todesbildern zeigt. Kein Werk Burgkmairs steht so hoch wie dieses, seins zugleich zeigt seinen Einsluß auf Holbein, den jüngeren Landsmann\*), in solchem Grade. Hier athmet Alles Italienische Renaissance, Gestalten und Bewegungen wie die Architektur der Umgebung, die auf Benedig hinweist mit ihrer Perspective auf einen Canal, in dem eine Gondel fährt. Aber auch in der erhabenen Ironie, die dieses Blatt durchdringt, ist es der Lorsläuser zu Holbeins berühmten Compositionen.

Weit mehr der Ironie als dem reinen Humor neigt sich überhaupt das komische Element zu, welches überall, hier schwächer, dort stärker, in den Todesbildern des 14., 15. und 16. Jahrhunderts auftritt. Diese Komike ist nicht der Art, daß sie das Fürchterliche mildert und dem Beschauer hilft, sich über das Grauen wegzusetzen, sondern sie mehrt vielmehr das Bangen und steigert das Entsetzliche.

Das komische Element spielt in der gesammten Kunst des Mittelalters seine Rolle. Unmittelbar gesellt es sich dem Ernsten und Erhabenen bei, und nichts ist so seierlich, daß es sich ihm verschließen könnte. In den kirchlichen Musterienspielen gewinnt neben dem Höchsten und Heiligsten das Possenhafte seinen Plaz. In der bildenden Kunst, in den Steinmetz- Arbeiten der firchlichen Bauwerke, namentlich den Consolen und Wassersspeiern, oder in den Kandverzierungen und Initialen der Handschriften und später der Druckwerke, waltet ein leichtes, übermüthiges Spiel, eine unerschöpfliche Laune, die allen Reichthum mittelalterlicher Phantastik auszuschütten liebt. Das ist eine Gegenwirkung des Bolksgeistes gegen den

<sup>\*)</sup> Lgl. Bb. I. S. 151—153.

strengen Zwang der firchlichen Zustände, gegen die Einseitigkeit des mittelsalterlichen Christenthums, seine naturseindliche Askee, seinen weltverachtenden, übersinnlichen Hang. Die jugendlich frische Kraft der nordischen Bölker sprengt diese Fesseln, und der Bolkswig wird zum Organ für die verschmähte und zurückgedrängte natürliche Empfindung. So lebendig und so sprudelnd bricht er los, daß ihn die kirchliche Strenge nicht dämmen kann, sondern, zum Compromiß genöthigt, ihm in ihrem eigenen Bereich einen Platz einsräumen muß. Aber nicht immer ist diese Komik tändelnd, heiter und jovial, oft herrscht auch ein satirischer Zug vor, welcher namentlich wider Kirche und Geistlichkeit geht. Davon ist vor Allem die Thiersabel voll, aus welcher auch die bildende Kunst Borwürfe entsehnt und selbst an geheiligten Stätten anzubringen nicht Schen trägt. Wie köstlich hat zum Beispiel Meister Jean Trupin in den Chorstühlen des Domes zu Amiens den Fuchs in der Mönchskutte, welcher den Hühnern predigt, dargestellt.

In gleicher Weise liegt ein humoristisch satirisches Element den Todtentanzs Darstellungen zu Grunde. Nicht der asketische Geist allein, der sie ursprünglich hervorrief und sie der kirchlichen Bußpredigt diensts dar machte, hätte ihnen eine so bedeutende Stelle in der Kunst mehrerer Jahrhunderte sichern können, sondern jener Zug der Laune und des Spottes mußte hinzutreten, der aus echt volksthümlichem Geiste stammt.

So schneidend scharf die Vergänglichkeit alles Irdischen, so entsetzlich die Schrecken des Todes geschildert werden, Eins vermag dennoch das Volksbewußtsein darüber zu trösten und mit dem Tode zu versöhnen: der Gedanke, daß der Tod Alles gleichmacht. Ihm ist der Hohe so gut wie der Niedere, der Neiche wie der Arme unterworfen, die Geistlichen können ihm ebensowenig entrinnen wie die Laien. Ihm mag keine irdische Macht widerstehen, keine Schätze können von ihm loskausen, Jugend und Schönheit erweichen ihn nicht. Auf diese Egualeza des Todes legt das Wandbild zu Clusone\*) das Hauptgewicht. Und in dem mehrsach erwähnten Buche von der Klage des Wittwers, führt der Tod gegen diesen zu seiner Rechtsfertigung an: "Wir nymans adel schonen großer kunst nicht achten, keinerlei schon ansehen, gab, lieb, leides, alders, ingent, und allerlei sach nicht wegen, wir thun als die sunn die do scheint uber gut unde poß, wir nemen gut und poß in unsern gewalt\*\*)." In bitterster Ironie spricht dieser Gedanke

<sup>\*)</sup> Bgl, oben G. 84.

<sup>\*\*)</sup> Shon = Shonheit, wegen = wägen, poß = bos.

aus ben Worten, die über dem Beinhause beim Beginn des Klein-Baseler Todtentanzes standen:

"Hie richt got noch bem rechten, bie herren ligen bi ben knechten, nun mercket hie bi, welger her ober knecht gewesen si."

Im Reigen bes Todes gilt Einer soviel wie ber Andere. Rüchfaltslose Keckheit drückt sich in der Art, mit welcher der Tod in Worten und Benehmen dem Papst, dem Kaiser, den weltlichen und geistlichen Fürsten entgegentritt, aus. So sind die Todtentänze wesentlich eine Aeußerung der demokratischen Regungen, welche damals erwachen, namentlich in den Städten ausleben und neue Zustände gegenüber den abgestorbenen alten Berhältnissen begründen.

Neben ber politischen Satire saben wir die religiöse stehen, die um so lebhafter wird, je mehr in ber ganzen Stimmung ber Zeit bie Unzufriedenheit mit den firchlichen Zuftanden überhand nimmt. Im Großbaseler Tobtentang ist sie bereits ftarter ausgebildet als in den meiften vorher= gebenden und gleichzeitigen Bilbern. Einige Jahrzehnte später aber entfteht eine Schöpfung, in welcher ber Freimuth zum vernichtenden Sohn wird, ber ichon früher erwähnte Todtentang bes Micolaus Manuel gu Bern. Dieses Werk, schon 1660 zu Grunde gegangen und uns nur in gezeichneten Copien aufbehalten, war in ben Kirchhofshallen bes Prediger= flosters ausgeführt worden. Dies war vor wenigen Jahren ber Schauplatz von Ereignissen gewesen, die mehr als irgend etwas Anderes die Reformation in der Schweiz verbreitet hatten. Hier nämlich hatten die Händel bes Bruders Hans Jeger gespielt, bessen Dummheit die Obern bes Berner Dominikanerklofters bazu benutt hatten, um einen unfreiwilligen Beiligen aus ihm zu machen, ihm bie verschiedensten himmlischen Erscheinungen vorzuspiegeln und Chrifti Bunden an Händen und Fugen beizubringen. Im Jahre 1509 war biefer Betrug entlarvt worden und hatte bie Auftifter auf ben Scheiterhaufen gebracht. Es war eine Art Buffe, wenn jetzt die Insassen dieses Alosters dem Maler die Freiheit gewährten über bem Unwesen im geiftlichen Stande so schonungslos zu Gericht zu sitzen. In diesem noch vor 1522\*) vollendeten Werke, bricht aber bereits

<sup>\*)</sup> Griineifen, S. 164 ff. Boltmann, holbein und feine Beit. II.

jene Opposition durch, welche erst durch Luthers Auftreten und Zwingli's Wirksamkeit in Zürich begründet wurde. Gegen die Geistlichen, welche den Reigen, von den Laien getrennt, eröffnen, wird die Satire im Bilde selbst wie in der Unterschrift geübt: "Off erdt scheint groß min heiligfeit, die torächt welt sich vor mir neigt" antwortet der Papst dem Tode, welcher ihm die dreisache Krone vom Haupte reißt," und an der Sänste, auf welcher er einhergetragen wird, sind die Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel und die Seberecherin vor Christus abgebildet, wobei die Pharisäer und Schriftgelehrten als Vischöse und Mönche erscheinen. Mit besonderer Heftigkeit fährt der Tod weiterhin unter eine Gruppe von Mönchen, die er anredet:

"Ir münchen mestend üch gar wol, Ir steckend aller sünden vol, reißend wölff in eim schaffs kleid, Ir müeßend mit dangen wers üch leid."

In diesem Boranstellen der Satire, namentlich auf firchlichem Gebiet, ist Manuels Todentanz der Borläuser von Holbeins Todesbildern, deren Entstehung nach Ort und Zeit jenem so naheliegt. Kehren wir jetzt zu Holbein selbst zurück, nachdem wir gesehen haben, wie der Gegenstand seines Hauptwerkes vor ihm aufgefaßt worden war und welche Rolle derselbe übershaupt in der Kunst dieser wie der vorherzehenden Spoche spielte.

## IV.

Holbeins Todesbilber. — Anregung zu Basel. — Der Tod verschiedentlich von ihm dargestellt. — Das Ende des Gerechten und des Gottlosen. — Der Todentanz auf der Dolchscheide. — Die Holzschnittsolge der "Bilder des Todes". — Berhältniß zur Auffassung des Mittelalters und Einwirkungen anderer Art. — Der Tod als Gerippe. — Mangel anatomischer Kenntnisse. — Entstehungszeit der Bilder. — Ausgaben von Basel und Lyon. — Die Borrede der Ausgabe von 1538, ihr Autor und ihre räthselhafte Stelle. — Absichtlich anonymes Erscheinen. — Charakteristik der einzelnen Bilder. — Exposition und sernerer Berlauf des Dramas. — Später hinzugefügte Compositionen. — Die beiden Schlußblätter. — Die Kindergruppen. — Initialen mit Todesbildern. — Die Bilder im Berhältniß zu ihrer Zeit. — Kirchliche und politische Satire. — Holbein und Shakspeare. — Fronie und sittlicher Gehalt. — Wirkung und Verbreitung des Werkes. — Seine Ausnahme daheim und im Auslande. — Dürer und Holbein im Berhältniß zum Geist und zur Aufsassung ihres Bolkes.



plographie, Wandmalerei, Dichtkunst hatten sich ber Tobtentanzdarstellungen lange bemächtigt. Sie waren zu Holbeins Zeit einer ber gebräuchlichsten Gegenstände für die darstellenden Künstler, ihrer Phantasie wie ders

jenigen des Bolkes lag überall die Beschäftigung mit denselben nahe. Für Hans Holbein, der in Basel lebte, gab es aber noch eine besondere, forts währende Anregung. Täglich konnte er den Todtentanz neben der dortigen Predigerkirche vor Angen haben. Alt und Jung war dieser vertraut, weit und breit wußte man von ihm; der Tod von Basel war schon damals sprüchwörtlich geworden und kam in den Bolksliedern vor.

Ob auch das ältere Alingenthaler Bild zu Holbeins Zeit sichtbar war, ist nicht bekannt. Es war völlig in Vergessenheit gerathen und in ganz verfallenem Zusiande, als der wackere Bäckermeister Emanuel Büchel es

wieder auffand und beibe Werke im Jahre 1773 copirte 1). Später ging das Alingenthaler Bild nach und nach völlig zu Grunde. Der Großsbaseler Todtentanz bestand auch nur dis zum Jahre 1805, freilich in sehr verblichenem Zustande. Damals wurde die Kirchhossmauer des Predigersklosters, die ihn enthielt, auf Anordnung des Nathes abgebrochen, was aber, wegen der großen Theilnahme der Bevölkerung sür dies öffentliche Denkmal, nur bei Nacht geschehen konnte. Noch immer heißt die gegensüberliegende Häuserreihe am Todtentanz. Wenige Ueberbleibsel des Großsbaseler Bildes werden in der mittelakterlichen Sammlung am Münster bewahrt, im Uebrigen müssen Sopien hinreichen, wenn wir uns einen Besgriff von den beiden Schöpfungen machen wollen, mit welchen die Neuzeit so schonungslos versahren ist.

Von der ehemals in der Literatur verbreiteten Meinung, Holbein sei der Urheber dieses viel älteren Werkes gewesen, sprachen wir früher? und gaben an, wie dieser Irrthum sich gebildet hatte. Heut ist die Sache als erledigt anzusehen, mögen auch Küster und Fremdensührer zu Basel noch immer nicht ermangeln, die Reste der Malereien in der Mittelalterslichen Sammlung solchen die es glauben mögen, namentlich reisenden Engländern, als "Holbein" vorzuzeigen. Wir können seine Ausstlärung über den Meister des Werkes erwarten, der jedenfalls ein trefslicher Künstler war. Und Holbein, wenn er dasselbe auch nicht geschaffen hat, erfuhr doch sehafte Einwirkungen von ihm. Die Gestalten, welche er hier sah, erfüllten seine Phantasie, und nicht nur ihr tieser Sinn prägte sich ihm ein, auch manche kühnen Formen und Bewegungen regten ihn zu ähnlichen Ersindungen an. Ja zweimal hat er das Motiv einer dortigen Todtengestalt geradezu in sein Wert hinübergenommen 3).

Der Tod kommt in Compositionen Hans Holbeins in mancherlei Gestalt vor. Zwei Titelblätter mit Darstellungen solcher Art schrieben wir freilich nicht ihm, sondern dem Ambrosius Holbein zu und haben sie schon besprochen 4). Dagegen liegt eine Zeichnung unseres Meisters, wenn

<sup>1)</sup> Seine colorirten Copien befinden sich im Baseler Museum. Hiernach die Ubs bildung bei Maßmann "die Baseler Tobtentänze". Der Großbaseler Tobtentanz ist in zahlreichen Auflagen seit 1621 bei J. J. Merian in Kupferstichen erschienen.

<sup>2)</sup> Bb. I. S. 179 f.

<sup>3)</sup> Ueber Holbeins Todesbilber, außer ber S. 79 angeführten Literatur, namentlich Maßmann, Text zu Schlotthaners Copien, und die Ergänzungen hierzu in den Wiener Jahrbüchern der Literatur, 1832, II. Anzeigeblatt.

<sup>4)</sup> S. 93 (vgl. auch die Anmerkung).

auch vielleicht nur eine kleinere Stizze, einem großen, mit acht Platten herzgestellten Holzschnitt zu Grunde, von dem sich ein Exemplar in der Albertinischen Sammlung zu Wien, ein zweites im herzoglichen Museum zu Gotha besindet\*). Der Gegenstand ist "der Tod des Sünders und der Tod des Gerechten", eine Composition, welche an die Vilber der im 15. Jahrhundert entstandenen, handschriftlich wie im Holzschnitttasels Druck existirenden "Ars moriendi" erinnert. In dieser werden die Verssuchungen in der Todesstunde und ihre Ueberwindung dargestellt, und am Sterbebette erscheinen neben den versuchenden Teuseln die helsenden Engel und Christus mit den Heiligen, auf welche die Hossfnung des Sterbenden gerichtet ist.

Das Motiv, welches biefe älteren Vorstellungen bem Rünftler geboten haben, ift hier aber völlig frei verwerthet. Statt Gines Sterbenden feben wir zwei, von benen einer zur Seligkeit eingeht, ber Andere bem Berderben überliefert wird, und auch die Einführung des personificirten Todes bei einer solchen Darstellung ist neu. Oben thront der richtende Christus auf der Weltkugel, zu den Seiten, in sechs Medaillons, die Werke der Barmbergigkeit, barunter, auf Wolfen, zwei Engel mit Bosaunen. Unten liegt zur Rechten bes Seilands, ber sterbende Gerechte in seinem Bett, während "Liebe," "Glaube" und "Hoffnung" ihn tröftend umgeben. Die Lette blickt vertrauensvoll zu einem Engel empor, welcher bie Schafe von ben Bocken scheibet, ein zweiter Engel, ben Krang "Danksagung" haltend, beugt fich über die Lehne bes Bettes. Gegenüber wälzt fich ber Sünder angstvoll auf seinem Lager, Die "Welt" - eine schöne Geftalt, Die mit ber Hoffnung zu ben besten bes Bilbes gehört. - flieht von ihm; zu Bäupten fteht ihm ber Tob \*\*) mit bem Stundenglas und mit seinem Feldzeichen, einer Fahne mit bem Tobtenschäbel. Auch ber Teufel ergreift schon des Sünders Arm, indem er unter Flammen und Rauch aus der Erbe fährt.

Ferner läßt Holbein, ganz wie Dürer, in seinen Bilbern zur Offensbarung ben Tod mit ben brei apokalyptischen Reitern in geschlossener Reihe dahinsausen, ben Dreizack in den Händen, alles Lebendige zu Boden

<sup>\*) ¥</sup>ajj. 30.

<sup>\*\*)</sup> Im Märchen vom Gevatter Tob (Grimm, Kindermärchen Nr. 44) steht ganz ebenso der Tod zu häupten bes Kranken, wenn berselbe ihm verfallen ist; steht er basgegen zu seinen Füßen, so kommt ber Kranke bavon. Bgl. auch D. Mythologie.

schmetternd. Dann ersinnt er aber auch Darstellungen, welche bem eigent= lichen Tobtentang näher stehen. Ein wirklicher Reigen kommt nur einmal bei Holbein vor, und auch ba nur im Auszuge, nur aus fechs Paaren bestehend, als Schmuck für eine Dolchscheibe entworfen. Die Originalzeichnung ist mit bem Nachlaß Beuth's in bas Beuth-Schinkel-Museum zu Berlin gekommen \*), drei alte Copien find in ber Baseler Sammlung, eine auf ber Bernburger Bibliothet \*\*), auch tommen Dolchscheiben mit biefer Composition in berber Ausführung von ber Hand eines Schweizer Waffenschmieds vor \*\*\*). Von Holbeins gahlreichen Entwürfen für Gegenstände ber Bunftinduftrie ift biefer einer ber schönften und geiftvollsten, mas bie Zeichnung wie die Erfindung betrifft. Was fann sinnreicher sein, als ben todbringenden Dolch mit diesem Bilde von der Allgewalt des Todes zu schmücken? Wunderbar ift alles in den schmalen, sich gegen die Spitze verjungenden Raum bineincomponirt. Die Rühnheit und wilde Beweatheit ber Todtenfiguren zeigt den Ginfluß des Groß-Baseler Wandbildes, geht aber weit über baffelbe hinaus; aus ihren grinfenden Schädeln und aus jeder ihrer Geberden spricht dämonischer Hohn. Der erste Todte umklammert die Sand eines jungen ebeln Königs, beffen zu Boben gefallenen Reichsapfel er mit dem Fuße von sich schleudert, ber zweite, der einen Schleier haubenartig um den Ropf geschlungen, zerrt in grauenhafter Lustigkeit die Königin sammt ihrem Hündchen fort, mag sie sich auch noch so vornehm sträuben gegen biefen unwillfommenen Begleiter. Der britte spielt bem fahnentragenden Landsknecht auf Pfeife und Trommel einen Kriegsmarsch vor, und beißt ihn seinem Commando folgen. Des Rriegers Gefährtin, Die furzgeschürzte Dirne mit Beutel, Dolch und Feberhut wird plötzlich von einem Gerippe gepackt, daß ihr die Laute aus ber Hand fällt. Ein anderes, mit Reisehut und Bettelfack behangen und ein gebrochenes zweihändiges Schwert in ber Hand, hat ben feisten Bettelmond mit ber klappernben Büchse ergriffen und springt so eilig mit ihm bavon, daß der wohlbeleibte herr faum Schritt halten fann. Den Beschluß macht ein holdes Rnäblein, welches der sechste Todte an der Hand führt. Diese Composition ist ein wirklicher Tanz, in welchem sich Alles nach demselben beschleunigten Tempo bewegt.

<sup>\*)</sup> Meisterhaft gestochen von Otto. — Photographie nach bem Stich in bes Berf. Holbein-Album (Berlin, Schauer).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bas Berzeichniß ber Werke.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Herrn F. Robert-Tornow in Berlin.

In eigenthümlich milber Form werden diese Gedanken vom Tode und von ber Bergänglichkeit in einem Titetblatt in Metallschnitt\*) ausgebrückt, welches die Jahrzahl M. D. XX. trägt und trot mangelhafter Ausführung eine völlig Solbein'sche Erfindung zeigt. Unten ein sprudelnder Brunnen, auf beffen Schale zwei Anäblein sigen, bie in bas Sorn ftogen. Rings= um schöpfende und fpielende Rinder. Un ben Seiten wachsen Palmbäume auf, an welchen andere Anaben emporklettern. Dben aber siten ein Greis mit kahlem Schäbel und ein Weib mit hangenden Bruften, beibe nacht, zu ben Seiten eines Tobtenkopfes, in trübes Sinnen versunken. Diese Darstellung in ihrem fanft-elegischen Charafter scheint eher an bie Auffassung bes Alterthums als an die mittelalterlichen Schilberungen bes Todes zu erinnern, und mehr bas Schwinden ber Jugend, als bas Schwinden bes Lebens, bilbet hier bas Grundmotiv.

Seit 1524 kommen in Baseler Drucken Stücke von jener Initialen= Folge mit Todesbildern vor, beren vollständige Probedrucke die Namens= Unterschrift Sans Lütelburgers tragen, und in ihrem kleinen Umfange - elf Linien im Quabrat - bie Feinheit und bas Geschick bieses unveraleichlichen Solzschneibers in bochstem Mage zeigen. Gie stehen im Berhältniß entweder eines Auszugs oder einer Vorarbeit zu der hochberühmten, in zahlreichen Ausgaben erschienenen, so vielfach nachgeahmten Holzschnitt-Folge von Todesbildern, welche denselben Gegenstand aussührlicher und bei einem etwas größeren Format in reicheren Compositionen behandelt und ebenfalls von Sans Lütelburger geschnitten find, beffen Monogramm HL. auf einem ber Bilber, bem Blatte ber Herzogin, vorfommt. "Go bewundernswerth" — fagt Chatto \*\*) — "find diese Holzschnitte ausgeführt, mit soviel Gefühl und so vollkommener Renntnig beffen, was die Formschneidekunft zu leiften vermag, daß meines Wiffens fein Solzichneiber ber Gegenwart fie zu übertreffen im Stande ift. Die Manier bes Schnittes ift verhältnißmäßig schlicht. Da sind feine mühsamen und unnüten Kreusschraffirungen, wo bieselbe Wirkung burch einfachere Mittel erlangt werden konnte, kein Prunken mit Teinwerk, nur um bes Rünftlers Fähigkeit im Schneiben garter Linien zu zeigen. Jebe Linie ift ausbrucksvoll, und bie fünstlerische Absicht ist überall mit ben einfachsten Mitteln erreicht. Vorzüglich hierin offenbaren sich die Begabung und Empfindung des Formschneiders. Er verschwendet seine Zeit nicht an blos mechanische Ausführung, die heutzutage oft irr-

thümlich für Meisterschaft gehalten wird. Jedem Charakter strebt er ben Ausbruck zu geben, der ihm zukommt, und wenn man den kleinen Umfang der Schnitte in Anschlag bringt, scheint er das mit besserem Ersolg gethan zu haben, als irgend ein anderer Holzschneider der Vergangenheit wie der Gegenwart". Ein Theil dieses Lobes kommt aber auch noch auf die Rechnung von Holbein selbst, der seine Aufzeichnung dem Wesen der Formschnitt-Technik so völlig anzupassen verstand.

Diese Holzschnittsolge ist allgemein unter bem Namen "Holbeins Todtenstanz" bekannt. Keine Benennung könnte im Grunde falscher sein, mag dieselbe auch schon im Amerbach'schen Inventar zu Ende des 16. Jahrshunderts erscheinen. In den Originalausgaben kommt sie dagegen niemals vor, hier lautet der Titel: "Simulachres de la mort" oder "Imagines mortis", Bilder des Todes. Nur das hat Holbein noch mit den alten Todtentänzen gemein, daß er die verschiedenen Stände nach einander aufstreten läßt. Unter sich aber sind die einzelnen Momente vollkommen gesschieden, jedes Blatt enthält eine ausgebildete dramatische Scene, in der auch gewöhnlich mehr Personen handelnd auftreten, als die beiden Hauptsfiguren.

Holbein faßt ben Grundgedanken weit tiefer und großartiger. Sinne bes aften Liebes: "Media vita in morte sumus" zeigt ber Rünftler, wie der Tod mitten in's Leben felbst hereinbricht\*). Bon ihm wird nicht blos der Genuß irdischer Lust und Freude plötslich unterbrochen, wie dies im Wandbilde zu Bisa bargestellt war, sondern mitten im täglichen Wandel und in der Ausübung seines Berufes wird der Einzelne vom Tod ergriffen, jeder in einer Thätigkeit, die seinem bestimmten Stande und Charafter entspricht, jeder unversehens, mag seine Lage glanzvoll oder elend, mag sein Handeln gut ober bose sein. Diese einzelnen Momente aber sind boch wieder mit hoher dichterischer Kraft zu einem Ganzen vereinigt, bas in sich organisch gegliedert, sinnvoll eingeleitet und wirkungsvoll abgeschlossen ift. Satten Dürer, Sans Balbung Grien, Burgkmair in ihren oben geschilderten Blättern nur einzelne Scenen gegeben, so giebt Solbein ein vollständiges Drama, das sich indeß zu den Todtentänzen ber Vorgänger verhält, wie eine Shaksveare'sche Tragodie zu ben geistlichen Schauspielen bes Mittelalters.

<sup>\*)</sup> Wadernagel a. a. D. S. 355.

So verleiht der Maler, welcher unter allen Deutschen am ersten und entschiedensten mit modernem Geist erfüllt ist, dieser echt mittelalterlichen Idee die höchste künstlerische Form. Aber die Ansfassung des Alterthums, soweit sie damals bekannt war, und die Sinwirkungen von humanistischer Seite, die Holdein erfahren mochte, konnten kaum in einem verschiedenen Sinne auf ihn wirken. Durch die Todtengespräche Lucians, welcher in dem Kreise des Erasmus so großen Ginsluß übte, geht ebenfalls jener Zug der Ironie. Daraus, daß der Tod Alle gleich macht, wird hier ebenfalls Gewicht gelegt. Die äußere Erscheinung der Berstorbenen in der Unterwelt wird so geschildert, daß sie mit den Gestalten der Todtentänze übereinstimmen. "Du würdest dem Richter keinen Grund angeben können, warum Dein Schädel schöner als der meinige sein sollte", sagte Diogenes zum Mausolos\*), "beide sind kahl und abgeschält, unsere Zähne grinsen beidersseits auf gleiche Art, und wir haben beide statt der Augen keere Löcher und aufgestülpte Affennasen".

Und wenn an einer andern Stelle\*\*) Menippus nichts als Knochen und kahle Schädel an den Gestalten der Berstorbenen sieht, so stimmt gerade hierin Holden mit ihm völlig überein, denn der Maler verfährt seinen Borläusern und Zeitgenossen gegenüber darin als Neuerer, daß er die Todtengestalten als vollständiges Gerippe darzustellen pflegt. Dies möchten wir freilich nicht gerade als einen Borzug seiner Bilder ansehen. Erstens ist nämlich die anatomische Kenntniß Holdeins noch sehr untergesordneter Art\*\*\*). In dieser Beziehung steht er unter der Nachwirkung des Mittelalters, welchem die Zergliederung des Körpers als verboten galt. Soviel er von Italienischer Kenaissance sich angeeignet, die anatomische Kenntniß, welche dort namentlich Lionardo gewonnen, blied ihm verscholsen, welche dort namentlich Lionardo gewonnen, blied ihm verscholsen. Die Bildung des Gerippes beruht bei ihm auf keinem Wissen, sondern sie ist lediglich errathen. Selbst was die 1517 bei Johann Schott in Straßburg erschienenen großen Holzschnitte mit anatomischen Ubbildungen,

<sup>\*)</sup> Tobtengespräch XXIV., citirt nach Wielands Uebersetzung II. S. 279.

<sup>\*\*)</sup> XVIII. Gespräch.

<sup>\*\*\*)</sup> Hierilber: L. Choulant, Geschichte und Bibliographie ber anatomischen Abbisbungen nach ihrer Beziehung auf anatomische Wissenschlung bilbende Kuust; nehst einer Auswahl von Flustrationen. Leipzig, R. Weigel 1852. 4. — Dr. Davidson, Zur Geschichte ber anatomischen Abbisbungen. Demonstrativer Bortrag. Aus d. Jahresber. d. Schles. Ges. Breslau 1861.

bie ersten Anfänge wirklicher Prüfung im Norden\*), an medicinischem Wissen ausweisen, ist nicht verwerthet. Oft entspricht den Schulterblättern eine ähnliche Anochengestaltung auf der Brust, eine richtige Angabe des Beckens sehlt gewöhnlich, die Gelenke sind völlig misverstanden, das Schienbein und der Unterarm zeigen nur einen Anochen, während sich dagegen Oberarm und Oberschenkel oft den Luxus eines doppelten Anochens erlauben. Der Groß-Baseler Todtentanz weist nur ein wirkliches Gerippe auf, welches dem Arzte mit den Worten naht:

"Herr Doctor b'schawt die Anatomeh An mir, ob sie recht g'machet seh . . ."

Dieses Skelett ist bei weitem richtiger als irgend eines aus ben Solbein'ichen Holzschnitten. Freilich läßt sich nicht feststellen, ob bies gang das Verdienst des ursprünglichen Künstlers ist. — Sotmann \*\*) behauptet Holbeins Abweichungen von der ofteologischen Wahrheit seien nur durch die fünstlerische Freiheit zu erklären, welche sich zu ihrem Zwecke lediglich an bas Nothwendigste hält. Dies aber ift unbedingt falich. Durch die Art, wie der Rüuftler mit dem Anochengerüft umspringt, wird weder eine Bereinfachung, noch eine Berschönerung erreicht. Der Mangel an Ausbildung nach bieser Seite bin läßt uns übrigens nur um so mehr bie sichere Meisterschaft bewundern, mit welcher Holbein, ohne dies Hülfsmittel, die äußeren Formen des Körpers festzuhalten wußte. Welche Herrschaft des Auges über bie Erscheinung setzt dies voraus! Uebrigens ist zu bemerken, daß Holbeins Todtentanz-Zeichnung für eine Dolchscheibe bie erwähnten Fehler und Unrichtigkeiten nicht in gleichem Maaße zeigt. Daraus wäre zu schließen entweber, daß dieser Entwurf später entstanden sei und Holbein in der Zwischenzeit seine anatomischen Renntnisse vermehrt habe, ober daß jene Fehler vielleicht zum Theil auf Rechnung bes Holzschneibers kommen. Diese Frage zu entscheiden, fehlt uns das Material. Auf der Dolchscheide ift die Todten= gestalt manchmal noch weit vom Stelett entfernt, besonders diejenige, welche ben Landsknecht anlockt, und bas möchten wir für weit sachgemäßer halten. Die Geftalten bes Tobes find in äußerster Bewegung bargestellt, wodurch fonst aber sollen sie sich bewegen können, als mit Sulfe ber Musteln? Deshalb hat das Alterthum den Verstorbenen und Gespenstern, die es darstellt,

<sup>\*)</sup> Davidson S. 215.

<sup>\*\*)</sup> Deutsches Kunstblatt, 1852 S. 7. (Besprechung bes Choulant'ichen Buches).

zum Beispiel ben Bilbern tanzender Lemuren in den Reliefs eines Grabes von Cumae\*), und ebenso das Mittelalter den Gestalten seiner Todtenstänze mit Recht die Muskeln gelassen und beide haben die Darstellung eigentslicher Skelette gemieden. Holbeins Skelette haben etwas Dämonisches im Charakter, an grandioser Erhabenheit aber erreichen sie nicht den abgemagerten, bärtigen Tod mit der zackigen Krone, der sich auf Dürers Kupfersstich dem gewappneten Reiter gesellt.

Ehe wir auf die Charafteriftik der einzelnen Blätter eingeben, ist die Frage nach der Entstehungszeit der Todesbilder in Erwägung zu ziehen. Die erste batirte Ausgabe ist zu Epon im Jahr 1538 berausgekommen, boch ift kein Zweifel, daß die Solzschnitte bereits viel früher in Basel gedruckt worden sind. Wir besitzen Abzüge ber Originalplatten, auf nur einseitig bedruckten Blättern und mit Deutschen lleberschriften, die offenbar schon bort hergestellt sind, von benen sich aber nicht feststellen läßt, ob sie Brobebrucke ober wirkliche Ausgaben waren. Wir kennen vier Exemplare dieser Art, im Bafeler, Britischen und Berliner Mufeum, sowie auf bem Rupferftichkabinet ber Bibliothek zu Paris, Drucke von unvergleichlicher Klarheit und Schärfe, in bem schonen Schwarz, bas man nur in Deutschland erreichte. Sie stimmen völlig miteinander überein, ihre Ueberschriften find in einer etwas geneigten Stalienischen Schrift gebruckt, die Bahl ber Blätter ift 40; von den Blättern der Ausgabe von 1538 fehlt der Sterndeuter. Das Parifer Exemplar, alt gebunden, ift von besonderem Interesse beshalb, weil es eine andere Ordnung als die späteren Ausgaben zeigt. Nach Art mancher Todten= tänze, zum Beispiel bes Berliner und bes Berner Gemälbes, sind ber geistliche und ber weltliche Stand geschieben. Es kommen nach ben vier Einleitungsblättern zuerst die Geiftlichen, vom Pabst bis zum Arzt, welcher nach altem Brauch — auch bas Berliner Wandbild giebt ein Beispiel bavon - zu ben Geiftlichen gerechnet wird. Darauf bie Laien, vom Raifer bis zum alten Mann, ber bem Krüppel bes Groß-Bafeler Tobtentanzes zu entsprechen scheint; hiernach die Frauen von der Kaiserin bis zum alten

<sup>\*)</sup> Von Olfers, Ueber ein merkwirdiges Grab bei Kumae (Abhandl. ber Afab. b. Wiffenschaften zu Berlin, phil.:hist. Cl., 1830 S. 30 fg. Darüber Goethe XXXI. S. 390-396.

Weib und schlieflich bas Kind. Seltsamer Beise kommt erst barnach bas Blatt mit bem Titel: "Gebeyn aller menschen", bas später viel paffenber por bem Babft eingefügt wird. Den Schluß bilben "Dass Jüngst gericht" und "die wapen dess Thotsz". Eine ähnliche Anordnung — bis auf eine kleine Abweichung — hatte bas Berliner Exemplar, beffen Bilber jett zwar einzeln aufgeklebt find, bei bem aber ftets ber erfte von zwei Holzschnitten eine ziemlich alte handschriftliche Nummer auf ber Rückseite zeigt, fo daß sich wohl ftets zwei Bilder auf einem Blatt befunden haben. Die Barifer Bibliothek besitt noch eine Bafeler Ausgabe, die von der vorigen verschieden ift, und von der man kein anderes Exemplar kennt. Die Rückfeite ber Blätter ift gleichfalls unbedruckt, bie Folge aber ift unvollständig, und über die alte Anordnung läßt sich nichts feststellen. Die Deutschen Ueberschriften sind mit abweichenden Charafteren, nämlich aufrechtstehenden gothischen Lettern, gedruckt. In den Benennungen kommen orthographische Berichiedenheiten vor, bas jungfte Gericht ift hier "bas letft Urtepl Gottes" benannt, über bem Wappen bes Todes fteht: "Gebend bas end", was bereits mit ber Bibelftelle, die in ben späteren Ausgaben barüber fteht: "memorare novissima etc.", übereinstimmt. Der Sterndeuter ift hier bereits vorhanden. Aus biefen beiden Umftänden folgt, daß biefe Ausgabe später als die vorige ift.

Acubere Angaben über die Zeit der einen wie der andern fehlen. Aeltere unzuverlässige Schriftsteller sprechen von einer Baseler Ausgabe des Jahres 1530 und so hielt man dieses Jahr einstweilen muthmaßlich sest. Im ersten Bande versuchten wir innerliche Gründe für eine etwas frühere Zeit beizubringen\*). Die Stimmung der Banernkriege — das werden wir gleich bestätigt sinden — spricht sich deutlich in ihnen aus. Dies würde auf die Jahre 1524 und 1525 deuten, und in der That kommen auch die sicher gleichzeitigen Initialen mit Todesbildern zuerst in Drucken des Jahres 1524 vor. Zogen auch die Gesahren an Basel vorüber und wußte die Klugheit des Rathes und der eidgenössischen Gesandten die aufrührerischen Bauern, welche am 3. Mai 1525 gegen die Stadt zogen, zu beschwichtigen, so ging es im Baseler Bisthum, im Breisgau und Elsaß desto wilder zu, und Nachrichten von allerlei Greuel und Blutvergießen langten von allen Theilen des Reiches an. Wie dann auch das solgende Jahr an Unglück

<sup>\*)</sup> Band I. S. 343.

reich war und dem Künstler Beranlassung bieten konnte, sich weiter mit so düstern Phantasien zu beschäftigen, namentlich durch die Pest, die vom April bis zum October wüthete, haben wir schon gesehen.

Daß die Zeichnungen jedenfalls beendigt waren, ebe Holbein im Spätsommer 1526 Basel verließ, geht aus einem bis jett noch gang unbeachteten Umstande hervor. Die reiche Tobtentang Sammlung im Rupferstichcabinet bes Berliner Museums enthält Covien nach 23 Blättern ber Holzschnittfolge, in getuschten Federzeichnungen auf bräunlich grundirtem Bapier, runden Formates, etwa fünf Zoll im Durchmeffer. Die Copien sind tren, wenn auch vergrößert, und nur in so fern abweichend, als die Aenderung des Formates es mit sich brachte. Derb, aber mit Berständniß ausgeführt, scheinen fie Entwürfe für kleine Bafeler Glasmalereien zu fein. Sie sind nur nach Originalen, die schon in den ersten Probeabzugen vorfommen, gemacht\*), und ebenso ist zu erkennen, daß sie nicht nach Zeichnungen, sondern nach den Holzschnitten selbst gefertigt sind, sonst wurden fie ja von ber Gegenseite sein muffen und könnten auch schwerlich Sans Lütelburgers Monogramm auf bem Blatt ber Bergogin zeigen. Auf bem vierten Blatt, mit bem Kaiser, steht nun aber über bem Throne besselben die Jahrzahl 1527.

Elf Jahre später, gleichzeitig mit den Bildern des Alten Testaments, kam die erste Ausgabe der Todesbilder in Khon bei den Brüdern Trechsel heraus. Es waren 41 Blatt, ohne Titel über den einzelnen Bildern, dafür aber mit Lateinischen Bibelstellen und mit Französchen Bersen des Gilles Corozet, welche für spätere Ausgaben durch Luthers Schwager Georg Demmel oder Aemylius in das Lateinische übertragen wurden. Die Reihenfolge der Blätter war 1538 eine andere geworden; die Geistlichen waren von den Laien, die Männer von den Frauen nicht mehr geschieden. Auf den Papst folgt, wie in beiden Baseler Bandbildern, der Kaiser. In dieser Reihenfolge, die in der Jusammenstellung der Blätter oft höchst sinnreich ist, werden wir später die einzelnen Bilder betrachten. Die Abdrücke in dieser Ausgabe zeigen nicht jene Schwärze der Baseler Probedrucke, sondern einen blassern Ton, sind aber gleichfalls mit höchster Sorgsalt hergestellt, wie es die zarte Arbeit der Stöcke erheischt.

<sup>\*)</sup> Bgl. das Berzeichniß ber Berke, Holzschnitte, Paff. 2, Todesbilber, Schluß. — Ebenba über bie angeblichen Originalzeichnungen.

Eine lange Frangösische Vorrebe geht vorauf, mit ber Ueberschrift: A moult reverende Abbesse du religieux couuent S. Pierre de Lyon, Madame Johanne de Touszele, Salut dun vray Zele. Das Rioster Saint=Bierre les Nonnains, als beffen Aebtiffin die Angeredete genannt wird, war ein altes, berühmtes Stift, beffen Damen bamals burch ihre Geburt und ihren Reichthum, aber auch durch ihren Mangel flösterlicher Disciplin und die Opposition, welche sie bem Bischof machten, befannt waren 1). Der Autor der Borrede hat zwar seinen Namen nicht unterzeichnet aber hinreichend angedeutet; es ift Jean de Baugelles 2), einer ber brei berühmten Brüder Baugelles, welche bamals in bem literarischen Leben von Epon eine große Rolle spielten 3). "D'un vray zelle" war seine gewöhnliche Devise, die auch bei anderen Schriften vorkommt; bann erinnert er auch gleich Eingangs bie Aebtiffin, wie, bis auf ihren Anfangs= buchstaben T, ihr Bor= und Zuname bem feinigen völlig gleich fei 4). Jean de Bauzelles war Pfarrer von Saint-Romain zu Lyon und Prior von Montrottier; er ist als Dichter, Gelehrter und als Autor wie lleberfeter religiöfer Schriften befannt.

Seine Widmung hat den Schriftstellern, die sich mit den Todessbildern beschäftigten, viel Verlegenheit und großes Kopfzerbrechen durch solgende Stelle verursacht: Donc retournant a noz figurées faces de Mort, tresgrandement vient a regreter la mort de celluy, qui nous en a icy imaginé si elegantes figures, auançantes autant toutes les patronées iusques icy, comme les painctures de Apelles ou de Zeusis surmontent les modernes. "Denn" — um deusch fortzusachen — "seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Histoire de la ville de Lyon Ancienne et moderne . . . par le R. P. Jean de Saint-Aubin de la compagnie de Jesus. Lyon, 1666. p. 211. 349. — Monfalcon I. p. 612.

<sup>2)</sup> Zuerst erkannt von Langlois, II. S. 89. Kein Deutscher Schriftsteller hat auf biese Notiz des schon 1851 erschienenen Buches Rücksicht genommen. — Bgl. auch Ambr. Firmin Didot, 54 f.

<sup>3)</sup> Breghot du Lut et Pericaud aîné, Biographie Lyonnaise. Paris et Lyon 1839. p. 308. — (Pernetti) Recherches pour servir à l'histoire de la ville de Lyon. 1757. — Le P. de Colonia de la compagnie de Jésus, Histoire litteraire de la ville de Lyon. . . 1730.

<sup>4)</sup> Lequel bon JESVS non sans divine providence vous a baptisee de nom et surnom au mien unisonantement consonant, excepté en la seule lettre de T. lettre, par fatal secret, capitale de votre surnom: pour autant que c'est ce caractère de thau, tant célèbre chez les Hébreux et vers les Latins, pris à triste mort....

Todesbilder, mit ihren in ernste Reime gebrachten Beschreibungen, flößen ben Beschauern solche Bewunderung ein, daß sie die Todten wie lebend, die Lebenden wie todt vor sich zu sehen glauben. Darum scheint mir, daß der Tod befürchtet hat, biefer treffliche Maler moge ihn fo lebendig malen. daß er nicht mehr als Tod gefürchtet werde, und daß der Künstler selber sich badurch unsterblich mache. Deshalb fürzte er seine Tage so sehr, daß er mehrere andere Vilder, die er schon gerissen, nicht vollenden konnte. Darunter auch bas Bild bes herabgeschleuderten und unter seinem zerschellten Wagen gequetschten Fuhrmanns. Da haben die Räber und die Pferde sich so schrecklich überstürzt, daß es ebenso grauenvoll ist, ihren Fall zu sehen, als ergötlich, die Gier eines Todes zu beobachten, ber binterrucks mit einem Röhrchen ben Wein aus einem eingestoßenen Fasse faugt\*). An diese unvollendeten Darftellungen hat niemand die lette Hand zu legen gewagt — ebensowenig wie jemand wagen möchte, den unvergleichlichen Regenbogen des Himmels zu berühren \*\*) — wegen der fühnen Zeichnung, Perspective und Schattirung, welche in biesem Meisterwerk so zierlich durchgeführt sind, daß sie uns eine freudige Angst und eine melancholische Freude einflößen, traurig und ergötlich zugleich \*\*\*).

Auf Holbein, den Erfinder, der damals noch lebte, kann sich die Stelle nicht beziehen; es ist kein Zweifel, daß sie auf den Formschneider Hans Lütelburger geht. Daß dieser kurz zuvor gestorben, wird dadurch wahr-

<sup>\*)</sup> Hier hat ber gelehrte Autor falsch gesehen; ber Tob breht ben Knebel bes Fasses auf.

<sup>\*\*)</sup> Bauzelles spricht von bem wirklichen Regenbogen und meint nicht, wie Manche gebacht haben, ein unvollenbetes Werk.

<sup>\*\*\*)</sup> Car ses histoires funebres auec leurs descriptions seuerement rithmées, aux aduisans donnent telle admiration, qu'ilz en jugent les morts y apparoistre tresviuement, et les vifs tresmortement representer. Qui me faiet penser, que la Mort craignant que ce excellent painetre ne la paignist tant vifue, qu'elle ne fut plus crainte pour Mort, et que pour celà luy mesme n'en deuint immortel, que a ceste cause elle luy accelera si fort ses iours, qu'il ne peult parachener plusieurs aultres figures ià par luy trassées. Mesme celle du charretier froissé, et espaulti soulz son ruyné charriot, Les roes et Cheuaulx duquel sont là si espouentablement trebuchez, qu'il y à autant d'horrenr a veoir la precipitation, que de grace a contempler la friandise d'une Mort, qui furtiuement succe auec vng chalumeau le vin du tonneau effondré. Ausquelles imparfaietes histoires comme a l'inimitable arc celeste appellé Iris, nul n'a ose imposer l'extreme main, par les audacieux traictz, perspectiues, et vmbraiges en ce chef d'oeuure comprises et là tant gracieusement déliniées, que lon y peut prendre une delectable tristesse, et vne triste delectation, comme en chose tristement ioyeuse."

scheinlich, daß die von Bauzelles erwähnten übrigen Bilver, die unvollendet, hinterlassen worden und welche erst in späteren Ausgaben erschienen sind, in der That die Hand eines andern, nicht ganz so bedeutenden Formschneiders verrathen. Ja gerade die von den meisten Schriftstellern im modernen Sinne genommene und deshalb mißverstandene Wendung "la mort de celluy, qui nous en a icy imaginé si elegantes sigures" weist ausdrücklich auf den Holzschneider hin. Nicht von demjenigen, welcher die Vilder ersonnen hat, ist hier die Rede. Imaginé, Lateinisch Imaginatus, ist mit sculptus gleichbedeutend; ebenso ist auch Ymaginier dasselbe wie Tailleur d'images, Vildhauer oder Vildschnizer, also sculptor, was der gemeinsame Lateinische Ausdruck für Vildhauer wie für Form, schneider ist.

Aber damit sind noch nicht alle Schwierigkeiten beseitigt. Den Gestorbenen, dessen Namen er verschweigt, nennt Bauzelles "painetre"; daß der Maler, der die Bilder ersunden, eine andere Person sei und noch lebe, ist mit keinem Worte angedeutet \*\*). War, wie man behauptet hat \*\*\*), der Verfasser so unwissend, daß er von Holbein nichts wußte und ihm der Formschneider mit dem Maler in eine einzige unbekannte Größe zusammenschmolz? Möchte man auch dies — was bei einem Manne wie Bauzelles gar nicht denkbar ist — für möglich halten, so hätten es doch die Bersteger nicht durchgehen lassen können, welche Bibelbilder und Todesbilder aus derselben Quelle erhalten hatten und erstere gleichzeitig mit Holbeins Namen erscheinen ließen, welchen Nicolaus Bourbons Lateinisches Carmen versündigt. Warum geschah bei den Todesbildern nichts Aehnliches? Man hätte es so bequem gehabt. Die im selben Jahre 1538 zu Lhon erschienene nene Aussage von Bourbons "Nugae" brachte auch solgendes Epigramm:

De Morte picta a Hanso pictore nobili. Dum mortis Hansus pictor imaginem exprimit, Tanta arte mortem rettulit, ut mors vivere Videatur ipsa: et ipse se immortalibus Parem Diis fecerit operis huius gloria.

<sup>\*)</sup> Ducange, Glossarium mediae et inf. Latin. "Ymaginatus". — Glossaire français "Ymaginé". In dieser Frage von M. Ambroise Firmin Dibot (p. 57) citirt.

<sup>\*\*)</sup> Was für Fr. Douce ber Hauptgrund war, um Holbeins Urheberschaft zu bestreiten. \*\*\*) Sotmann, Annstblatt. 1836. S. 124.

Scheinen nicht diese Verse wie gemacht, um den Todesbildern voranzugehen? Und gewiß waren sie auch zu keinem andern Zweck geschrieben; als sie fortblieben, ward ihre Pointe wenigstens in die Vorrede hinüberzgenommen; die Wendung "ut mors vivere videatur ipsa" etc. hat man mit Recht in den Worten wiedererkannt: . . . la Mort craignant que ce excellent painetre ne la paignist tant visue, qu'elle ne sut plus crainte pour Mort, et que pour celà luy mesme n'en deuint immortel."

Rur mit Abficht kann Solbeins Rame bier verschwiegen worden sein. und ber Grund bavon ift nicht schwer zu burchschauen 1); er liegt im ursprünglich fatirischen Charafter ber Bilber, ben wir gleich fennen sernen werben. Holbeins Interesse wie bas ber Verleger machte es wünschenswerth, baß fie anonym erschienen. In Lyon wurde jede Regung der Reformation von Bischof und Obrigkeit eifrig bekämpft, mit Anwendung ber blutigen Reperedicte Frang' I. 2) An vielen dieser Todesbilder aber, namentlich an Blättern wie ber Bapft ober die Nonne, mochten ftreng katholisch Gesinnte Unftoß nehmen. Dies hatte um fo bebenklicher fein können, mare bas Büchlein mit bem Namen Holbeins aufgetreten, welcher bamals am Sofe bes protestantischen Rönigs von England lebte und ein Baseler Bürger war, ein Angehöriger ber Schweiz, von woher die neuen Lehren eindrangen. Deshalb wurde er mit keiner Shibe genannt, ja ber Tob des Formschneiders wurde zu einer Wendung benutt, welche das Publicum hinsichtlich des Urhebers auf eine falsche Spur führte. Und noch mehr, ein hochgeachteter Beiftlicher und rechtgläubiger Schriftsteller mußte bie Vorrebe verfaffen, bie Aebtissin eines angesehenen Rlosters, bas unmittelbar unter papstlicher Autorität ftand 3), bie Widmung annehmen. Wenn fie fein Aergerniß nahmen, fiel auch für Andere bie Borwand bazu fort. Aber auch Holbein konnte in eigenem Interesse einige Vorsicht für angebracht halten. Um biefelbe Zeit, nach bem Tobe ber Ronigin Jane Sehmour, begann auch bereits in England eine kirchliche Reaction, welche bem wahren protestantischen Freimuth die Flügel beschnitt.

Den Kaiser, der über alle Lebendigen unbesiegbar seit dem Anbeginn der Welt herrscht 4), nennt Bauzelles den Tod in seinem Borwort. Ihm

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen schon von Chatto (Treatise p. 439) erkannt.

<sup>2)</sup> Monfalcon II. S. 660 f.

<sup>3)</sup> Monfalcon I. S. 612.

<sup>4)</sup> L'Imperatrice sur tous viuans invictissime dès le commencement du monde regnante. Bolt mann, holbein unb seine Beit. ell.

schwebte hier die Auffassung bes Künftlers vor, ber sein großartiges Drama in Bilbern mit dem Ansang der Welt beginnen läßt. Die vier ersten Blätter, dieselben, welche minder passend auch zu den "Bilbern des Alten Testaments" verwendet worden sind, bilden eine Art von Exposition. Der Tod ist der Sünden Sold. Deshalb brachte der Maler des Großbaseler Todtentanzes eine Darstellung des Sündenfalles am Schluß an. Manuel entlehnte ihm diesen Gedanken, setzte aber weit passender den Sündenfall an den Beginn. Ihm folgt Holbein, der aber die Idee viel weiter ausssührt. Den Ansang macht die Erschaffung der Eva, eine Composition, die wie ein Auszug jenes Bildes am Beginn von Adam Petri's Altem Testament scheint, ohne so schloss am Beginn von Adam Petri's Altem Testament scheint, ohne so schlange wie gewöhnlich mit menschlichem Kopf; Eva sündenfall; die Schlange wie gewöhnlich mit menschlichem Kopf; Eva sindenfall; die Schlange wie gewöhnlich wit menschlichem Ropf; Eva sindensand, die Keinen die Frucht vom Baume; allerlei Thiere ringsum. Als hierauf der Engel die Schuldigen aus dem Paradiese jagt,

Adam bamgt die erden .

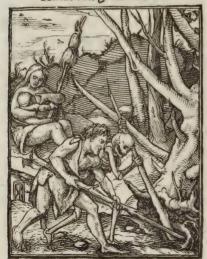

springt der Tod neben ihnen her und macht auf der Leier zu ihrer Flucht Musik. Tetzt schafft Adam im Schweiße seines Angesichts; in der Ferne sitzt sein Weib, halbnackt, mit dem Spinnsrocken, und fängt ihr Kind. Er selber robet mühselig einen Baumstamm aus, und zur Seite gräbt, ihm nachäffend, der Tod. (S. die Abbildung.)

Die Handlung selbst wird burch bas Blatt "Gebein aller Mensichen" eröffnet. Aus beiden Baseler und aus dem Berner Wandbilde hat Holbein die Gerippe vor dem Beinshause, welche die Musik zum Tanz machen, herübergenommen. Granens

hafte Gestalten, zum Theil mit Leichentüchern behangen und mit Weibershaube oder Cylinder-Filzhut, stimmen mit Pauken, Trompeten und Drehsorgel ihren Rehraus an. Der Tod weiß es, wie er jeglichen Menschen am besten trifft. Auf dem Gipfel seiner Vermessenheit packt er den Papst, wie er einem Kaiser, der ihm knieend die Füße küßt, die Krone auf das Haupt setzen will. So hatte der Tod kurz vor Ersindung des Blattes Leo X. hingerafft, der wenige Jahre zuvor in Raffaels Stanzen sich

selbst hatte masen lassen, wie er in der Rolle Leo's III., der Karl den Großen frönt, dem Französischen Könige Franz I. die Kaiserkrone aufsetzt. Sine Gruppe vornehmer Geistlicher steht zur Linken des Thrones, vorn ein stolzer, weltmännischer Cardinal und hinter ihm ein Todtengerippe, das, ausstaffirt mit Hut und Kreuz, seine Haltung höhnend nachahmt. Sine Sirenengestalt trägt die Lehne des päpstlichen Stuhls, und hinter dem prächtigen Baldachin lauert ein Teufel, um die Seele des Hohenpriesters in Empfang zu nehmen, während ein zweiter Teufel, eine Bulle mit fünf Siegeln haltend, über den Geistlichen schwebt. Hier ging die Kühnheit der Satire so weit, daß man später sich damit vorsah. Die Kölner Nachschnitte lassen die Teufel fort, die Benetianischen Copien hatten sie zwar ansangs, später aber werden sie herausgeschnitten und der Holzstock wird gestlickt, was die Abdrücke beutlich sehen lassen kassen.

Der Raiser bagegen hat sein Saus bestellt, als es zu Ende gebt. Auch er thront im vollen Ornat, von seinen Rathen umgeben, aber er übt sein hohes Umt in würdigster Art. Der arme, gemeine Mann eine föstliche Figur! - trägt ihm knieend seine Rlage vor, und ber Monarch wendet sich zornig gegen den vornehmen Bedrücker, der sich vergebens zu entschuldigen sucht \*\*). Dem Kaiser mit der vom Alter gebeugten Haltung, dem Schwert, beffen Spitze abgebrochen ift, und dem goldnen Bließ, hat ber väterländische Sinn bes Künftlers die Zuge Maximilians gegeben \*\*\*), diefes volksthümlichen Herrschers, der ihm selbst von Augsburg ber so wohl im Gedächtniß war. Dagegen ift ber König als Frang I. von Frankreich bargeftellt; die Züge, namentlich die große, gerade Nase, bie Wendung des Ropfes, die Tracht sind trot des kleinen Umfangs treu und charafteriftisch; man wird sofort an bas Tizian'sche Porträt im Louvre erinnert. Böllig unbereitet, mitten im eitlen, irbischen Genuß ereilt ben König bas Berhängniß. In offener Halle, unter bem mit Lilien gezierten Balbachin, sitt er an reichbesetzter Tafel; unter die Dienerschar aber hat sich ber Tod eingeschlichen und füllt ihm die Schale.

<sup>\*)</sup> In Glissenti's Discorsi morali . . . Venetia M.DCIX, wo fast sämmtliche Copien wiederholt sind.

<sup>\*\*)</sup> Daß er ihm, wie Maßmann (Text zu Schlotthauers Copien, S. 77) behanptet, bie Spitze bes Schwertes in bas Haupt geschleubert, kann ich nicht sehen. Was M. für die Spitze halt, ift ber Hut eines ber Umstehenben.

<sup>\*\*\*)</sup> Deshalb braucht bas Bild nicht gerade, wie Maßmann will, noch bei seinen Lebzeiten ersunden worden zu sein.

Dem Cardinal, ber in einer Weinlaube sitzt, reißt ber Tob ben Hut vom Kopfe, als er einen Ablaßbrief aus ben Händen giebt. "Wehe benen, die den Gottlosen Recht sprechen um Geschenke willen und das Recht ber Gerechten von ihnen wenden", lautet die Ueberschrift\*). Den Arm der Kaiserin, die vor der Pfalz mit ihren Ehrendamen stolz einhersgeschritten kommt, ergreift ein todtes Weib, mit dem Leichentuch wie mit einem Fürstenmantel umhüllt, und führt sie an das offene Grab, ihr zeigend: da mußt du hinein. Im Narrencostüm, das bei Hofe Freibrief hat, packt der Tod die Königin an der Hand, um mit ihr davonzuspringen. Umsonst schreit sie, wie ihre Begleiterin, laut auf vor Angst, und umsonst sucht der Cavalier mit verzweiselter Anstrengung sie frei zu machen.

Dieser Tod in Narrentracht ist eine der beiden Figuren, welche der Maler aus dem Großbaseler Gemälde entlehnt hat. Dort sprang der Tod in solchem Aufzuge mit dem Narren davon; Holbeins ironischer Geist hat ihn aber weit seiner verwendet.

"Ich werde ben Hirten schlagen und die Schafe ber Berbe werden fich zerstreuen" \*\*), steht über bem Blatt mit bem Bischof. In schöner Landschaft mit steilen Bergen, hochgelegener Burg und abendlicher Sonne nimmt das Gerippe den Arm des greisen Bischofs in den seinen. Und da ihnen der Oberhirt geraubt ist, zerstreuen sich die Unterhirten zwischen ihnen ein Mönch - sowie die Schafe nach allen Seiten bin. Den Herzog, als er mit seinem Gefolge geschritten kommt, spricht ein Bettelweib mit ihrem Anaben an, und da er fich mitleidslos weawendet. packt ibn ein befränztes Gerippe am Hermelin. Darauf springt ber Tob mit Mitra und Hirtenstab bes feisten Abtes von bannen und zerrt ihn selber an der Rutte nach sich. Vergebens sträubt sich dieser und will ihm sein Brevier an den Kopf werfen. "Er wird sterben, der keine Zucht hatte, und wird ergriffen werden in der Fülle seiner Thorheit." Ginen Kranz von Schwertlilien auf bem Haupte, zieht ber Tod die Aebtiffin bei ihrem Scapulier aus der Alosterthure nach sich, mag sie noch so angstvoll ihre Sante mit bem Rosenkrang falten, und mag auch bie Pförtnerin laut um Hülfe schrein.

Den Sbelmann packt bas Gerippe am Mantel um ihn auf bie Bahre zu schleubern, er greift unverzagt bem Feind nach ber Rehle und

<sup>\*)</sup> Jefaiä V.

<sup>\*\*)</sup> Matth. XXVI., Marc. XIV.

erhebt bas Schwert, aber solchem Gegner ist er nicht gewachsen; mit unwiderstehlicher Gewalt tritt der ihn an und hält ihn fest. Dem Domherrn, welcher mit seinem weltlichen Gefolge, Bage, Hofnarr und Falconier, in die Kirchthur tritt, gesellt sich der Tod bei und zeigt ihm an ber Sanduhr, seine Zeit sei abgelaufen. Der Richter, ein wohlbeleibter Berr mit gemeinem Gesicht, fitt um Recht zu sprechen auf seinem Stuble, aber ben Armen läßt er unbeachtet und ftreckt bie geöffnete Sand bem Reichen hin, ber in den Seckel greift. Da klettert hinter ihm ber Tod empor und bricht ihm felbst ben Stab, ben er halt. Auf ber Gaffe mit ihren Giebelhäusern finden wir ben Fürsprech (noch jett bas Schweizer Wort für Abvotat). In der Ferne ein zerlumpter und verzweifelter Mann, den er um Sab und Gut gebracht. Jest zahlt ihm ein Burger sein Honorar aus, und zugleich steht der Tod dabei, wirft ihm auch ein paar Goldstücke seines Sündenlohnes höhnend in die Hand, und halt babei bas Stundenglas, bas ihn abruft, in die Höhe. Dem Rathsherrn blaft ein Teufel ins Dhr, daß er, ganz in die Berhandlung mit einem Bornehmen versenkt, des Urmen nicht Acht hat, ber ihm vergeblich die Hand an die Schulter legt und um Gehör fleht. Doch ber Tod mit Sanduhr und Grabscheit hat sich ihm in den Weg geworfen; - bis hierher und nicht weiter. Solche Mahnung mochten jene Tage der Aufregung im Mai 1525 hervorrufen, in welchen die Bauern ihre bringenden Beschwerden vor den Rath von Basel brachten, und Frieden ober Aufruhr von bessen Entscheidung abhing.

In der Kirchenhalle ist die andächtige Menge versammelt, Männer und Weiber scharen sich um die Kanzel, um auf Gottes Wort zu hören, auch Einer, der seinen Kirchenschlaf hält, ist natürlich dabei. Wie geschickt weiß der Prädicant seine Lehre vorzutragen, wie spricht seine Gleißerei aus den Zügen des Gesichts und aus den Geberden der Hände! Aber noch Einen Prediger giebt es, dessen Mahnung erschütternder wirkt. Mit der Stola angethan, steht hinter dem Redner der Tod auf der Kanzel und hebt eine Kinnlade in der Hand empor, um ihn niederzuschlagen, noch ehe er Amen gesagt hat. "Behe denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsterniß Licht und aus Licht Finsterniß machen, die bitter in süß und süß in bitter wenden \*)." — Ueber die Gasse schreitet der Pfarrer hin, um das Sacrament einem Sterbenden zu bringen, doch auch er ist

<sup>\*)</sup> Jesaiä V.

ein sterblicher Mensch; als sein Sakristan, mit Glöcklein und Laterne geht ber Tod vor ihm her.

Bon allen Geiftlichen bleibt ber Pfarrer also fast allein von ber Satire verschont. Die Dorfpfarrer sowie bie niedere Beistlichkeit in ben Städten. bie am wenigsten äußere Vortheile genossen und die meisten firchlichen Bflichten batten, dazu von den Mönchen besonders benachtheiligt wurden. erwiesen sich eben vorzugsweise zugänglich für die Reformation 1). Defto schlimmer ergeht es bem Monch; gerade als seine Büchse und sein Bettelsack recht gefüllt sind, halt ihn bas Gerippe mit wilbem Sohn an ber Rapuze fest, und die Ueberschrift rebet von denen, die in der Finsterniß siten und im Schatten bes Tobes 2). Gegen die Bettelmönche regt sich schon lange vor dem Ausbruche der Reformation der Spott am beftigsten. Im "Doten bant mit figuren" aus ber zweiten Sälfte bes 15. Jahrhunderts 3) werden der "gude" und der "bose monich" unterschieden, und bieser kommt gleich hinter bem "Diep". - In ihrer Zelle zeigt uns Holbein die junge Nonne, die mit dem Rosenkrang am Altar kniet und boch zugleich auf das Lautenspiel des Buhlen hört, der auf ihrem Bette sitt; aber binter ihr steht ein scheukliches todtes Weib und löscht die Rerze aus. "Es giebt einen Weg, ber bem Menschen recht scheint, boch sein Ende führt zum Tode 4)". Willfommener ist der Tod dem alten Weibe, das, einen knöchernen Rosenkranz betend, sich mühsam am Krückstock hinschleppt; jubelnd und bekränzt nimmt er ihren Arm, als wollte er sie zum Tanze führen, und ein anderes Gerippe springt musicirend vorauf.

In seinem Studierzimmer sitzt der Arzt am Pult, da führt ihm der Tod den hinfälligen Kranken zu. Hossenungslos blickt der Doctor diesen an und giebt ihm keinen tröstlichen Bescheid, das spiegelt sich deutlich in den Zügen der Beiden. Aber höhnend grinst ihn der Tod an; "Arzt, heile dich selbst! "sh" scheint er ihm zu sagen, — du bist ebenso sicher mein als der Andere! Dies Blatt ist nicht nur durch das Sprechende in Köpsen und Händen, sondern auch durch die Aussührung des Beiwerks bewundernsswerth, der runden Fensterscheiben in Bleifassung, der Bücher und Flaschen auf dem Brett, des ruhenden Hundes im Vordergrunde. Ebenso hoch steht

<sup>1)</sup> C. Hagen II. 165 f.

<sup>2)</sup> Bjalm CVII.

<sup>3)</sup> Berlin, Bibl. Incun. 15537 M. — Magmann Lit. d. T. p. 85 Nr. 2, p. 89 f.

<sup>4)</sup> Jerem. IV.

<sup>5)</sup> Luc. IIII.

das nächste durch die Behandlung der schönen Architektur und der reichen Renaissancemöbel. In seinem Prachtzimmer sitt der Sternseher, in das Studium des Himmelsglobus versenkt; da kommt der Tod und hält ihm einen Schädel vor Augen als einen Gegenstand, der gleichfalls der Betrachtung werth sei. "Künde mir, wenn du Alles weist, wußtest du, daß du würdest geboren werden und kanntest du die Zahl deiner Tage?\*)"

Zu bem Reichen, den wir zwischen Truhen und Gelbsäcken im sesten Gewölbe mit dem doppelt vergitterten Fenster treffen, hat sich der Tod an den Zahltisch gesetzt und greift in die Goldhausen hinein. Jammernd erhebt jener die Hände, denn ihm seinen Mammon und sein Leben rauben ist für ihn Eins. "Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und weß wird es sein, was du bereitet hast?\*\*)" Den Gesahren des Meeres ist der Kaufmann entronnen, er ist im Hasen bei seinen Kostbarkeiten und ausgeladenen Waarenballen beschäftigt, da ergreift der Tod den Uhnungslosen beim Schopfe und zerrt ihn am Rleide fort. Als britter dieses Kleeblattes, das den vergänglichen Gütern nachjagt, gesellt sich zum Geizhals und zum Kaufmann der Schiffer, der in keinem der älteren Todtentänze vorsommt, und bessen Einführung recht aus dem Geist dieser Zeit der Seefahrten und Entdeckungsreisen stammt. Das Schiff treibt in

Der Ritter.



höchster Gefahr, aus der Mannschaft ringen Einige verzweifelt die Hände, Andere wollen sich in das Meer stürzen, es jagen die Wolken, die Wogen übersluthen das Fahrzeug, das Segel ist vom Sturm zerrissen, und jetzt ist der Tod an Vord gestiegen und knickt den Mask.

Mit Küraß und Schuppenpanzer angethan, tritt der Tod dem gewappsneten Ritter gegenüber und rennt ihm, als er das Schwert zur Berstheidigung erhebt, die Lanze durch den Leib. Im Bauernkittel — der Dreschsstegel siegt vor ihm auf dem Boden — verfolgt der Tod den stolzen alten

<sup>\*)</sup> Hiob XXXVIII. \*\*) Luca XII.

Grafen und erhebt das Wappenschild um es ihm an den Kopf zu schleubern. Doch als freundlicher Begleiter führt er den armen alten Mann, ihm auf dem Hackrett vorklimpernd, auf sein Grad zu. Der jungen Gräfin, welcher eben die Kammerfrau ihr prächtiges Oberkleid darreicht, ist der Tod bei der Toilette behülflich und legt ihr ein Halsband von Todtensbeinen um. Die Edelfrau wandelt traulich am Arme ihres Gatten einsher, und schwört ihm: "Mich und dich trennt nur der Tod!\*)" Der aber tanzt schon, die Trommel schlagend, vor ihnen her, um sie beim Worte zu nehmen.

Diese Figur des Knochenmannes ist die zweite, welche Holbein aus dem Wandbilde des Predigerklosters entlehnt aber weit geistvoller verswendet hat. Dort sprang er dem Waldbruder voraus, ebenfalls zwei Knochen wie Trommelschlägel erhebend, hatte aber statt des Tambourins eine Laterne vorgebunden.

In ihrem Bette wird die Herzogin überrascht, am Kleide zieht sie ein Gerippe herab, während ein zweites bazu siedelt — ein schreckliches



Erwachen! Auf öber Straße zieht ber Krämer mit hochbelabener Kiepe, bas Schwert zur Seite, ben Hund neben sich, über Land, ba zerrt ihn etwas am Aermel. "Halte mich nicht auf, mein Weg ist weit," scheint er sagen zu wollen; aber ber ihn packt, ist ber Tod. Und ein zweites Gespenst, lustig auf dem Trumscheid\*\*) spielend, springt daneben her. In freundslicher Gegend mit dem Blick auf Dorf und Hügelland bei untergehender Sonne trifft der Tod den Ackersmann am Pfluge und treibt ihm die Pferde an. Dem armen Weibe, die

in verfallener Hütte ihr spärliches Mahl tocht, raubt er bas jüngfte Kind. "Der Mensch vom Beibe geboren" — lautet die Bibelftelle \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ruth I.

<sup>\*\*)</sup> Trompette marine, Marientrompete.

<sup>\*\*\*)</sup> Siob XIV.

— "lebt kurze Zeit und ift voll Unruhe, gehet auf wie eine Blume und fällt ab, und fliehet wie ein Schatten."

Wie bereits in den Probedrucken, war auch in den ersten Auflagen aus Thon dies das letzte der eigentlichen Todesbilder vor den beiden Schlußblättern. Seit 1545 kamen noch einige später vollendete Bilder, beren Vorhandensein Vauzelles bereits angedeutet hatte, hinzu.

Der Solbat auf bem Schlachtfelbe erhebt feinen Zweihander und tämpft mit dem Tode ber mit einem Knochen auf ihn losgeht. Sie stehen über Leichen, und fern über bie Sügel führt schnellen Schrittes ein zweiter Tobter, die Trommel wirbelnd, neue Scharen ihrem Schickfal zu. Es folgen die Spieler; ber erste hat gewonnen und streicht sein Gelb ein, der zweite hat verloren und flucht, da kommt der Teufel, den er gerufen und padt ben britten am Schopfe, und von ber andern Seite fährt ber Tod dazwischen, würgt seinen Mann an der Rehle und ruft dem Teufel zu: Erst tomme ich! Dann ber Säufer; Männer und Frauen siten beim wuften Belage, einem von ihnen, einem aufgeschwemmten Patron, gießt ber Tob einen Krug Weines in bie Gurgel. Unter biesen nachträglich hinzugekommenen Bilbern befindet sich auch dasjenige mit dem Narren, welcher ehemals in ben von lebenben Personen bargeftellten Schauspielen bes Todtentanzes eine hervorragende Rolle spielte\*). Auch als diese nicht mehr aufgeführt zu werden pflegten, hatte sich jene Episode vom Streit bes Todes mit dem Narren gesondert erhalten und kam bei Volksbelustigungen als eine pantomimische Darstellung vor. Aus England namentlich haben wir Kunde, daß sich biefer Brauch selbst bis in das vorige Jahrhundert erhielt; des Narren Anstrengungen und Ausflüchte, um dem Tode zu entflieben, ber schließlich boch seiner Berr wurde, bilbete ben Gegenstand. Un folde Darftellungen bachte Shaffpeare bei jenen Berfen in "Maß für Maß \*\*)."

".... Merely thou art Death's fool;
For him thou labourst by thy flight to shun,
And yet runst towards him still ...."

".... bu bist nur Narr des Todes,
Denn durch die Flucht strebst du ihm zu entgehen,
Und rennst ihm doch nur zu." —

\*\*) Act III. Sc. I.

<sup>\*) &</sup>quot;Sur le personnage du fou." Langlois I. p. 253-261.

Auch im Holbein'schen Bilde ist ber Narr thöricht genug, um zu meinen, daß er dem Tode entwischen kann. Er springt zur Seite, sucht ihn durch seine Bewegungen zu täuschen und schwingt den Kolbenschlauch, um dem Gegner unversehens einen Schlag zu versetzen Und dieser scheint auf sein Spiel einzugehen, hüpft neben ihm her, auf dem Dudelsack pfeisend, hat ihn aber unvermerkt am Kleide gefaßt, um ihn nicht wieder loszulassen.

Es folgt der Näuber, der sammt dem Spieler schon im "Doten dant mit figuren" vorkommt, während der Säuser Holbeins eigene Idee war. Im Walde überfällt er das Marktweib und will ihr den Korb, den sie auf dem Kopfe trägt, entreißen, schon hat aber ein Stärserer, der Tod, ihn selbst am Kragen gepackt. Dann kommt der Blinde, dem der Lod als verrätherischer Führer dient, ihn vorwärts zerrend über Stock und Stein. Darauf eine völlig neue Episode, der Fuhrmann, das Bild, welches Lützelburger, nach Bauzelles Angabe, unvollendet gelassen. Der mit Weinfässern beladene Wagen ist auf dem bergigen Pfade gestürzt. Das zweite Pferd ist gesallen, während das erste noch vorwärts trabt, die Achse ist gebrochen, ein Gerippe läuft mit einem Rade davon, während ein zweites hintenauf geklettert ist und den Knebel eines Fasses aufdreht. Jammernd und händeringend steht der Kärrner dabei und schaut dies Bild der Zerstörung. Im nächsten Augenblick aber wird er selber in den Sturz verwickelt sein.

Den Schluß bildet — in kühner Erfindung — ber Sieche und Elende. Ausgestoßen aus den Häusern, geslohen von den Menschen, sitzt er auf der Streu und sleht den Tod herbei, doch auch der bleibt von ihm sern. Fürchterlicher kann der Hohn nicht zugespitzt werden. Es ist das ein Anklang an die Legende vom ewigen Juden. Auch andere Sagen gleichen Inhaltes gab es zu Holbeins Zeit. Gerade zu Anfang des 16. Jahrhunderts spielt zu Lübeck die Geschichte\*) von einem alten reichen Kausmann, der die Welt so lieb hatte, daß er nicht an das Sterben dachte; Frau, Kinder, Freunde starben ihm, und jedesmal kam der Tod und fragte ihn, ob er nicht Lust habe abzuscheiden, er aber wollte nicht. Doch er wurde immer älter und dürrer und endlich Kinderspott, da seuszte er nach dem Tode, der aber kam nicht. Lebensüberdrüßig wollte er Mittersnachts in die Marienkirche dringen, um den Tod da zu suchen, wo er an

<sup>\*)</sup> Dr. Ernst Deecke. Lübische Geschichten und Sagen. Lübeck, 1852. S. 272. "Steinalt".

vach und blieb da sitzen, bis er endlich versteinerte. Auch im Triumph des Todes zu Pisa sahen wir die Krüppel und Bettler den Tod vergebens um Erlösung slehen. Und verwandte Gedanken vom Tode, der die Rusens den seines Kommens nicht würdigt, tauchen schon im Alterthum auf; vielsleicht hatte Holbein davon etwas durch seine gelehrten Baseler Freunde erfahren, wenn er auch nichts von jenem Bruchstück des Aeschhlus \*) wußte, der den Philostet sagen läßt:

- δ Θάνατε παίαν, μη μ'άτιμάσης μολεΐν μόνος γὰο εἶ σὺ τῶν ἀνηκέστων κακῶν ἰατοός ἄλγος δ'οὐδὲν ἄπτεται νεκοοῦ

"Erlöser Tod, verschmäh' mich nicht, geh nicht vorbei! Arzt aller Uebel, alles Unerträglichen Bist du allein, die Todten packt kein Weh' mehr an."

Zwei neue Todesbilder bringt Jean Frellons Ausgabe von 1562, also neunzehn Jahre nach Holbeins Tode. Dennoch sind beide sicher von ihm erfunden, was ber ganze Charafter, bie Zeichnung, auch bas Coftum beweisen. Gewiß hatte Solbein fie viel früher in Bafel auf den Holzstock gezeichnet, fie gehören fogar wahrscheinlich zu ben allererften Blättern, benn sie zeigen den Einfluß älterer Tobtentanzbilder beutlicher als bie übrigen Blätter. Holbein aber mag fie bamals unterbrückt haben, weil ihr milder, wehmüthiger Charafter zur fühnen Leidenschaftlichkeit und herben Ironie ber übrigen Bilber nicht paßt \*\*). Diese an geeigneter Stelle ein= gereihten Holzschnitte enthalten bie junge Gattin und ben jungen Gatten. Sie mit bräutlicher Krone geschmückt, reibt sich weinend bie Augen, als ber Tod fie bei ber Hand nimmt; ein hochzeitlicher Lautenspieler geht nebeuher. Ihr Gatte legt die Hand auf das Herz und fleht bas Gerippe, bas ihn entführt, in rührender Weise um Frift. Man benkt an den verliebten Protesilaos bei Lucian\*\*\*), der von Pluto Ruckehr auf furze Zeit zu feinem jungen Weibe erbittet, welches er unmittelbar nach der Bermählung in der hochzeitlichen Kammer zurückließ. Auch die Französische "danse macabre des hommes et des femmes" bietet Borbilber,

\*\*\*) Tobtengespräche XXIII.

<sup>\*)</sup> Fragm. 250 (Nauck) cirtirt von Jusius Lessing in seiner Schrift de mortis apud veteres figura, p. 12.

<sup>\*\*)</sup> Aehnlich urtheilt R. Weigel, Aunstlager-Ratalog Nr. 20256, wo auch Copien.

indem sie "l'amoureux" und "la jeune mariée" enthält. Die Braut trägt ein Aleid mit schmalen canelürenartigen Parallelfalten, eine Schweizerstracht, die bei Holden öfters, zum Beispiel auch am Aleide der Meher'schen Madonna vorkommt, und sich in manchen Cantonen noch erhalten hat. Die enganliegende Tracht des Spielmannes erinnert noch an das fünfzehnte Jahrhundert und mag ein für seierliche Gelegenheiten üblich gesbliebenes Berusstleid sein. Der Bräutigam ist ganz so angezogen wie der Liebhaber bei der Nonne auf dem früher besprochenen Holzschnitt. Der Tod, welcher ihn fortsührt, erinnert an den Tod beim Ritter im Bilde des Predigerklosters. Die Hautlappen, welche ihm dort um das Bein hängen, scheinen Holbein das Motiv gegeben zu haben für die durchgestanzten Stiefeln, in welchen hier der Tod auf der Hochzeit erscheint.

Bei allen Ausgaben, schon in ben ersten Baseler Drucken, bilben zwei Blätter ben Schlufi. Rach allen biefen Bilbern bes Entfetens bringt ber Rünftler Frieden und Berföhnung burch bes Blatt bes Jüngsten Gerichtes, welches ben Hinweis auf ein neues Leben und ein besseres Jenseits enthält. Der richtende Chriftus thront in himmlischer Glorie auf bem Regenbogen, die Weltkugel ist ber Schemel seiner Füße. Das traditionell Katholische, wie die Fürbitter Johannes und Maria, ist fortgeblieben. Unten stehen im Kreise die Auferstandenen, Männer und Beiber, alle erheben preisend bie Sande zu Gott. Nur Auserwählte, feine Berworfenen und Verdammten giebt es bier, ein Zug moderner Humanität, ber weit über die Grenzen protestantischer Lehre, ja weit über die ganze Auffassung ber Zeit binausgeht. Nur über Chrifti Schof ift ein Mantel geworfen. Die Heiligen im Himmel, wie die Auferstandenen auf der Erde, find völlig unbekleibet. "Geifter haben teine Garberobe," fo hat Solbein wie Michelangelo gebacht, und zwar geraume Zeit vor bem Jüngsten Gericht in ber Sistina.

Den Schluß macht das Wappen des Todes. Zu den mittelalterslichen Vorstellungen vom Tode gehört auch diejenige, ihn als einen großen Heerführer anzusehen, und so kommt auch ein Feldzeichen ihm zu. Bon des Todes Zeichen ist oft bei den Mittelhochdeutschen Dichtern die Rede\*). Sine Fahne mit seinem Heerzeichen hatte Holbein selbst dem Tode im großen Holzschnitt vom "Ende des Gerechten und des Gottlosen"\*\*) ges

<sup>\*)</sup> Grimm, D. Muthologie. S. 492.

<sup>\*\*) 3. 101.</sup> 

gegeben. Das Wappen bes Todes hatten manche Deutsche Künftler bargeftellt, unter Anderen Dürer in einem seiner schönften Rupferstiche, von bem wir früher sprachen\*). Holbein ordnet sein Todeswappen nach Art der Wappenschilder für Glasmalerei, die er zu entwerfen gewohnt war. Der zerfette Schild enthält einen Tobtenschädel, durch bessen Bahne eine Schlange sich windet, die Helmzier wird gebildet von einer Sanduhr awischen einem Baar von Tobtenarmen, die einen Stein emporhalten, wie um zu fagen, bag über jebes Menschen Saupt ein folder Stein schwebe, ber jeben Augenblick zermalmend niederfallen kann. Bu ben Seiten stehen ein Mann und eine Frau in stattlicher Tracht, er mit einem großen Reberhut, fie gleichfalls mit einem Feberschmuck im Saar und eine schwere Rette um ben freien Sals. Offenbar hat Solbein hier fich felbst und feine Gattin abgebilbet. Bebeutungslofe Figuren an biefer Stelle anzubringen, hätte seinem Wesen nicht entsprochen, bagegen ist es gang im Beift ber Beit, baf ber Runftler auf biefe Beife fich felbst eine Stelle in einem größeren Werke anweift. Und wie er für seine sonst im Charafter so verschiedenen Todesbilder ben Anfang bes Reigens, bas Beinhaus, aus bem Großbaseler Tobtentanze aufnahm, so mochte er auch einen Anklang an ben Schluß biefes Reigens beibehalten, ber zulett bes Malers Beib und ben Maler felbst vom Tobe ergriffen zeigt. In ben Nachbilbungen bes Wandgemäldes finden wir zwar Hans Hug Kluber, welcher es im Jahre 1568 restaurirte, aber mochte er auch seine Tracht und seine Züge in bas Gemälde, seinen Namen in die Unterschrift bringen, aller Wahrscheinlichkeit nach war boch bas Motiv schon ein ursprüngliches, und von hier aus wurde auch Manuel angeregt, ber sein Bildniß an das Ende des Berner Tobtentanges fette. Die Gestalten bes Holzschnittes find freilich zu klein, als daß man ihre Aehnlichkeit mit den authentischen Bildniffen Solbeins und seiner Gattin mit Sicherheit nachweisen könnte. Doch glauben wir in ber Frau mit großer Rase und starkem Racken die Mutter aus Holbeins Bafeler Familienbilde wiederzufinden, nur etwas junger und minder nachlässig angezogen. Ebenso erinnern bie Art bes Stirnrunzelns und bie ftarke Unterlippe uns an Holbeins jugenbliches Bildniß mit dem rothen Sut. Nur ift ihm unterbeffen ber Bart gewachsen, und bas schlichte Haar hat er sich fräuseln laffen, wie es bamals Mobe war, und wie wir es zum Beispiel auch auf Durers Bilonissen finden. Nur wenn wir

<sup>\*)</sup> S. 92.

in diesen Gestalten den Maler und sein Weib erblicken, können wir den geistigen Inhalt des Blattes verstehen. Auf den Helm des Wappens stügen beide sich mit einer Hand, der Maler blickt aus dem Vilde heraus, er scheint zu reden, scheint dem Beschauer noch einmal zurückzurusen, was er ihm in diesen Bildern gepredigt habe, die sebhaste Geberde seiner Hand unterstützt eindringlich seine Mahnung, und der schwermütsigs sinnende Aussdruck der Frau zeigt den Eindruck den diese Mahnung hervorbringt. "Gedenk des end", "Memorare novissima" steht ja — wie wir sahen — in den späteren Ausgaben darüber.

Die Ausgabe von 1545, welche bie eigentlichen Tobesbilder um acht neue vermehrte, brachte außerbem noch vier andere Blätter gleichen Formates mit spielenden Rindern bingu, welche vor bem jungften Bericht eingefügt wurden: Ein laufender Knabe mit Schild und Bfeil - brei Rnaben auf die Jagd ziehend — vier mit Weinlaub befränzte Rinder, welche ein fünftes, das sich berauscht hat, tragen — drei Kinder, Trophäen und Prachtgefäße schleppend. Drei reichere Gruppen ähnlichen Charaftere fügte die Ausgabe von 1562 bei: Ein Anabe von vielen andern auf einer Tragbahre im Triumph einhergeführt, - ein Knabe mit webender Fahne zu Pferde, ninringt von andern Kindern, welche Waffen tragen, ober bas Roß am Zügel halten. Endlich, gesondert von ben übrigen, zwischen Borrete und Text ber angehängten Schrift: Medecine de l'ame: Mehrere Kinder, auf allerlei Instrumenten musicirend. Der reizende kleine Blafer gang vorn erinnert lebhaft an ähnliche Gestalten auf Holbeins Orgelthuren. Leiber find alle Holzschnitte, welche bie Ausgabe von 1562 zuerst bringt, ziemlich nachlässig gebruckt.

Daß diese Bilber mit Kindern ebenfalls von Holbein gezeichnet sind, unterliegt keinem Zweisel. Sie stimmen völlig mit den prächtigen Knaben auf der späteren Illustration dieses Buches, dem Entwurf zur Uhr aus Holbeins letztem Lebensjahre, überein, und sind von einer Anmuth und Schönheit in Form und Bewegung, welche nur in Kinderdarstellungen Raffaels ihres Gleichen findet\*).

· Aber was sollen diese freundlichen Darstellungen zwischen den Todesbildern? Daß sie mit Holbeins Willen und Absicht ihnen eingereiht worden sind, läßt sich nicht feststellen, da erst eine Ausgabe, welche zwei

<sup>\*)</sup> Das gleiche Urtheil fällt Mr. Wornum, p. 181. Die Uebereinstimmung mit Zeichnungen ähnlichen Inhalts von Raffael ift in ber That schlagend.

Jahre nach seinem Tobe erschien, sie bringt. Bielleicht war ihre Bestimmung eine ganz verschiedene, und sie hatten mit den Todesbildern keinen Zusammenhang, was trot übereinstimmenden Formates dadurch wahrscheinlich wird, daß ihre Umrahmung nur durch eine einfache Linie und keine doppelte, wie bei diesen, gebildet wird. Die Berleger besaßen eben die Zeichnungen, wußten nichts Weiteres über ihre Bestimmung und fügten sie nach Holbeins Ableben den Todesbildern bei, um sie zu verwerthen. Der Französische Poet machte grämlich-askeische Berse dazu, Bibelstellen ähnlichen Inhalts wurden ausgesucht, und nun galten diese reizenden Darstellungen als Allegorien des falschen Wahnes, der Bauchdienerei u. dgl. Das thut dem Geist, den die Bilder selbst athmen, Gewalt an.

War holbein in der That gewillt, sie den Todesbildern beizufügen, fo leitete ihn jedenfalls eine gang andere Idee. Sollte ihm, dem Schöpfer bes großen tragischen Gebichtes über bas Thema "Alles ift eitel", biefes Werkes, das die Nichtigkeit alles Irdischen so schneidend barlegt und nur in der Hoffnung des Jenseit Troft sucht, - follte ihm in späteren Jahren vielleicht doch noch die Ahnung eines anderen Trostes aufgegangen sein? Hatte Holbein, ber vom Geift ber Renaissance erfüllte Rünftler, wirklich soviel von der Auffassung des Alterthums erfahren, mar seine Auschauung in einem folchem Grabe mobern, daß er vor die Mahnung an das Jenseit noch eine andere Mahnung setzte und auf kindlich heitern, harmlosen Genuß bes Lebens — wenn auch nur verstohlen und von wenigen verstanden — hinzudeuten wagte? Wollte er fagen, wie bas Horaz bem Freunde in jener Obe\*) zurief: "Gäume nicht! lang zu hoffen und zu harren verbietet uns des Lebens kurzes Mag. Sest ift es Zeit, die schöne Laft von Blumen und grüner Mbrthe auf bas Haupt zu setzen. Geniege Spiel und Freute, Jugend und Liebe, ebe bie Nacht bich bruckt!"

Noch ein Wort von jenen meisterhaften Initialen mit Todesbildern, welche in Baseler Drucken vielsach verwendet und auch zu unserer Zeit durch Loedels trefsliche Copien verbreitet worden sind. Sie beginnen bei A mit dem "Gebein aller Menschen", schließen bei Z mit dem Jüngsten Gericht, dazwischen die eigentlichen Todesbilder. Manche scheinen glückliche Auszüge aus den größeren Holzschnitten zu sein, wie die auch in unserem Buche verwendeten Initialen, das prachtvolle X mit dem Spieler, und das O mit dem Mönch, den das Gerippe schnellen Schrittes am Scapulier

<sup>\*)</sup> S. 79. Bgl. auch ben S. 103 beschriebenen Buchtitel von Holbein.

nach sich zieht. Ein hübsches Seitenstück hiezu ist Q, die Nonne, die der Tod an der Hand führt, ihr in Mönchs-Verkleidung gravitätisch vorauf schreitend. W, der Tod mit dem Waldbruder, zeigt ein Motiv, das zwar im Großbaseler Gemälde aber nicht in Holbeins Holzschnittsolge vorkommt, und ist ebenfalls vortrefslich. Viel besser als das Bild der größeren Folge ist R mit dem Narren, der thörigt genug ist, sich mit dem Tode balgen und ihm entwischen zu wollen. Er läuft unanständig entblößt und mit nackten Beinen einher, der Tod hat Stiefeln angezogen, ihn zu höhnen. Neu sind V, der Neiter, hinter dem sich der Tod auf das Pferd gesetzt, wie "die schwarze Sorge" bei Horaz, und besonders S, der Tod, der sich neben die Buhlerin gesetzt hat und sie umschlungen hält, also eine Darstellung, wie wir sie schon bei Manuel fanden, vom Liebesgenuß, der das grauenvolle Verhängniß birgt.

Es kommen auch Griechische Initialen mit Todesbildern vor, namentlich im Galen des Jahres 1538. Im Schnitt sind sie weit geringer, aber die Ersindung ist wahrscheinlich auch von Holbein. Hübsche neue Motive zeigen A, der Tod und der Schmied, S, der Bauer, welchem das Gerippe von hinten den Kornsack von der Schulter reißt.

Die unüberwindliche Macht und Nähe des Todes gilt zwar für alle Zeiten, aber Holbein hat besto eindringlicher von ihr geredet, indem er ihre Schrednisse mitten in bie eigene Begenwart versetzte. Die Bestalten, bie Tracht, die ganze Umgebung, bas Gerath und Beiwert gehören feiner Zeit an, ja auch in ben Situationen felbst, im Auftreten, Sandeln und Sich-Geben aller Bersonen spiegeln sich Sitte und Charafter ber Zeit. Unerschöpflich ist die culturhistorische Bedeutung, welche die Bilder badurch gewinnen. Aber noch mehr: der bewegende Geist der ganzen Epoche geht durch die Bilder hin, das Ringen nach Freiheit, bei welchem sich alle frischen Elemente in Deutschland damals betheiligen, offenbart sich in ihnen; das zeigt vor Allem die satirische Seite dieser Todesbilder, in religiöser wie politischer Sinsicht. Wir wiesen bei ben einzelnen Blättern auf diese bin und wollen bier nochmals turz und zusammenfassend baran erinnern. Erstens tritt Holbein bier als Rämpfer für die Reformation auf. Teufel läßt er auf die Seele bes Papftes lauern, gegen die Beiftlichkeit, von ihrem ersten bis zum letten Bertreter schnellt er die schärfsten Pfeile tes Unwillens und des Spottes ab, mitten in Vermeffenheit und Ueber-

hebung, in Gleignerei, Trägheit und Wohlleben, in Berdummung, Sabfucht und Unsittlichkeit werben sie vom Berbängniß ereilt. Ebenso ent= schieben prägt sich bie bemofratische Bewegung ber Zeit aus, bie in ben Bauernfriegen ihren Gipfel erreichte. Nicht nur, daß ber Tob bem Grafen im Gewande eines aufrührerischen Bauern entgegentritt, sondern eine verwandte Gesinnung geht überall burch. In ruhiger und rechter Ausübung ihres Berufes fallen meift nur bie geringen Leute, wie Krämer und Ackermann, bem Tod in die Sande, und die barüberstehenden Bibelftellen, bort: "Rommt ber zu mir, die ihr mühfelig und beladen feid," bier: "Im Schweiße beines Angesichtes sollst bu bein Brod effen," scheinen ben Tob fast als Wohlthat anzusehen. Dagegen werben bie Mächtigen und Bornehmen, Herzog, Rathsherr, Richter gepackt, als sie ber Armen und Geringen nicht achten oder sich zu beren Ungunften von den Reichen beftechen laffen. Und bie, welche mit bem Schwert Gewalt üben, Ritter und Rriegsmann, fallen burch die Gewalt bessen, ber noch stärker ist als sie. Endlich spricht Holbeins Satire auch seine Deutsche Gesinnung burch bie Urt, wie er ben Deutschen Raiser und den Frangosischen Rönig einander gegenüberstellt, aus.

Schon in den Todtentänzen des Mittelalters sehen wir das fomische Element sich mehr ber Ironie zuneigen, als bem reinen Humor. Bei Holbein hat vollends die Ironie die Alleinherrschaft gewonnen, eine Ironie im burchaus mobernen Sinne, Die, wie bei Shaffpeare, einer gesteigerten tragischen Wirkung bient. Und an Shakspeare erinnert Holbein überhaupt, wie er uns in den Todesbildern erscheint. Dieselbe erschütternde Wirklichfeit aller Handlungen und Gestalten, welche selbst ba, wo das phantastische Element hineinspielt, nicht minder wirklich scheint, dieselbe Fähigkeit, Leidenschaft und Bewegung auf bas Söchste zu steigern, dieselbe runde und volle Charafteriftit ber einzelnen Perfonlichkeit, und bann biefe fouverane Berrschaft bes künstlerischen Geistes über alle Lagen bes Lebens, alle Berhält= niffe der Welt, endlich auch die Alleinherrschaft des rein Menschlichen in jedem Handeln und Empfinden, die namentlich von allen religiösen Boraussetzungen frei sind. Was ist von dem Aftetisch - Kirchlichen der früheren Todtentänze bei Holbein übrig geblieben, mag immerhin das dichterische Motiv ber Einleitung wie bes Schlusses aus ber chriftlichen Lehre geschöpft sein! Aber biese erhabene Fronie, wie sie hier vorwiegt, läßt, wenn auch das religiöse Element fernbleibt, besto mächtiger das sittliche hervortreten. Wie gewaltig offenbart es sich in dieser Schadenfreude des Boltmann, Solbein und feine Beit. II.

Todes, der sich durch keinen irdischen Glanz und Schimmer blenden, keinen gleißnerischen Schein der Heiligkeit bethören läßt, Macht und Hoheit gesrade da, wo sie sich am größten fühlen, stürzt, und den Sünder, der keine irdische Strafe fürchtet, mitten im Frevel ergreift.

Dieser Geift machte Holbeins Todesbilder so populär, liek ber ersten Ausgabe in Thon eine neue Auflage nach der anderen folgen, rief zahllose Copien und Nachahmungen hervor. In Holzschnitt und Rupferstich wurden bie Blätter nachgebildet, gut ober schlecht, mehr ober minder treu. Im bischöflichen Balast zu Chur wurden sie in Wandgemälden wiederholt\*). Selbst die Plastif bemächtigte sich ihrer. Es kommen, noch aus bem 16. Jahrhundert, meisterhafte farbige Wachs = Bossirungen nach einigen biefer Scenen vor \*\*). Auch in ben folgenden Jahrhunderten verliert sich die Theilnahme für die Bilder nicht und steigert sich namentlich in unserer Zeit, ruft Copien hervor und läßt Anklänge an fie bei allen Behandlungen ähnlicher Gegenstände auftauchen. Auch bei völlig freien fünftlerischen Schöpfungen verleugnen folche fich nicht. Wieviel hatte namentlich Alfred Rethel, als er seinen großartigen Todtentanz aus dem Jahre 1848 und jene noch höher stehenden Blätter "ber Tod als Erwürger" und "ber Tod als Freund" schuf und in ber volksthumlichen Gestalt bes Solzichnittes berausaab, der Anregung Holbeins zu verdanken!

Ein ganz bestimmter Zeitpunkt mit seinen Ibeen und Ereignissen spiegelt sich in Holbeins Todesbildern, Bewegungen, die gerade seine Heimat angingen, prägen sich in ihnen aus. Dennoch sind sie erst viel später und zwar im Auslande in die Deffentlichkeit gedrungen. Der Geist, der sie erfüllt, ist nicht an jene zeitlichen und localen Boraussetzungen gebunden, um seine Wirkung zu thun.

Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß Holbeins Bilder des Alten Testamentes wie seine Todesbilder in Frankreich herauskommen. Dann verbreiten sie sich über alle Länder im westlichen Europa. Die besten Copien der Todesbilder erschienen 1545 zu Benedig. Ihre Drisginalausgaben kommen mit Französischem, Lateinischem und Italienischem

<sup>\*)</sup> Diese Bilber, grau in grau, schmilden einen Gang bes zweiten Stockwerkes. Der Berfasser hat sie nicht selbst gesehen. Herr von Hefner-Alteneck namentlich konnte nicht genug die geistreiche Behandlung der Bilber rühmen.

<sup>\*\*)</sup> Drei vorzligliche Reliefe, Kaiserin, Kaiser, Papst im Besitz bes Kunsthändlers Herrn Amsler in Berlin.

Text, die Bibelbilber außertem noch mit Spanischem und Englischem, feines beider Bücher je mit Deutschem Text heraus. Holbeins Kunst ist aus Geist und Anschauung seines Bolses herausgewachsen, aber in der Folge gehört sie nicht blos seinem Bolse, sondern der Welt an und findet außerhalb mehr Theilnahme als daheim. Welch ein Unterschied zwischen ihm und Albrecht Dürer! Auch dessen Werke verbreiteten sich im Ausslande, auch Dürer war in den Niederlanden, in Italien hoch geschätzt, aber das volle Verständniß kann seinen Schöpfungen — damals wie dis auf diese Stunde — nur der Deutsche abgewinnen, und dieser wird selbst Dürers Härten, Mängel und Seltsamkeiten lieb gewinnen, eben weil auch sie gerade Deutsch sind, weniger ihm persönlich als seiner Nation im Allsgemeinen zugehören.

Man wird nicht urtheilen können, daß Holbein, indem er die allges meinen Bildungselemente der Epoche aufnimmt und sich zur freien Form der Nenaissance erhebt, dabei in irgend einem Punkte sich dem Deutschen Geist entfremdet habe. Nur die Beschränktheit und Besangenheit des nationalen Besens streift er ab. Aber selbst dies reicht hin, um ihn der Masse des Volkes minder nahe stehen zu lassen, als ihr Dürer stand. Dazu kommt, daß plötzlich die kirchlichen und politischen Wirren im Baterslande das schon lange gesährdete künstlerische Interesse vollständig zurückdrängten. Auch Dürer hatte dies noch zu empfinden, aber er stand schon am Rande seines Lebens, während sich Holbein gerade jetzt in vollster Manneskraft besand. In demselben Jahre, in welchem Dürer sein letztes Hauptwerk, die zwei Taseln mit Petrus und Iohannes, Markus und Paulus schuf, riß Holbein sich von der Heimat los, um für einige Zeit sein Heil in einem fremden Lande zu versuchen.

### V.

Ankündigung Holbeins in England. — Ein Kapitel mit nachträglichen Bemerkungen. — Die dem Künstler voraufgegangenen beiben Bildniffe des Erasmus. — Einige Zusätze über Holbeins Porträte des Gelehrten. — Die Bilder des Erasmus und Aegidius in Longford Castle. — Holbein und Quentin Massys. — Das Bild im Louvre und andere Porträte. — Ein Bildniß des Erasmus wurde von Holbein nach Frankreich gebracht, und zwar wohin? — Holbeins Ausbruch nach England im Spätsommer 1526. — Widerlegung einer abweichenden Ansicht über den Zeitpunkt dieser Reise. — Die Empsehlung an Aegidius und ihr Ton.



18 Holbein in England eintraf, waren seine Kunft und sein Name benjenigen Kreisen, welche bem Erasmus nahestanden, bereits bekannt durch zwei Bildnisse des Gelehrten, welche

berselbe einige Zeit vorher dorthin gesandt hatte. Was sich auf diesen Punkt wie überhaupt auf die Porträte des Erasmus von Holbein bezog, ist im ersten Bande ungenügend behandelt worden, hauptsächlich weil dem Berkasser noch die eigene Anschauung der in Rede stehenden Werke sehlte. Es mag daher gestattet sein, nochmals auf diesen Punkt zurückzugreisen, ehe wir die Schilderung von Holbeins Wirksamkeit in England beginnen.

Die Sendung der Bilber geschah im Jahre 1524. Wir führten bereits\*) die Stelle aus dem Brief an Pirkheimer vom 3. Juni dieses Jahres an, in welcher Erasmus dem Freunde mittheilt, er habe ganz fürzlich wieder zwei Bildnisse von sich, von der Hand eines recht geschmackvollen Künstlers, nach England gesandt. Eines derselben war für den Erzbischof Warham von Canterburh bestimmt, den Erasmus seinen Mäcen zu nennen pflegte. Gerade um dieselbe Zeit hatte Warham die

<sup>\*)</sup> S. 57.

jährliche Pension erhöht, welche Erasmus von ihm bezog 1). Ob bas Geschenk erst diese Freigebigkeit hervorries, oder ob es ein Ausdruck des Dankes für die bereits gewährte Erhöhung sein sollte, muß dahingestellt bleiben. "Mein hoher Gönner," schreibt Erasmus dem Erzbischof am 4. September desselben Jahres, "ich hoffe, daß dir mein gemaltes Porträt zugekommen ist, welches ich schiefte, damit du etwas von Erasmus hättest, wenn mich Gott von hier abberusen sollte 2)."

Für wen das zweite Porträt bestimmt war, erfahren wir nicht. In ben gablreichen, zwischen bem 4. und 6. September geschriebenen Briefen. welche Erasmus gleichzeitig mit dem vorigen nach England sendet — an Tonstall, den Bischof von London, Fisher, Bischof von Rochester, Cardinal Wolsey, ben König selbst und einige Andere — ist bavon nicht bie Rebe. Db vielleicht Thomas Morus, bem er schon 1517 sein Bild von ber Hand bes Quentin Massys sandte, auch jetzt eins erhielt, ist nicht bekannt. Jedenfalls ist eins der Bilder jenem zu Gesicht gekommen, denn er schreibt balb barauf bem Erasmus in Worten höchster Anerkennung über seinen Maler. Der Brief ift vom 18. December 1525 datirt. herr herman Grimm 3) hat bas Berbienst, ben Beweis geliefert zu haben, bag bies einer ber zahlreichen Fälle ift, in welchen die Correspondenz des Erasmus einen Irrthum in ber Datirung bietet. Der Brief ift gerade ein Jahr früher, 1524, anzuseten. Als Gründe führt Herr Grimm namentlich die Umstände an, daß vom Tobe Linacre's, ber am 20. October 1524 statt= fand, von Luthers Brief an Erasmus und ber Berausgabe ber Schrift de libero arbitrio, welche bemselben Jahre angehören, von der bevorstehenden Vollendung bes gegen Luther gerichteten Speraspistes, ber 1525 schon erschienen war, die Rede ift. Ginen Umstand, ber dies völlig beftätigt, können wir noch hinzufügen: Der Brief ist "Ex Aula Grenvici" batirt. Nun befand sich ber Hof allerdings zu Weihnachten 1524 in Greenwich, brachte aber im folgenden Jahre bas Chriftfest in aller Stille zu Eltham zu, weil in London die Best herrschte 4).

Für das an Morus gesandte Porträt von Holbeins Sand galt ge-

<sup>1) &</sup>quot;Pro aucta pensione habeo gratiam." Den 4. September 1524.

<sup>2) &</sup>quot;Amplissime Praesul, arbitror tibi redditam imaginem pictam quam misi ut aliquid haberes Erasmi, si me Deus hinc evocarit." Ebeuda.

<sup>3)</sup> Ueber Künstler und Kunstwerfe. II. Jahrgang, Heft 7 und 8. Berlin 1866.

<sup>4)</sup> Grafton's Chronicle. Neue Ausgabe. London 1809, Bb. II. S. 370, 386.

wöhnlich bas jett zu Longford Caftle bei Salisbury in ber prachtvollen Gallerie bes Lord Folfestone befindliche Gemäßte. Dies wird ausbrücklich erzählt im Ratalog ber 1754 versteigerten Sammlung bes Dr. Mead, aus welcher es an die Familie des gegenwärtigen Eigenthümers überging, gemeinschaftlich mit einem gleich großen Bilbnik bes Betrus Megibing, jenes für ben Preis von 110 &. S. 5 Sch., bies um 95 &. S. -11 Sch. 1) Baagen fab beite Gemälbe als Arbeiten Holbeins an und ftellte ben Ergsmus besonders boch; dies sei unter seinen Bilonissen von Solbeins Sand an Lebendiafeit und Raturmabrbeit wohl bas vorzüglichste 2). Indek gaben wir schon im ersten Bande 3), wo wir uns aus Mangel perfönlicher Unschauung fein eigenes Urtheil erlauben burften, an, bag ein Renner wie Otto Mündler beide Bilber fur Werfe bes Quentin Maffys balt. Das Rämliche theilte Dir. Wornum bem Berfaffer als feine Anficht mit und hat bies auch seitbem in feinem Buche über Solbein begründet 1). Auch fint folde Ansichten burchaus nicht Neues. Walvole 5) bezweifelt wenigstens bie Urbeberschaft Solbeins. Segner 6) und Chatto 7) sprechen es mit voller Bestimmtheit, als bestehe zu ihrer Zeit barüber fein Zweifel, aus, tiefe Bilber seien bie Porträte bes Erasmus und Aegibins, welche 1517 von Quentin Massins gemalt und nach England gefandt worden seien. Sie thaten bies wohl auf Grund ber Briefe bes Erasmus, benn Begner wenigstens hatte die Originale nicht gesehen.

In der Correspondenz nämlich wird über diese Bilder von Massins so ansführlich gehandelt, daß vielleicht kein anderes Werk der nordischen

<sup>1) &</sup>quot;Erasmus, a small half-length on board, by Hans Holbein" — Darauf wird bie oben angeführte Geschichte erzählt, mit dem Zusatz: This picture was in the Arundel collection"... — "Aegidius, same size with the former and by the same hand." Catalogue of pictures of the late Richard Mead 1755... Im eigentlichen Auctionscatalog v. 1754:

Holbein 37. Erasmus, a Kit Cat 38. Aegidius, its Companian 36 Inch. by 30. Preise und Käuft (Eb. Folfestone) handschriftlich bemerkt. Beibe Bücher in einer Sammlung von Auctionss Catalogen, angelegt von Mr. Tutet, jetzt im Britis Museum.

<sup>2)</sup> Runstwerfe und Künstler in England. S. 263 f. — Treasures of Art in Great Britain, IV. S. 356 f.

<sup>3)</sup> S. 273 Anm., S. 352 Anm.

<sup>1)</sup> Some Account of the Life and Works of Hans Holbein, London 1867. S. 145 ff.

<sup>5)</sup> Anecdotes of painting in England, ed R. R. Wormum. London 1862. I. S. 69.

<sup>6) ©. 141.</sup> 

<sup>7)</sup> A Treatise on Wood-Engraving. S. 448 Anmerkung.

Kunst jener Zeit in solchem Grade von der gleichzeitigen Literatur berücksichtigt worden ist. Die Sache erforbert, daß wir dem Leser die meisten ber hierauf bezüglichen Stellen vorführen, wenn bas auch etwas Ermübenbes bat. Im Frühighr 1517 batte Erasmus in Brivatgeschäften eine furze Reise nach England gemacht 1); der erste Brief an Morus nach ber Rückfehr, in welchem er ben Berlauf ber stürmischen leberfahrt am 1. Mai erzählt 2), enthält schon folgende Mittheilung: "Betrus Aegibius und ich werden auf berselben Tafel gemalt; die wollen wir dir in Rurzem zum Geschenk senden. Es traf sich aber leiber, daß ich bei meiner Rücksehr ben Petrus ernstlich und nicht ohne Gefahr an einer Krankheit, von welcher er noch immer nicht gang hergestellt ift, leibend fand. Ich selbst war so ziemlich wohl, aber mein Arzt — ich weiß nicht wie er darauf verfiel hieß mich ein paar Billen zum Burgiren einnehmen und was er zu rathen thöricht genug war, war ich noch thörichter zu thun. Mein Bild war schon begonnen, aber als ich die Billen genommen und dann zum Maler fam, meinte ber, es sei ja gar nicht mehr basselbe Gesicht. Drum ist bas Bild auf ein paar Tage verschoben worden, bis ich wieder etwas muntrer bin." Morus antwortet hierauf ben 16. Juli 3): "Wie begierig ich die Tafel erwarte, die mir dein und unseres Petrus Bildniß bringen foll, kannst du gar nicht glauben. Wie verwünsche ich jene Krankheit, welche die Erfüllung meiner Bunsche so lange hinausschiebt." Dann fteht in einem Briefe bes Erasmus an Aegibius 4): "Drange ben Quentin, bak er fertig macht, sobald das geschehen, werde ich kommen und mit dir überlegen, wie wir es paffend und sicher nach England schicken und zugleich ben Quentin befriedigen fonnen." Der Brief ift "Anno 1518" batirt, baß dies aber falsch ift, und er 1517, balt nach dem vorigen, geschrieben ift, geht aus bem ganzen Inhalt hervor, auch baraus, baß die 1517 spielende literarische Tehte mit Faber erwähnt wird. 21m 8. September biefes Jahres fann Erasmus endlich ein bergliches Billet an Morus richten, bas so beginnt: "Da schicke ich bir bie Tafeln, damit wir immer bei bir

<sup>1)</sup> Erasmi opera ed. Clericus III. S. 268. "Proximo vere cum Angliam ob pivatum quoddam adissem negotium . . . An Pirfheimer. 2. Nov. 1517. — Nicolaus Sagundinus, Secretär des Benetianischen Gesandten, an Marcus Musurus, Ebenda 1601 f. "Erasmum enim saepe convenimus, qui accersitus (ut arbitror) ab hoc divinissimo rege . nuperrime huc accedit. Mehrere Briese, welche dieser Reise zu widersprechen scheinen, sind unrichtig datirt.

<sup>2)</sup> S. 287. 3) S. 1615, Anhang. 4) S. 384.

fein mögen, auch wenn wir einmal nicht mehr find. Die Rosten bat zur Balfte Betrus, zur Balfte ich getragen. Nicht, bag es nicht jeder von uns gern gang bezahlt hatte, sondern bamit es ein gemeinsames Geschent von uns beiben fei." Etwas fpater, ben 16. September\*), schrieb er bem Freunde: "Ich habe mich bir burch Petrus Cocles gesandt, ber beswegen ben Umweg über Calais gemacht hat. Du brauchst ihm nichts zu schenken, als etwa zehn oder zwölf Groschen für die Reise-Ausgaben. Für alles liebrige haben wir geforgt \*\*). Den 27. September \*\*\*) melbet Erasmus bann auch bem Aegibius: "Der Einäugige ist unter glücklichen Auspicien mit unsern Bildern nach England gereift; wenn Morus in Calais ift, wird er unsere Porträte schon haben". Und in der That antwortet auch More ichon ben 6. Oktober von Calais: "Mein theuerster Betrus .... unserm Erasmus ichreibe ich gleichfalls und ichice bir ben Brief offen, bu fannit ihn selbst versiegeln. Nichts was ihm geschrieben ist, braucht verschlossen zu bir zu kommen. Ein paar Berschen, die ich auf das Bild gemacht und die eben so schlecht find, als bicses aut ist, schreibe ich bir nieder. Scheinen fie dir werth, so theile sie dem Erasmus mit, wo nicht, wirf fie in's Feuer".

Es kommen nun zwei Gedichte mit dieser Ueberschrift:

"Berse auf die Doppeltasel (in tabulam duplicem), in welcher Erasmus und Petrus Aegirius gemeinschaftlich bargestellt sind durch den treffslichen Künstler Quentin, und zwar so, daß Erasmus seine Paraphrase auf den Brief an die Kömer beginnt, und die neben ihm gemalten Bücher ihre Titel zeigen, Petrus aber einen Brief hält, mit der an ihn gerichteten Adresse von Morus' Hand, die der Maler gleichfalls nachgebildet.

Die Tafel spricht:

Quanti olim fuerant Pollux et Castor amici,
Erasmum tantos Aegidiumque fero.

Morus ab his dolet esse loco, conjunctus amore,
Tam prope quam quisquam vix queat esse sibi.
Sic desiderio est consultum absentis, ut horum
Reddat amans animum littera, corpus ego.

<sup>\*) ©. 1631.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Morus befand sich gerade zu Calais, das damals Englisch war, im königlichen Austrag, um eine staatsrechtliche Berhandlung zu leiten. Petrus Cocles (ober Unoculus, der Einäugige) war ein Famulus und häufig Bote des Erasmus.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 1634.

Ich, Morus felbst, spreche:

"Tu quoque adspicis, agnitos opinor Ex vultu tibi, si prius vel unquam Visos, sin minus indicabit altrum Ipsi littera scripta, nomen alter, Ne sis nescius ecce scribit ipse, Quanquam is qui siet, ut taceret ipse Inscripti poterant docere libri. Toto qui celebres leguntur orbe. Quintine o veteris novator artis Magno non minor artifex Apelle, Mire composito potens colore Vitam adfingere mortuis figuris; Hei cur effigies labore tanto, Factas tam bene, talium virorum, Quales prisca tulere secla raros. Quales tempora nostra rariores. Quales haud scio post futura an ullos, Te juvit fragili indidisse ligno, Dandas materiae fideliori, Quae servare datas queat perennes? O si sic, poteras tuaeque famae et Votis consuluisse posterorum. Nam si secula, quae sequentur, ullum Servabunt studium artium bonarum, Nec Mars horridus obterret Minervam, Quanti hanc posteritas emat tabellam?"

Morns fährt dann in einer Nachschrift fort: "Mein Betrus, unser Quinstin hat Alles wunderbar ausgedrückt, besonders aber scheint er einen wunders baren Fälscher abgeben zu können; denn so hat er die Aufschrift meines Briefes an dich nachgeahmt, daß ich es selbst nicht zum zweiten Mal so machen könnte. Drum, wenn nicht er etwa zu seinem oder du zu deinem Gebrauch den Brief behalten willst, schicke ihn, bitte, mir zurück. Er wird das Bunder verdoppeln, wenn er neben dem Bilde liegt. Ist er nicht mehr vorhanden, oder kann er euch von Nutzen sein, so will ich versuchen, den Nachahmer meiner Hand wieder meinerseits nachzuahmen".

Als ich felbst die Bilder in Longford Castle sah, schienen mir diese

Berhandlungen in der Correspondenz, soweit ich das Ginzelne in der Erinnerung batte, völlig auf sie zu passen. Und noch mehr, auch aus rein fünstlerischen Gründen mußte ich mich gleich zu der Ansicht von Otto Mündler und Mr. Wornum bekennen. Dag ich bier nicht blos von ihrem Urtheil beeinflußt war, wurde mir felbst burch Folgendes beutlich: Aur; vorber hatte ich in ber Gallerie zu Antwerpen eine alte, bedeutend kleinere Copic des Aegidius gesehen, welche dort als "Erasmus von Hol= bein" gilt - baffelbe Geficht, welches Beinrich Lens gewöhnlich feinen Bilbern bes Erasmus zu Grunde gelegt hat. Daß ein Buch in ber Sand bes noch jungen Mannes von seinem Titel die Buchstaben ... S. ERAS. R erkennen läßt, hat ben Grund zur Benennung gegeben. Ohne zu abnen, wen das Bild vorstelle, schrieb ich damals "Copie nach Quentin Massho" an den Rand meines Katalogs; benn um ein Original bes Meifters zu fein, beffen Stil es unverfennbar zeigte, schien es mir nicht aut genug. 2118 "tabula duplex", eine Doppeltafel, wurden die Bildniffe ber Freunde in der Ueberschrift von More's Versen genannt, also bildeten sie ein Diptychon, bem bamaligen Gebrauch entsprechent. Die Bilder von Longford Caftle aber find auf zwei Holztafeln von völlig gleicher Größe gemalt und famen feit langer Zeit zusammen vor. Schon bas mußte gegen Solbeins Urbeberschaft, welcher beide Männer nie zusammen sah, und für diejenige Quentins sprechen. Diese Ausicht vertrat auch der Verfasser, noch ehe Mr. Wornums Buch erschien, in einem Auffat ber "Zeitschrift für bilbende Kunft"\*) und glaubte die Beweise ziemlich vollständig geliefert zu haben. Dennoch wurte ihm bald tarauf klar, daß sich die Sache noch anders, als er bort annahm, verhält. Jett endlich glaubt er die Lösung für biefe Frage gefunden zu haben, über welche bie Aussichten ber ersten Kunftkenner und Gelehrten so weit auseinandergingen und welche in der That ganz eigene Schwierigfeiten barbietet.

Darüber nämlich, daß wir im Bilbe des Negidius zu Longford Castle das von Quentin gemalte und in der Correspondenz besprochene Gemälte vor uns haben, kann kein Zweifel bestehen. Dies zeigt zunächst die malerische Behandlung selbst, der klare, etwas in das Röthliche schimmernde Fleischton, dann die ganze Haltung des Dargestellten, die Art, in welcher sein Kopf sich neigt, die eigenthümliche, etwas zu weit getriebene Zierlichkeit der Hände. So treten die Personen in den Geldwechsler-Scenen

<sup>\*)</sup> Band I., Leipzig 1866, S. 198 "Holbein und Quentin Maffps in Longford Caftle".

des Quentin Masses, namentlich in seinem schönen Gemälde im Louvre, das mich sosort wieder an dies Porträt denken ließ, auf. Die gleiche Ueberseinstimmung zeigt sich in der Behandlung und Anordnung der Nebendinge. Das Gesicht ist schmal und blaß — Legidius war damals kränklich — zugleich sinnend und interessant. Sein dunkles Haar ist lang; er trägt eine grüne Kappe, schwarzen Rock und grünen Tuchmantel mit großem Pelzskragen, Pelzstuter und Sammtbesat. Der linke Arm und die rechte Handruhen auf einem mit grünem Tuch überzogenen Tisch, auf welchem eine Streusandbüchse sieht, die Rechte hält ein kleines Buch in gepreßtem Lederband, auf welchem der Titel ANTIBAPBAPOI steht; in der Linken der besprochene und bewunderte Brief mit der genau nachgebildeten Abresse von Thomas More's Hand:

V(iro) II(lus)trisimo Petro Egidio Amico charisimo Anverpiae\*)

Im Hintergrunde ein Bücherbret mit einem schönen Goldpokal und versschiedenen "Büchern, die ihre Titel zeigen" — wie es im letzten Briefe More's hieß:

## (P)LVTARCHVS VERSVS SENECA

Άοχοντοπαιδεία

SVET..

CVR . . . .

Auch diese Auswahl ist nicht zufällig; zunächst sind es lauter Publistationen des Erasmus, wie das auch die Verse andeuteten. Plutarchus versus ist seine Lateinische Uebersetzung von Plutarchs Vüchlein "De ratione dignoscendi adulatorem ab amico", das, dem König Heinrich VIII. gewidmet, gerade 1517 in dritter Auflage erschien und diesem Monarchen mit einem Briese vom 9. September \*\*) übersandt wurde, unter Beisügung einer andern Novität, der an den jungen König Karl von Spanien gerichteten Schrift de institutione principis. Dies ist "Agxorionauseia". Die Seneca-Ausgabe des Erasmus erschien im Herbst 1517 in zweiter Auflage. Die Ausgabe des Eurtius kam ebenfalls noch im Herbst dieses Jahres heraus, dem Herzog Ernst von Baiern gewidmet \*\*\*). Die Ausgabe des Sueton

<sup>\*)</sup> Die in der ersten Zeile eingeklammerten Buchstaben nicht mehr erkennbar. Das letzte Wort scheint eher Anverpiis zu lauten, doch ist auch dies nicht mehr ganz deutlich.

\*\*) S. 263 fg. \*\*\*) Brief an diesen, vom 4. November. S. 271.

batirt zwar erst vom folgenden Jahre, dafür nennt aber Aegidius in einem Briefe vom 18. Januar 1517 diesen Schriftsteller unter den Büchern, die er eben von Paris bekommen, und frägt den Erasmus, ob er ihn schicken solle\*).

Erasmus, mit schon ergrautem Haar und blauen Augen trägt ebenfalls ein Pelzkleib und eine Kappe; ben Hintergrund bilbet ein Pilaster
mit zierlichem Renaissanceornament und ein grüner Vorhang, ber, etwas zurückgezogen, ein Brett mit Büchern und eine Wasserslasche sehen läßt. Die beiden Hände des Gelehrten ruhen auf einem rothgebundenen Buche, an bessen Schnitt in Griechischen und Lateinischen Lettern die Worte stehen:

#### HPAKAEIOI HONOI ERASMI. ROTERO . . . .

Seine "Herculische Arbeit" fönnte allerdings die in More's Ueberschrift genannte Paraphrase des Römerbrieses sein, an welcher er damals arbeitete. Eine solche Wendung kommt häusig vor, auch im Jahre 1517 gerade nennt er in einem Briese an Pirkheimer den "Hieronhmus" und das "Neue Testasment" zwei Lasten, die einen Hercules, keinen Erasmus fordern\*\*), und noch andere Stellen sinden wir in der Correspondenz, welche seine wissenschaftslichen Arbeiten als "Herculeos labores" bezeichnen \*\*\*).

An dieser Stelle aber stimmt nun doch das Bild mit More's Beschreibung nicht. "Seine Paraphrase über den Römerbrief beginnend" — da würden wir uns Erasmus doch am ehesten mit der Feder in der Hand vorstellen, wie auf den Holbein'schen Bildern in Paris und Basel, und noch deutlicher spricht dafür die Angabe im Gedicht, daß Erasmus selbst seinen Namen schreibt, während im Bilde zwar der Name dasteht, aber nicht von seiner Hand geschrieben.

Diesen Unterschied gab der Verfasser zwar in seinem Aufsatz über die Bilder in Longford an, aber, die Ungenauigkeit von Bilderbeschreibungen in älteren Quellen gewohnt, glaubte er ihn nicht für bedeutsam genug halten zu dürsen bei der völligen Uebereinstimmung des Aegidius-Bildes mit der Beschreibung, die More davon gibt. Ja er meinte auf Grund bessen sogar die Jahrzahl M.D.XXIII., welche auf dem Deckel eines der Bücher im Hintergrunde steht, sowie eine andere Inschrift am gelben Schnitt besselben Buches für unecht halten zu können:

<sup>\*)</sup> S. 1591 (Anhang).

<sup>\*\*) 16.</sup> Oftober 1517. S. 1637 (Anhang).

<sup>\*\*\*)</sup> Bebillus an Erasmus, 22 Juni 1517. S. 1609 (Anhang). — S. 1578 (Anhang).

# ILLE EGO IOANNES HOLBEIN NON FACILE .... MVS ... MICHI MIMVS ERIT, QVAM MICHI .... T

Dieses Fragment eines Distichons für keine ursprüngliche Bezeichnung zu halten, schien mir wegen seines beschädigten Zustandes wahrscheinlich, denn später aufgesetzte Inschriften pslegen sich leichter zu verwischen. Der völlig deutlichen und wohlerhaltenen Jahrzahl gegenüber wäre freilich größere Borsicht am Platze gewesen, ob sie zwar gegen Holbeins sonstige Gewohnsheit etwas groß und schwerfällig hingesetzt ist. Daß aber kein Grund vorsliegt, gegen beide Schriften Mißtrauen zu hegen, sah ich zwei Monate später ein, als ich unter den Handzeichnungen des Louvre zwei Holsbein'sche Studien-Blätter in Silberstift kennen sernte, welche beide Hände zu Holbein's unzweiselhaftem Porträt des schreibenden Erasmus in Basel und Paris, dazu die Studie zum Kopf des Erasmus, wie ihn das Bild in Longsord zeigt, das Gesicht zu drei Bierteln und gegen links\*) sehend, und außerdem noch, wie es scheint, auch die Handstudien zu eben diesem Bilde enthalten\*\*).

Was mir das Wünschenswertheste gewesen ware, das Bild in Longford darauf zum zweiten Male zu sehen, konnte ich freilich nicht bewertstelligen. Doch zeigen mir meine genauen Notizen über die dortigen Bilder, daß Alles, was sich auf die fünstlerische Aehnlichkeit mit Massins bezieht, ausschließlich beim Bilde des Aegidius bemerkt ist, während ich von dem bes Erasmus nur notirte, daß es in der Charafteristif wie im Beiwerke dem andern bedeutend überlegen sei. Die Sande des Erasmus sind außerdem von denen des Aegidius sehr verschieden. Wie die zierlichen Hände des letteren für Quentin Masshs bezeichnend sind, so die ruhig aneinander liegenden und völlig nach ber Natur studirten des ersten für Holbein. Trot gleichen Formats find die beiden Bilder faum wirkliche Gegenstücke, denn beide Bersonen blicken gegen links, und nur Erasmus ist ganz, Aegidius bagegen knapp lebensgroß. Und schließlich ift ber schöne Renaissancepilaster neben bem Erasmus mit seinem reichen Ornament, welches ben Schaft füllt, und bem Rapitell, das eine anmuthige, in Gewinde ausgehende Geftalt enthält, von einem solchen Charafter, daß wir wohl nur von unserem großen Baseler Meister Aehnliches gesehen haben. Auch Mr. Wornum bemerkt über manche bieser Bunkte Aehnliches und spricht sich — vorsichtiger als ich

<sup>\*)</sup> Bom Beschauer.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Berg. b. Werke, Paris. Eins der Blätter von Braun photographirt.

es in meinem früheren Auffatze gethan hatte — nur beim Aegidins dahin aus, daß dieser sicher von Masshus sei, während er es beim Erasmus nur für wahrscheinlich erklärt. Und in der That, bei diesem behält Waagen, der es als Arbeit Holbeins hochpries, Recht, trot der gemeinsamen Herstunft und der gleichen Größe beider Gemälde.

Herr Herman Grimm, welcher, freilich ohne die Bilder in England gesehen zu haben, die Beweisführung von Mr. Wornum angriff\*), bat die glückliche Idee gehabt, auf ein Bild des schreibenden Erasmus in Sampton Court hinzuweisen, das ihm, nach Mr. Wornums Beschreibung, vielleicht jenes von Massys gemalte zu sein scheint. Hiermit ist jedenfalls die richtige Fährte gegeben. Mr. Wornum, obwohl er es Holbein zuschreibt, sagt, baf es sehr an Masibs erinnere; meine Notizen lauten: "feinesfalls Holbein; entschieden Nieverländische Arbeit". Die Büchertitel im Hintergrunde: MOR...\*\*) NO-VVM TESTAMENT.. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ... HIERONYMVS find recht die Ergänzung zu ben Titeln, welche ich auf ben Büchern neben Aegidius las; die Moria (das Lob der Narrheit) ist zuerst 1511, die Lucian-Uebersetzung 1514 erschienen, die Lateinische Uebersetzung des Neuen Testaments und bie erste Ausgabe des Hieronhmus kamen 1516 heraus. Auch die Haltung bes Erasmus, ber sich gegen rechts wendet, ist ganz geeignet, um berjenigen des nach links schauenden Aegidius zu entsprechen; und nur das Größenverhältniß stimmt nicht, indem das Bild in Hampton Court bedeutend fleiner ift. Dafür stimmt aber das Breitenmaß ziemlich mit dem Bilde des Alegidius in Antwerpen überein und auch das Höhenmaß des letztern ift nicht viel größer \*\*\*). Beide Bilber barf man für alte Copien vom Doppelbilde bes Quentin Massys halten. Bon bessen Originalen ift aber nur das eine, der Aegidius, da. Die gemeinsame Herkunft dieses Werkes und des

<sup>\*)</sup> Holbeins Geburtsjahr. Aritische Beleuchtung ber von den neuesten Biographen Holbeins gewonnenen Resultate. Berlin 1867, S. 19 f. Den Aufsatz des Berfaffers über Longford Castle kannte Herr Grimm nicht.

<sup>\*\*)</sup> Mr. Wornum (S. 143) las HOR.., wofür Herr Grimm richtig, und auch in Uebereinstimmung mit meinen Notizen, MOR.. vermuthet. Das Bild herabzunehmen wurde nicht gestattet, außerbem ist es schmuzig und dunkel, so daß ich auf dem Blatt vor Erasmus keine Spur von einer Schrift sehen konnte.

<sup>\*\*\*)</sup> Negidius in Antwerpen (aus der van Eertborn'schen Sammlung): hoch 0,60; breit 0,47. Erasmus in Hampton Court (nach Mr. Wornum) hoch 19½ 30kl, breit 17½ 30kl (=0,43). Nach Obigem die Notiz über das Bild in Hampton Court, Band I. S. 273, zu berichtigen.

Erasmus von Folbein würde es wahrscheinlich machen, daß Morus in der That der Empfänger dieses neuen Porträts von seinem alten Freunde gewesen sei. Die völlige Gleichheit des Formats kann ein Zufall sein, vielleicht ist ihr erst später ein wenig nachgeholsen worden.

Das 1523 batirte Bild in Longford Caftle ift also eines ber beiben Bilbniffe von Erasmus, welche 1524 nach England geschickt worden waren. Auch das zweite läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen. Es ist bas fleine Bild im Louvre, bas fich früher in England, in ber Sammlung Rarls I. befand und reffen Chiffre, C. R. unter der Krone, auf der Rückfeite trägt. Cbenba ift ein Zettel mit ber Schrift aufgeklebt: [T]his [portrait] of Erasmus was given to [the] prince by [Sir] Adam Newton 1). Dies Bild nebst einer heiligen Familie von Tizian fandte Rarl I. Ludwig XIII. als Gegengabe für Lionardo's Johannes 2), der fpäter seinen Rückweg nach Paris gefunden hat. Das Bildniß des Erasmus im Louvre ftimmt gang mit dem Baseler, bas im ersten Bande beschrieben und abgebildet ift, überein, nur daß bie Ausführung noch forgfältiger, der Ton noch wärmer ift. Etwas Silberhaar kommt unter ber Müge zum Vorschein. Meisterhaft sind die kleinen Sände; ben Sintergrund bildet ein dunkelgrüner Borhang, mit hellgrünen Löwen und rothen und weißen Blumen gegiert. Das Geschriebene läßt fich nicht entziffern. Es ift ein Bild, welches feinen Chrenplatz im Salon Carré gewiß verdient.

Den Typus des Gemäldes zu Longford Castle sinden wir in Vorstersmans trefslichem Stich wieder 3), dann auch auf den kleinen, mit einander sehr übereinstimmenden Bildnissen in Wien und Turin. Jenes bezeichneten wir im ersten Bande als alte Copie 4); jedenfalls ist es eine gute und gleichzeitige; Otto Mündler war sogar geneigt, es als Original anzusehen, und wenn der Kopf auch trocken ist, so ist die Aussiührung der Nebendinge vortrefslich. Das Turiner Exemplar kennen wir nur aus dem Stich Ferreri's im Galleriewerke 5). In diesen beiden Gemälden ruhen die Hände auf einem offenen Buche, nicht auf einem geschlossenen, wie in Longsord. Auf Vorsters

<sup>1)</sup> Das in Klammern stehende ist Ergänzung.

<sup>2)</sup> Katalog bes Louvre III. partie, Paris 1866, S. 110, 111 Nr. 208.

<sup>3)</sup> Auch ein Bilb bei Mr. Howard, Greuftofe Caftle, Cumberland, soll biermit übereinstimmen, wie Mr. Wornum, ber es indeffen nicht felbst gesehen, S. 141 angiebt.

<sup>4)</sup> So auch Waagen, bie vornehmften Runftbentmaler in Wien. I. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) La Reale Galleria di Turino, illustrata da Roberto d'Azeglio, vol I. Turino 1836, Tav. VII.

man's Stich sieht man zwar etwas von den Händen, aber die Platte reicht nicht weit genug, um ein Buch zu zeigen. — Die als Seitenstücke gemalten Bildnisse von Froben und Erasmus in Hampton Court hält Waagen\*) mit Necht für Copien. Erasmus zeigt wieder den Thpus des Longford-Bildes. Wie dort ruhen seine Hände auf einem rothen Buche. Die architektonischen Gründe sind von Steenwhck, der mit seinem Namen und der Jahrzahl 1629 gezeichnet.

Welches Bild bes Erasmus aber ift basjenige, welches um biefe Zeit, laut seinem Briefe an Birkheimer, nach Frankreich ging? Wohin und an wen hat Holbein es gebracht? - Is me detulit pictum in Galliam -Herr Grimm \*\*) macht aus Frankreich ohne Weiteres Baris und faat: "Erlaubt wird es scheinen, bas auf dem Louvre befindliche Porträt bes Erasmus mit jenem britten Bildniffe vom Jahre 1523-24 zu ibentifi= ciren." Auf dies Bild, das, wie der Lefer eben erfuhr, notorisch aus England stammt und auf Borträte Franz' I. von Frankreich, die unter bem Namen "Holbein" vorkommen, namentlich auf eins in ber Sammlung ber Rönigin von England, begründet Herr Grimm Holbeins Aufenthalt in Baris. Er tritt, ohne bas Driginal zu fennen, für Holbeins Urheberschaft bei einem Bilbe ein, bas bie Wiffenschaft längst an bie richtige Stelle gesetzt hat. "Waagen will bieses Bortrat Holbein nicht zuertheilen. In England bagegen hält man an biefer Bezeichnung fest, und wie mir scheint mit vollem Rechte, benn wer außer Solbein follte im Stande gewesen fein, biesen König mit solcher, ich möchte fast sagen, verrätherischen Treue abzuconterfeien?" - Dieselbe Wendung, mit welcher Berr Grimm die Welt schon um mehrere neue Raffael, Lionardo und Dürer zu bereichern geftrebt hat. - Sein "Wer außer . . .?" ift fast so bequem als bas "Warum nicht", das ein Englischer Kunstforscher \*\*\*) "a Novum Organum of tremendous power in speculation but of little use in reality" neunt. Wir können im Urtheil heut strenger sein, als Waagen es war, und, namentlich von äußerem historischen Material unterftützt, manche Bilder beseitigen,

<sup>\*)</sup> Kunstwerke und Künstler in England I. S. 388. Treasures II. S. 363. Bgl. Band I. unseres Buches S. 261. — S. auch den Katalog Karls I., Beilage III.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Rünftler und Kunftwerke. II. Seft VII u. VIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Chatto, Treatise on Wood-Engraving. S. 53.

welche ber Deutsche Kenner noch bem Meister ließ, doch daß wir ein von Waagen beseitigtes Bild als Holbein wieder aufnehmen mußten, bafür ift uns auch nicht ein Beispiel erinnerlich. "In England hält man an ber Bezeichnung fest" — was foll bas heißen? Hat herr Grimm besondere Nachrichten über bas Urtheil Englischer Kenner? Doch nein — seine wissenschaftliche Autorität ist nur die Unterschrift der Photographie, die zu benienigen nach Berlen ber Manchefter Ausstellung 1) gehört. Das Gemälbe befindet sich in Hampton Court; daß die dortige Gallerie nicht fritisch ge= geordnet, gesichtet und katalogisirt ift, sondern daß hier noch die Benennungen bestehen, welche Waagen vor mehr als dreifig Sahren vorfand. weiß jeder, der einen Blick hineingeworfen. Auf Leih-Ausstellungen, wie bie Manchester Exhibition, werden den Kunstwerfen die Benennungen belaffen, welchen die Eigenthümer ihnen geben. Dennoch war in diesem Falle die Sinulofigkeit der Benennung fo groß, daß felbst der Ratalog angab, das Bild könne ein Clouet sein 2). Von dem jungsten und berühmteften ber brei Clouets, François Clouet, genannt Janet, rührt es freilich ebenso wenig her, boch ist es eine unzweifelhaft Französische Arbeit. Es ist eine gang befannte Sache, bag bie Frangofischen Porträte aus ber Zeit und in der Art des François Clouet wie seines Baters in allen Ländern unter der Collectivbezeichnung "Holbein" vorkamen und zum Theil noch vorkommen; auch im Louvre ist ein Bild bes Königs aus bieser Schule, das früher Holbein hieß 3), und ein Frangösisches Reiterbild besselben in Florenz trägt noch biesen Namen. Berr Grimm muß nie bes Grafen De Laborde ausgezeichnetes Buch "La Renaissance des arts à la cour de France" gesehen haben, der alle Unklarheit in diesem Bunkte beseitigt hat und übrigens auch bas Gemälde in Hampton Court erwähnt 4).

Erasmus hatte in Paris viele Freunde und Correspondenten, doch keiner stand ihm eigentlich so nahe oder gewährte ihm soviel, daß die Sendung eines Vildes wahrscheinlich gewesen wäre. Auch schweigt der Briefwechsel über diesen Punkt vollkommen.

<sup>1)</sup> Photographs of the Gems of the Art Treasures Exhibition Manchester. 1857. London 1858. Nr. 69. (Bgl. R. Weigels Kunstlager-Katalog Nr. 21850 (Bb. V.).

<sup>2)</sup> Bie ich aus B. Bürger, Trésors d'art en Angleterre, 3. Edit., Paris 1865, E. 147, ersehe.

<sup>3)</sup> Ratalog, École Française, Paris 1865, S. 68, Nr. 110, "École des Clouets".

<sup>4)</sup> Vol. I. S. 134. Anm.

Vielleicht läßt sich, da diese Quelle nichts sagt, der Sache von einer andern Seite auf die Spur kommen. Haben wir vielleicht außer den Porträten in Longford und im Louvre noch ein Bildniß des Erasmus das sicher in dieser Zeit entstanden ist? Gewiß, das Porträt in Basel, das mit dem Pariser Bilde völlig übereinstimmt und auf welchem das Blatt Papier vor dem Dargestellten die Worte zeigt 1):

In Evangelium Marci paraphrasis per

D. Erasmum Roterodamum aucto ...

Cunetis mortalibus ins. (b. h. insitum est)

Die Baraphrase bes Marcus-Evangeliums aber fällt in bas Jahr 1523.

Das Gemälde stammt aus der Amerbach'schen Sammlung. Möglich, daß es erst aus der Hinterlassenschaft des Erasmus an Bonifacius Amerbach gesommen 2), möglich aber auch, und noch wahrscheinlicher, daß Erasmus es seinem theuren jungen Freunde, seinem "goldenen" Bonissacius, schon früher geschenkt. Wo aber war dieser, als das Bild entstand? — In Frankreich.

Im Mai 1522 ging er zu einem erneuerten Aufenthalt nach Avignon, um bort unter Alciat zu studiren, und kehrte erst im Mai 1524 wieder zurück. Ist es nicht in hohem Maße wahrscheinlich, daß Erasmus ihm während dieser langen Abwesenheit ein solches Liebeszeichen zusandte? Daß hierüber die Sammlung der Briefe nichts sagt, ist auch gar nicht zu verswundern, denn von der Correspondenz mit Bonifacius ist nur äußerst wenig abgedruckt.

Das mit höchster Feinheit auf der Holztafel ausgeführte Bild wans derte also an einen Gönner nach England, das erste, nur als Studie nach dem Leben auf Papier gemalte Exemplar an den vertrautesten jungen Freund. Wir sagten oben 4), daß, wenn Holbein nach Frankreich ging,

<sup>1)</sup> Die genaue Abschrift verdankt ber Berf. Herrn His-Hensler. Selbst ber Stich in Mechels Werk läßt diese Schrift mit wenigen Abweichungen erkennen.

<sup>2)</sup> Diese Bermuthung sprach ber Berf. Bb. I. S. 265 aus.

<sup>3)</sup> Der Briefwechsel Amerbachs befindet sich handschriftlich auf der Baseler Bibliothek. Schon Hegner deutet an, daß vielleicht manches auf Holbein Bezügliche darin
sei. Der Berkasser hat nicht übernommen, die große Reihe von Bänden durchzusehen,
indem Herr Dr. Fechter in Basel und neuerdings Herr His-Heusler sich bieser Arbeit
gewidmet. Beide Herren theilten uns mit, daß diese Correspondenz wenig auf Holbein
oder auf Amerbachs künstlerische Interessen Bezügliche ergeben habe. Bei Holbeins Lebzeiten ist nie von ihm die Rede.

<sup>4)</sup> S. 57.

ihn kein Ort mehr zum Besuche auffordern konnte, als Lhon, bas in so nahen Beziehungen mit Deutschland und der Schweiz stand und zu dem wir Holbein selbst später in einem geschäftlichen Verhältniß finden. Lhon aber liegt gerade auf der Straße von Basel nach Avignon, ungefähr mittweges.

Wann Holbein sich nach England aufmachte, sahen wir am Schluß bes ersten Bandes. Ueber den Termin der Reise hat indeß Herr Grimm kürzlich eine andere Meinung aufgestellt\*). Aus More's von Greenwich aus geschriebenem Briese, dessen wahres Datum zu bestimmen ihm gelang, möchte er noch eine neue Folgerung ziehen. "Pietor tuus, Erasme charissime, mirus est artisex, sed vereor ne non sensurus sit Angliam tam soecundam ac fertilem quam sperarat. Quanquam ne reperiat omnino sterilem, quoad per me sieri potest, essiciam\*\*)." Hier, sagt Herr Grimm, werde Holbein bereits als anwesend in England genannt. Daß dies die Antwort auf eine Mittheilung über die erst beadssichtigte Reise des Malers sei, von dem Erasmus eben zwei Arbeiten hinübergesandt, sindet Herr Grimm nicht möglich; das ginge, wenn es "sperat" hieße, aber "sperarat" sasse gar keine andere Deutung als die seinige zu.

Die bekannten Regeln des Lateinischen Briefstiles erklären das in anderer Beise. Diesen zusolge pflegt das Persectum angewendet zu werden, wo wir das Präsens gebrauchen. In der Antwort auf die Sendung der Porträte von Massys' Hand — um ein Beispiel anzusühren — meldet More dem Aegidius "Scripsi literas Erasmo"; dies übersezen wir "ich schreibe"; die Einlage an Erasmus ist sogar erst um einen Tag später datirt. In der Unterschrift der beigegebenen Berse sprücht More sodann von der Tasel in qua Erasmus et Petrus Aegidius simul erant expressi...sie ut...picti libri titulos praeserrent suos...u. s. w.; zu Deutsch heißt das aber: dargestellt sind, mit darauf folgendem Präsens: "ihre Titel zeigen". Bei Uebersendung des Bildes schrieb Erasmus also an More von dem Maser, der nach England zu gehen dachte: speravit, se Angliam fertilem reperturum, während er Deutsch gesagt hätte: er

<sup>\*)</sup> Ueber Künftler und Kunftwerke, II. Heft VII, VIII.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bb. I. S. 349.

hofft. Auf bieses nun auch schon vergangene Perfectum sich zurückbeziehend, wendet More ganz solgerichtig das Plusquampersectum an; Deutsch dagegen muß man die Stelle übersetzen: Dein Maler, theuerster Erasmus, ist ein wunderbarer Künstler, dennoch fürchte ich, wird er England nicht so fruchtzeich und gewinnbringend finden, als er hoffte; daß es aber für ihn nicht ganz unfruchtbar sei, dasur will ich mein Möglichstes thun."

Wie stehen also die Sachen? — Dieser Brief kann in dem fraglichen Punkte nicht entscheiden. Er läßt, nach seinem Wortlaut, ebenso leicht die Deutung zu, Holbein sei schon in England, als die Auffassung, er wolle erst kommen und habe sich vorläufig durch die beiden Bilder bekannt gemacht. Da uns die zwei Briefe des Erasmus sehlen, welche More, wie er sagt, mit diesem Schreiben beantwortet, ist hier keine Entscheidung möglich. Wir müssen uns nach andern Indicien umsehen.

Der Ansicht bes Herrn Grimm widerspricht nun aber zweierlei:

Erstens der Empfehlungsbrief an Petrus Aegidius, der vom Maler sagt, er sei auf dem Bege nach England, um etwas zu verdienen. Dieser ist vom 29. August 1526 batirt.

Zweitens ber Umstand, daß vor 1527 von Holbein keine Spur in England zu finden ist, daß wir dagegen, obwohl Holbein nicht häufig seine Arbeiten datirte, mehrere mit dem Jahr 1527 bezeichnete Portrräte seiner Hand in England besitzen, und zwar von solchen Persönlichkeiten, die er zuerst gemalt haben muß, wenn Erasmus ihn empfahl und More, wie er in jenem Briese verspricht, sich seiner annahm, nämlich die Bildnisse von More selbst, von Warham und Sir Henry Guildford.

Daß Herrn Herman Grimm nicht bas Material zu Gebote stand, um über den zweiten Punkt orientirt zu sein, ist uns begreislich. Minder erskärlich aber ist die Art, in welcher er mit dem ersten Punkte sertig wird. Da es ihm in einem andern Falle gelungen war, einem unrichtig datirten Briese die rechte Stelle anzuweisen, sicht er auch das Datum dieses Schreibens an. Im Briese kommt die Stelle vor: "De Hieronymi libris concinnandis ex Archiepiscopo Cantuariensi transmittendis, opinor tidi suisse eurae." "Die Bücher des Hieronymus einbinden und dem Erzbischof von Canterburh hinübersenden zu lassen, dafür warst du wohl so freundlich zu sorgen." Nicht 1526, sondern schon 1524, meint Herr Grimm, sei der Bries geschrieben. "Erasmus' Erwähnung der von ihm edirten Briese des Hieronhmus macht die Correstur hier am anschaulichsten möglich. Am 4. September 1524 nämlich schreibt er dem Erzbischof von

Canterbury, er hoffe, das übersandte Porträt sei richtig angelangt .... dann aber: er habe den Hieronhmus jetzt erst senden können, da man des zu frischen Druckes wegen mit dem Einbinden habe warten müssen. Dieser Brief ist richtig datirt (die drei ersten Bände der dem Erzbischof zugeseigneten Briefe des Hieronhmus waren im August 1524 herausgekommen), der an Aegidius folglich nach ihm umzudatiren. Setzen wir aber 24 hier statt 26, so stimmt alles auf's vortrefslichste."

Gewiß — bis auf die etwas gar zu fühne Wendung des Herrn Grimm libri Hieronymi, Bücher, mit "Briefe" zu übersetzen. Die Herausgabe der Briefe des Hieronhmus war allerdings 1524 beendigt, der Schlußband von seinen gesammelten Werken aber, zu welchen die Briefe nur die ersten drei Bände bilden, erschien 1526 1). Und in einem Briefe an den Erzbischof Warham vom 29. Mai 1527 schreibt Erasmus: "Ich habe fürzlich an dich geschrieben und dir den Hieronhmus in vergoldetem Einbande geschieft; wenn dir die Bände überbracht worden sind, ist es mir sehr lieb"?). Außerdem ist in mehreren Briefen des Jahres 1526 von der Vollendung des ganzen Hieronhmus die Rede 3). Daß jemand, welcher den Briefewechsel des Erasmus so gut zu kennen scheint, wie Herr Erimm, diesen Mißgriff macht, ist schwer zu verstehen, um so mehr als er an eben dieser Stelle sich auf Panzer beruft, dessen Ungaben ihn doch sosort hätten ausstlären müssen.

Außerdem giebt es aber noch andere, ganz positive Beweise, daß dieser Brief an richtiger Stelle steht. Nicht das wollen wir ansühren, daß Erasmus dem Petrus schreibt: "du bist nicht mehr gar weit vom vierzigsten Jahr" und dieser 1490 geboren sein soll, was einer früheren Datirung gleichfalls widerspricht; denn ob die Angade des Geburtssahres authentisch ist, wissen wir nicht 4). Dagegen steht das Schreiben in nahem Zusammenhang mit einem andern Briefe an Aegidius vom 21. April desselben Jahres 1526, der ein paar Seiten vorher abgedruckt ist 5). Dieser beginnt: "Johannes Frobenius hat mir von Seiten deines Bruders

<sup>1)</sup> Bgl. Panzer VI. S. 242 Nr. 525 und S. 253 Nr. 609.

²) S. 985. Scripsi nuper misique Hieronymum inauratum, quae volumina si perlata sunt, vehementer gaudeo.

<sup>3)</sup> S. 924 (vom 2. April) S. 931 (vom 30. April).

<sup>4)</sup> Wir finden sie in der Nouvelle Biographie Universelle; die Quellen sind uns unbekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ©. 929.

400 Goldkronen ausgezahlt; den Rest noch nicht\*). Im Brief vom 29. August aber sagt Erasmus, daß er von Peters Bruder nehst einigen andern Sachen auch das, was von ihrer kleinen Rechnung noch übrig geblieben \*\*), jetzt erwarte.

Den Inhalt biefer beiden Briefe zu prufen, ist aber auch noch in anderer Beziehung intereffant. Die Art, wie Erasmus am 29. August von bem Rünftler spricht, klingt feltsam vornehm und refervirt. Er nennt feinen Namen gar nicht; "ber Ueberbringer ist berjenige, welcher mich gemalt hat. Durch seine Empfehlung will ich bir nicht weiter beschwerlich fallen, obgleich er ein ausgezeichneter Rünftler ift. Wenn er ben Quentin zu besuchen wünscht, und bu selbst nicht Zeit haft, ben Mann binzuführen, bist bu wohl fo gut, ihm burch beinen Famulus bas haus zeigen zu laffen." Sah Erasmus wirklich ben Rünftler als so tief unter sich stehend an, daß er ibn nur in höchst zurückhaltender Weise empfehlen zu können glaubt, beinabe um Entschuldigung bittet, bag er es thut? Aber im Briefe vom 21. April erfahren wir, daß gerade eine fleine Berftimmung zwischen Erasmus und Alegidins bestand; biefer fühlte sich gekräntt, daß ber Freund seine Gelban= gelegenheiten ihm aus ben Sänden nehmen wollte; und das Schreiben vom August sagt une, daß Aegidius furz zuvor seine Gattin verloren hatte. Das sind gang andere Gründe für die Umschweife, die Erasmus jetzt bei ber Einführung bes Malers macht. "Durch ihn", heißt es fpater, "fannst du schreiben was du willst." Rur zu oft beklagt sich Erasmus über die Unzuverläffigkeit ber Personen, burch die er seine Briefe zu senden genöthigt ift, und ermahnt die Freunde zur Vorsicht in Dieser Beziehung. Holbein bagegen — sehen wir hier — ist ein Mann, auf ben man Vertrauen setzen barf.

Aber kehren wir jetzt zurück von den Abschweifungen auf ein Gebiet welches wir eigentlich schon im ersten Band verlassen hatten.

## VI.

Erste Reise nach England. — Das Wandern im 16. Jahrhundert. — Holbeins Weg. — Ueberfahrt und Ankunft in London zu damaliger Zeit. — Der Eindruck der Stadt und des Landes auf Deutsche Reisende des 16. Jahrhunderts. — London und Weste minster. — Hampton Court. — Charafter und Sitten der Engländer. — Heinrich VIII. und Cardinal Wolfey. — Prachtliebe und Sinn für Kunst und Wissenschaft in den höchsten Kreisen. — Einheimische und fremde Künster in England zu Holbeins Zeit. — Die sogenannten und die echten Werke des Meisters in England. — Die Windsor-Sammlung von Handzeichnungen.



eben wir auch jetzt in einer Zeit, in ber eine große Zahl ja ganze Klassen von Menschen sich in fortwährender Beswegung befinden und man die entlegensten Punkte leicht

und mit Schnelligkeit erreicht, so stehen doch das 15. und 16. Jahrhundert, was das Reisen betrifft, dem unsrigen nicht in solchem Grade nach, als wir uns vorzustellen pflegen. Trot der schlechten Verkehrsmittel und der noch schlechteren Straßen und Herbergen, trot der Gefahren des Weges herrschte damals eine Wanderlust, von der wir uns kaum einen Begriff machen, und welche durch alle Klassen und Stände ging. In Deutschland waren die Straßen am unsichersten; nirgend gab es so viel Wegelagerer und Räubergesindel wie hier, die schlimmsten darunter natürlich die Herrn vom Abel, die sich wohl freuten, wenn sie einen gemeinen Died zum Galgen sühren sahen, aber nur, weil er ihnen das Geschäft verdarb\*). Kaum besser als der Straßenraub war der Unsug der Zölle, die jedes Reichsstädtsten, jeder kleine Landesherr erhob. Welches Vild gibt uns davon

<sup>\*)</sup> Ein Geschichtden ber Art in "Schimpff und Ernst". Bern, Apiarins.

Albrecht Durers Tagebuch feiner Reise nach ben Rieberlanden! und er fam burch bischöfliche Geleitsbriefe, bie er erlangt hatte, boch noch ziemlich glimpflich burch. Trottem war ber Trieb bes Wanderns nirgend fo lebhaft und beimisch als in Dentschland. Der Bilger zog nach ben Gnabenörtern und scheute ben Weg über See und Gebirge nicht, ber Ritter ritt auf Abenteuer und hofestienst aus, ter Landstnecht suchte nach Gold und bie fahrende Dirne nach Landstnechten. Der Raufmann reifte in feinen Beschäften; an allen wichtigen Pläten Europas hatten bie großen Deutschen Sandlungshäufer ihre Faftoreien, und nach ben fernften Ruften rufteten fie ihre Schiffe aus. Ilm zu predigen und um zu betteln zogen bie Monche von Ort zu Ort, ebenfalls burch Betteln und gelegentlich burch Stehlen halfen fich die fahrenden Schüler weiter, von beren Treiben uns Platters Jugendgeschichte eine fo toftbare Schilderung giebt. Bor allem aber mar bas Wantern bei ben Sandwerfern und Rünftlern in Gebrauch, bie nicht blos burch Jechten, sondern auch burch ihrer Sande Wert überall ihrem Behrpfennig aufhelfen konnten. Wer es banach hatte, reifte zu Pferd; auf biese Weise murben bie Reisenden burch bie Post beforbert, welche Frang von Taxis bamale in Deutschland einzurichten begann. Bem bas ju theuer mar, ber jog feine Strafe ju Gug. Durer, bem Pirtheimer 100 Gulben bazu borgte, konnte nach Benedig reiten; in fo glücklicher Lage war Holbein ficherlich nicht. Er mag feinen Weg etwa gemacht haben, wie die Famuli des Erasmus, von benen gewöhnlich einer als Briefbote unterwegs war. Denen gab er felbst bas Nothwendigste für bie Zehrung mit, und es ward bann barauf gerechnet, baf biejenigen, welchen fie etwas zu überbringen hatten, sich ihrer fernerhin annahmen und ihnen burch fleine Spenten weiterhalfen. Gin hochft intereffanter Brief bes Erasmus an einen Famulus, welchen er nach England abgeschickt hatte und bem er bann noch einige Lehren auf ben Weg nachsentet, ift uns bewahrt \*). "Schabe, baß man nicht in bie Zufunft bliden fann - " fo ungefähr fängt ber Brief an; "wärest bu zwei Tage später aufgebrochen, so hätteft bu einen Reisege= fährten gehabt, welcher bir ben Weg zu Tuß so behaglich gemacht hätte, als ob du im Wagen führeft, benn er ftedt gang voll beiterer Beschichten". Erasmus läßt dann fallen, daß ber Weg burch unsichere Gegenden führe, er ermahnt ben Famulus, bas Meer bei Calais nicht gar zu fehr zu schenen. Wir boren zugleich, daß die Schiffsleute, mit welchen man ba zu thun bat, gar

<sup>\*)</sup> S. 983, an Nicolaus Cannins, vom 29. Mai 1527.

nicht fanfter sind, als das Meer selbst; und daß die Ueberfahrt nicht nur beschwerlich, sondern auch kostbar ift, geht aus andern Briefen bes Erasmus hervor. Holbein ging nun zwar nicht ben geraben Weg, sondern über Untwerpen und hielt sich bort möglicherweise eine Weile auf, um etwas zu verdienen, doch wird auch er wieder, dem allgemeinen Gebrauche folgend, nach Calais gewandert sein. Von bier nach Dover konnte man bei gunftigem Winde in fünf bis feche Stunden gelangen\*); auch bas mar übrigens lange genug, um alle Qualen ber Seekrankheit zu erfahren. Bor biefer hatten bie Reisenden damaliger Zeit besonders Ungft. Manche Rlage barüber finden wir in den Briefen von Erasmus, und schon im Commentar von ber Reise bes Böhmischen Barons von Rozmital, ber England im Jahr 1466 befuchte, merkt ber Berfasser, Giner aus bem Gefolge, an: "Meinem berrn und andern gesellen that bas mer so we, bak sie auf bem schiff lagen, als waren fi tot" \*\*). Gine berartige Episode hat ja Holbein selbst auf ber schönen Zeichnung bes Seeschiffes angebracht, von ber wir am Schluß bes ersten Bandes \*\*\*) sprachen.

Aber mit der Ankunft in Dover waren noch nicht alle Gefahren überwunden; jetzt ging die Reise zu Pferde weiter; für den, welcher das Reiten nicht gewohnt war, eine bedenkliche Sache. "Doch sei getrost" ruft Erasmus dem Famulus zu "die Pferde sind klug, kennen ihren Weg und brauchen keinen Sporn; laß ihnen nur den Zügel schießen, sie hören nicht auf zu

<sup>\*)</sup> Rach Hentner, ber England im Jahre 1598 besuchte. Mitgetheilt in 28. B. Rye's trefflichem Buch: "England as seen by Foreigners. London 1865, bem unsere Darstellung im Folgenben viel verbankt. Go auch ben Nachweis mancher Deutschen Reisebeschreibungen aus bem Enbe bes 16. Jahrhunderts, beren Driginale wir benutzt und oft nach bem Wortlaut angeführt haben, wie die "Babenfahrt" bes Berzogs Friedrich von Bürttemberg (1592), und Joh. With. Nehmanr's Beschreibung ber Reise bes Bergogs Johann Ernst zu Sachsen, Billich, Cleve, Berg. - Notigen zu einer Beschreibung Londons in Solbeins Zeit giebt die Alugschrift "Ein glaubwirdige angangung bes tobs, herrn Thome Mori, ond andrer treffenlicher männer inn Engelland, geschehen im jar M.D.xxx.v. Ueber Englische Sitten u. bgl. Bieles in Briefen bes Erasmus, in ber Utopia bes Thomas Morus, und in G. Münfters Cosmographen. Intereffante Befchreibung Londons aus fpaterer Zeit, ebenfalls vom Deutschen Standpunkt: "Geschichte und Land-Beschreibung beß Königreichs Groß Britannien etc. Frankfurt am Mayn. In Berlegung Bilhelm Serlins. Ueber bie Berbindung zwischen England und Deutschland, außer Rue: Rarl Eize, bie Englische Sprache und Literatur in Deutschland, Dreeben 1864. Deffelben Englisch geschriebene Einleitung zur Berausgabe von G. Chapman's "Tragedy of Alphonsus Emperor of Germany", Leipzig, Brochaus 1867. (Besprechung bavon Weser-Beitung, 8. Juni). Froude's "History of England from the fall of Wolsey", namentlich vol. I. - Maitland "History of London and Westminster." 2 vol. fol.

<sup>\*\*)</sup> Rye S. 181. . \*\*\*) S. 354.

laufen, bis fie bich wie ein Stud Geväd nach bem Bestimmungsort getragen haben. Auch fvätere Reiseberichte sprechen vom unbequemen Fortkommen. auf diefen Bostpferben, auf beren fleinen Gatteln wohlbeleibte Berfonen faum siten können, die aber dafür merkwürdig schnell traben. Canter= burn und Rochefter geborten zu ben Stationen; ba fonnte ber Maler zwei von den vorzüglichsten Gönnern des Erasmus, Warham - falls biefer nicht im erzbischöflichen Palaste Lambeth House bei London weilte - und ben Bischof Fisher, besuchen. Mur bis Gravesend an ber Themse-Mündung pflegte man zu reiten, ba fand sich jederzeit Gelegenheit, bie Fahrt nach London auf bem Wasser in Bassagierbooten zurückzulegen. Es mußte für den Deutschen Fremdling eine interessante Fahrt sein, zwischen ben freundlichen, grünen Ufern, "da nichts als Ackerbau und Wiesenwachs", auf bem breiten Strom, ben Seeschiffe aller Nationen belebten und auf welchem zahllose Schwäne das besondere Ergöten der Ankommenden bildeten. Im weiteren Verlauf ber Fahrt zeigte fich linker Sant, am Fuße gruner Sügel, das ichone Ronigliche Luftschlof Greenwich, wo ber Sof besonders häufig weilte.

Hier beginnt heute bereits bie ungeheuere Stadt; damals waren noch mehrere Meilen zurückzulegen, bis man ihrer ersten Häuser anfichtig ward, und die Reise, die von Dover aus anderthalb Tage in Anfpruch nahm, ihr Ziel erreicht hatte. Den äußersten Punkt von London im Dften bilbete bas "fehr wohlbewahrt und fest Schloß, bas ber gemeine Mann "The Tower", ben Thurm, nennt, darin die Könige öfters Sof halten, und man die großen und mächtigen Herrn, die sich an Röniglicher Majestät vergriffen und verschuldigt haben, behält". Sier hatte man London-Bridge vor sich, damals die einzige Brücke über ben Fluß, lang und schön, von Stein gebaut, auf zwanzig Bögen rubend, auf beiben Seiten mit Säuserreihen besetzt, in benen Kaufleute ihre Buden haben, und die nur eine schmale Durchfahrt zwischen sich frei lassen. "Und ist so weit, so stark, groß und hochgepflastert, daß die darüber Reisenden keinen Unterschied unter einer Gaffe und dieser Brücke merken tonnen." In ber Mitte ber Brücke aber bot sich ein minder erfreuliches Schauspiel. Da fah man auf einem Thurme die Säupter hingerichteter Personen steden, durchschnittlich zwischen dreißig und vierzig, und meist von Leuten höchsten Ranges. Damals, erzählt ein Französischer Reisender\*), gab es in diesem Lande kaum einen

<sup>\*)</sup> Estienne Perlier (1558), Rye S. 192.

Evelmann, von bessen Verwandten nicht etliche enthauptet worden wären. — Rechter Hand vom Ankommenden, auf dem linken Ufer des Flusses, dehnte nun die Stadt sich aus, welche noch nicht den Umfang der jetzigen Sith einnahm, wenngleich sich namentlich gegen Westen einige Vorstadt-Straßen anschlossen, von welchen gerade unter Heinrich VIII. mehrere der wichtigsten, zum Beispiel Holbourn Bridge, zuerst gepflastert wurden. Hauptsächlich zog die Stadt sich am Ufer des Flusses, der starke Krümmungen macht, entlang, ohne große Tiese, sondern "der Brahte nach gebawen"; es bedünke einen, so sagt ein Deutscher Bericht aus Holbeins Zeit\*), sie wolle der Länge nach kein Ende haben, daher auch etliche meinen, sie heiße eigentlich nicht Londinum, sondern Longinum, der Länge nach zu rechnen.

Dicht hinter London Bridge zeigte sich ein Platz, an welchem ber Handelsverkehr besonders lebhaft war und der dem Deutschen Besucher vor Allem befannt sein mußte, ber Stahlhof (Steelyard), bas Grundstück ber Deutschen Hausa. Er führte biesen Namen, weil bier vorzugsweise große Eisenvorräthe zu lagern pflegten, und war ein großer offener Lanbungsplat mit einem Rrahn und gahlreichen Säufern, deren letzter Reft erft im Jahre 1863 verschwunden ift. Jett steht eine colossale Eisenbahnftation auf berselben Stelle. Die Handelsverbindung zwischen Deutschland und England geht in die früheste Zeit des Mittelalters zurück\*\*). Seit 1260 hatte sodann sich die Sansa in London festgesetzt und in den folgenden Jahrhunderten auch in England zur erften Sandelsmacht emporgeschwungen, von den Königen mit den mannigfaltigsten Brivilegien bedacht. Aus elf Englischen und drei Frischen Säfen war ihren Raufleuten die Ausfuhr gestattet. Hauptfächlich trieben diese die Ausfuhr von Schafwolle und Rindshäuten. Auch ben großartigen Bergwerksunternehmungen in England ftanden sie in dieser Zeit nabe und zogen Bergleute aus ber Beimat hieher. In der Bevölkerung Londons machten die Deutschen eine große Bahl aus, namentlich im Handwerkerstande, und gang besonders waren sie in einer ber wichtigsten Innungen, berjenigen ber Goldschmiede, vertreten. Bom Innern ber Stadt felbst melben uns damalige Besucher, fie fei ziemlich gebaut, habe aber meistens fehr enge, finftere Gaffen, bevorab

<sup>\*)</sup> Ein glaubwirdige anzangung 2c. Bgl. oben S. 153.

<sup>\*\*)</sup> Lappenberg, Geschichte bes Hansischen Stahlhofes in London. — Pauli, Bilber aus Altz England.

gegen ben Aluf; boch find bie Straffen fouft hubich und fauber, bie iconfte und reichfte aber ift Cheapside, die Golbschmieds - Gaffe bei St. Paul, ba viele Goldschmiede nabe aneinander wohnen und an ihren Buden täglich einen großen Vorrath von silbernen und übergüldeten Trinkgeschirren und anderen Gefägen; wie auch viele guldene und filberne Münzsorten berausfeten. Bon fteinernen Gebäuten fieht man wenig. Die Bürgerhäufer find fast ausschließlich von Holz, "von außen zwar schlecht anzusehen, sollen aber inwendig meistentheils gar zierlich und wohlgebauet sein" - ein Berhältniß zwischen ber äußeren und ber inneren Erscheinung, welches bem beutigen London im Gangen geblieben ift. Der gange Charafter Londons zeigt, daß es "eine große, fürtreffliche und gewaltige Gewerbstatt" ift. Ihre Cimvohner, zum größten Theil, "bemühen fich mit Kaufmannschäten, faufen, verkaufen, und handeln bald in alle Ecken ber Welt, allbieweil ihnen bas Waffer hiezu gar tauglich und bequem, augesehen, baß bie Schiffe aus Frankreich, Nieberland und Schweben, Danemark, Samburg und andern Königreichen bald in bie Stadt fahren, allba Waaren anbringen und wieder im Wegenwechsel andere laden und verführen \*)." Reben bem Großhandel macht sich auch der Kleinhandel bemerklich. Dem Fremden fällt es namentlich in die Augen, daß man in unterschiedenen Gaffen täglich allerlei Victualien verfaufe, an benen allenthalben ein großer leberfluß fei. Auch erkennt ber Besucher sofort, bag London eine fehr volkreiche Stadt ift; es könne einer schier auf den Gassen nicht geben vor dem Gedränge \*\*).

Ziemlich ben Endpunkt der Stadt im Westen bildete die St. Pauls-Kathetrase, ein gothischer Ban mit Untersirche, "an dem sonsten nichts Sonderliches zu sehen". Ueber der Kreuzung wuchs ein starker, unvollendeter Thurm empor. Ganz in der Nähe war schon die Stadtmauer; außerhalb derselben, etwas weiter nördlich, saz das Smithsield, der Schauplatz sür die Jahrmärkte wie für die Ketzerverbrennungen. Der Strand, jetzt die Hauptversehrsader von der Sith nach dem Westend, war hie und da mit Häusern besetzt, deren Gärten dis zum Fluß reichten, und führte zu der völlig getrennten Stadt Westminster, welche ebenso den Charakter der Residenzstadt wie London den der Handelsstadt trug. Da sag die berühmte Benedictiner-Abtei mit der herrlichen, gothischen Kirche, die vor

\*\*) Babenfahrt.

<sup>\*)</sup> Reise bes Herzoge Joh. Ernft zu Sachsen u. f. w.

furzer Zeit durch die Kapelle Heinrichs VII. vergrößert worden war, dieses Brachtftud bes zierlichen, fpatgothischen Stile, bas ichon Leland, ber Antiquar Heinrichs VIII., bas Wunder ber Welt nannte. "Gleich an bem felbigen Rlofter", so laffen wir einen gleichzeitigen Berichterftatter fortfahren, "ift ein königlicher Palaft alten Gebäus, barin bie Rönige jest zumal nicht oft Sof halten. Un bemfelbigen Balaft ift ein febr weit Saus, barin gar keine Pfeiler stehen; bas ift bas Richthaus." — Westminsterhall, ber Schanplat aller großen Staatsactionen und öffentlichen Gerichtsverhandlungen, mit ber weitgespannten Holzconstruction seines Daches, pflegte die Fremden besonders in Erstannen zu setzen. Auf dem Wege bazu lag Pork House die stattliche Wohnung des Erzbischofs von Nork, Cardinal Wolfen, welche später an die Krone fiel und noch unter König Beinrich VIII. unter bem Namen Whitehall ber Hauptsitz höfischer Pracht in England wurde. Der König baute später zwei prachtvolle Thore an ber von London nach Westminster führenden Kingftreet, vervollständigte die ganze Anlage, legte Alleen für Regelspiel und Plate für Sahnenkämpfe an, und errichtete auch nicht weit bavon bas Luftschloß St. James Balace in schlichter Ziegelarchitektur, innen aber glänzent eingerichtet, und mit anmuthiger Aussicht auf Westminster, von welchem der Bark es trennte. Der Charafter ber Themse bei Westminster und Northouse, welche beide an ben Fluß stießen, war gang anders als stromabwärts bei London selbst. Sier fab man nicht mehr Seefchiffe und lebhaften Banbelsverkehr, sonbern an ben Landungspläten lagen reichgeschmuckte königliche Barken, welche ben Verkehr mit Greenwich ober mit ben stromaufwärts gelegenen Schlöffern Richmond, Sampton Court und Windfor zu Waffer vermittelten.

Hampton Court, etwa eine halbe Tagereise von Yorkhouse, war gerade im Bau begriffen. Cardinal Wolseh, der regierende Minister, hatte, da er auf dem Gipfel seiner Macht stand, diesen wahrhaft sürstlichen Bau begonnen. Es was ein recht bezeichnendes Beispiel für die Anlage prächtiger adliger Sitze im spätgothischen Stil, der im Englischen Privatdan sich in einer ganz originellen Beise entwickelt hatte. Außen war das Schloß in Backsteinen durchgeführt, innen zeigte es die schönsten Gemächer, darunter namentlich die großartige Hall, einen der edelsten Festsäle des Landes, mit der reizvollen Holzconstruction tes Daches, dem anmuthigen Erkersenster sür den Credenztisch und dem Inwelenglanz der durch die fardigen Scheiben siel. Schon begann sich am Hose der Neid zu regen, daß der Cardinal sich ein Haus gründe, welches alle Königspaläste in

England überträfe, so daß sich Wolseh veranlaßt fühlte, gerade im Jahre 1526\*) ben noch unvollendeten Bau Heinrich VIII. zum Geschenk zu machen, als wäre es von vornherein seine Absicht gewesen, nicht für sich, sondern für seinen mächtigen Monarchen einen würdigen Sitz zu gründen.

Dennoch war Hampton Court noch im Winter von 1527 zu 1528 ber Schauplat großartiger Feste, welche Carbinal Wolseh ben Frangofischen Gefandten gab, und beren Schilberung \*\*) uns ein volles Bilb von bem bunten und glänzenden Treiben in den vornehmen Rreifen des Landes ge-Seibene Betten waren für bie Gefandten hergerichtet und 280 Gafte schliefen im Saufe. Die Röche arbeiteten Tag und Nacht, um Leckerbiffen berzustellen. Der Tag war mit Jagben in ben naben Forsten bingegangen, Abends öffneten fich bie prächtigen Räume, auf bas reichste becorirt. Sie waren strablend erleuchtet und in ben Raminen brannten Teuer von Roblen und Holz. Teppiche aus Flantern bebeckten bie Wände. Im Vorzimmer standen ringenm fostlich besetzte Tafeln und ein Crebenz tisch mit Silbergeschirr; im Empfangszimmer aber war ein Tisch so lang wie ber Raum felbst aufgestellt, mit Gologeschirren in seche Reihen über= einander. Im ersten Zimmer warteten hochgewachsene Trabanten, bier bagegen Ebelleute auf. Trompeten bliefen zum Rachteffen, und während bes Schmausens ertonte so herrliche Musit, bag bie Befandten fich in ein himmlisches Paradies entrückt glaubten. Erst während bes zweiten Banges erscheint ber Cardinal, gestiefelt und gespornt; Alles steht auf bei seinem Nahen. Er bittet bie Gafte Blat zu behalten und fett fich, ohne Umftande, nicht unter ben Balrachin bes high table, sonbern, wie er ift, mitten unter sie. Dann läßt er einen großen golbenen humpen bringen, mit gewürztem Wein gefüllt, ergreift ibn, bedeckt sein Saupt und ruft: "Ich trinke auf bas Wohl bes Königs, meines erhabenen Serrn, und zweitens auf bas Wohl bes Königs, Eures Herrn und Meisters"! Dann that er einen guten Bug, und hierauf machte ber Becher an allen Tafeln fo luftig bie Runde, daß man gar manchen Frangofen in sein Bett tragen mußte. Der Cardinal aber war unterbeffen in feine Privatgemächer gegangen, ließ sich die Stiefeln ausziehen, speiste allein und furz auf seinem Zimmer und mischte sich banach wieder leutselig unter bie Gesellschaft. - Wenige Tage später fand ein anderes Fest beim Konige zu Greenwich statt, welches

<sup>\*)</sup> Stow, The Annales of England till 1592. S. 884.

<sup>\*\*)</sup> Stow, p. 905.

das vorige noch an Glanz übertraf. Da gab es ein Banket unter einem Zeltdach, Turniere zu Fuß und zu Roß, ein Schauspiel in Lateinischer Sprache mit kostbaren Costümen, und Tanz mit den schönen Damen des Hoses. Herrlich geschmückt, maskirt oder unmaskirt, erschienen diese und redeten zum Theil die Französischen Gesandten zu großer Ueberraschung in ihrer Muttersprache an.

Die Deutschen Berichte, welche uns von ber äußeren Erscheinung bes Lanbes und ber Stadt London Runde geben, unterlaffen es auch nicht, bas Wesen und ben Charafter bes Volks von ihrem Standpunkt aus git schilbern. "Die Einwohner haben stutige Röpf'," heißt es kurz und bundig in Münfters "Cosmographen", und bamit stimmen auch alle anderen Schilberungen. Bom übrigen Europa abgeschloffen, haben fie ihr eigenes Wesen scharf ausgebildet, halten ftarr baran fest und wissen sich wenig in Art und Brauch anderer Nationen zu schicken. Sie gelten als "stolz und hochtrabend", und weil ber größte Theil, namentlich was Sandwerksleute sind, wenig in andere Länder fommen, halten sie wenig auf andere Nationen und verspotten und verlachen bieselben sogar. Dabei barf man sich ja nicht widerseten, souft läuft das junge Gesinde auf den Gassen in großer Anzahl zusammen und schlägt ohne Ansehen ber Person unbarmherzig barauf los. Seben fie aber einen Fremden, beffen Wefen und Auftreten ihnen gefällt, so haben sie kein anderes Wort dies auszudrücken als: "Es ift jammerschabe, bag er kein Engländer ift." - Dennoch schreibt Erasmus seinem Kamulus, mit bem Volke werde er schon fertig werden, wenn er nur frei bie Rechte reiche, offen und unbefangen mit den Leuten verkehre. Nur folle er sich in Acht nehmen, irgend etwas zu verachten oder hart zu beurtheilen, was bem Lande eigenthümlich ift. Denn die Baterlandsliebe ber Lente sei gang erstaunlich und allerdings nicht ohne Grund, benn sie haben ein berrliches Land.

Uebrigens kommen die Engländer noch ziemlich gut fort im Urtheil, das auch die strengsten Deutschen Kritiker über sie fällen, im Verhältniß zu der Meinung, welche die Franzosen von ihnen zu haben pflegen. Schon Froissart, der zu Richards II. Zeit drüben war, nennt die Engländer, und unter ihnen namentlich die Londoner, das gefährlichste und unversnünftigste Volk von der Welt, übermäßig von sich eingenommen, alle

Fremden baffend, langweilig und trübselig - moult tristes - selbst unter ben rauschenden Bergnügungen\*). Spätere Frangofische Besucher schelten sie auch große Trunkenbolde, während die Deutschen gar nicht bieser Meinung find; sie waren eben selbst gewohnt, beim Zechen bes Guten noch mehr zu thun. Und wenn auch England feinen eigenen Weinwachs hatte, so feblte es bafür am beimischen Rheinwein nicht. Auch das Bier fanden die Deutschen herrlich, bas an Farbe einem alten Elfässer Wein gleiche und bei ben Wohlhabenden aus filbernen, bei ben geringeren Leuten aus zinnernen Krügen getrunken werbe. Gber meinen sie, daß die Engländer ftark effen, aber sie speisen boch weit vernünftiger als die Frangosen, weniger Brod und mehr Fleisch, bas fie gang vortrefflich zu bereiten versteben. Eins fett ben Fremden unter ben hauslichen Ginrichtungen und Gewohnbeiten bes Landes vor Allem in Erstaunen, "ber Brauch bei ihnen, daß man mit Steinen tocht und Fener macht" \*\*). Im Banzen fam ber Deutsche erträglich mit ben Engländern aus und fand sich sogar in ihre Sprache binein, die namentlich unter ben Kaufleuten des Stabshofes gepflegt wurde, und in ber That tem Niederbeutschen ziemlich nahe stand. Sören wir boch sogar bamals berichten, die Englische Sprache sei gebrochen Deutsch.

Mögen nun die Ausländer sonst an England und den Engländern manches auszusetzen haben, in einem Buntte sind sie einstimmig im Lobe, nämlich was die Englischen Frauen betrifft. Diese preisen sie als überschwenglich schön, weiß, von hübscher Gestalt und "manierlich". Auch Erasmus, bei seinem ersten Besuch in England, im Jahr 1499, als er noch ein junger Mann war, weiß im Briefe an ben Italienischen Dichter Fauftus Andrelinus von den anmuthigen, holbseligen Schönen mit den Engels= Angesichtern zu erzählen \*\*\*). Die Deutschen Besucher finden auch, daß bie Weibsbilder viel mehr Freiheit haben, als etwa an anderen Orten, und sich auch bessen wohl zu gebrauchen wissen. Dazu lieben sie Bracht und Glanz in der Rleidung, obwohl das vielleicht oft zu weit gehe, dergeftalt, baß Gine auf ber Baffe oft Sammet trägt, bie babeim taum bas trockene Brod hat. Ein Gebrauch im Berkehr mit ben Englischen Frauen erregt aber namentlich bie Aufmertsamkeit und ben Gefallen ber Fremben, die "nie genug gepriesene Sitte", wie Erasmus fagt, die Frauen bei jeder Begrüßung zu füffen. Wer als Gaft ober in Geschäften in eines Burgers Haus tritt und von Weib und Töchtern bewillkommnet wird, hat das Recht,

<sup>\*)</sup> Rye, Einleitung. \*\*) Cosmographey.

sie zu küssen, ja mehr als das, wenn er es unterläßt, wird er als ein unwissender und unersahrener Mensch angesehen. "Wenn du irgend wohin kommst", erzählt Erasmus"), "wirst du von Allen mit Küssen empfangen, wenn du gehst, mit Küssen entlassen; du kehrst wieder, und gleich giebt es wieder Küsse. Man besucht dich, und es werden Küsse gereicht, man versläßt dich, und es werden Küsse ausgetheilt, man begegnet sich und küßt im Uebersluß. Kurz und gut, wo du gehst und stehst — Alles ist voll von Küssen". — "Ihnen ist das Küssen, was das Handreichen bei anderen Nationen ist" berichten die Fremden. Zu unserer Zeit, die im Küssen spandreichens und Handschiltelns, die anderswo nicht in dieser Weise gespsiegt wird, erhalten. Diese größere Herzlichkeit im Verkehr mit den Frauen und Mädchen entspricht dem Charakter des Englischen Familiensledens und der Englischen Gastlichkeit und äußerte sich damals wie heute.

Sitten und Lebensweise in England hatten zu Anfang und Mitte des 16. Jahrhunderts überhaupt noch etwas Ursprüngliches im Verhältniß zu andern Völkern Europa's. Die Selbständigkeit und das Selbstgefühl der Engländer, ihr rauhes, stolzes, gegen Fremde abgeschlossens Wesen werden noch durch ihre kriegerische Erziehung geschärft. Durch das ganze Land geht eine militärische Organisation. Jedermann ist Soldat und weiß im Felde seinen Mann zu stehen. Der kriegerische Ruf der Nation war außersordentlich; kleine Scharen pflegten überlegenen Heeren Stand zu halten. Welche Thaten hatten sie in den von Geschlecht zu Geschlecht vererbten Kriegen gegen Frankreich gethan; welches Blut aber war auch im eigenen Lande gestossen!

Ihr reiches Land und das Meer, das ihre Küsten umspült, vermochte sie durch Ackerbau, Weide, Fischsang bequem zu nähren, so daß keine übersmäßige Anstrengung der Sinwohner erfordert ward. Während wir jett die Engländer vorzugsweise als das Volk der Arbeit und Zeitverwerthung anzusehen gewohnt sind, galten sie damals für minder fleißig und betriebsam als die Franzosen und Niederländer. Ueber ihre Trägheit hält sich auch Erasmus auf, als er hier einmal keinen Schreiber bekommen kann: "Solche Arbeitschen ist bei den Engländern, solche Liebe zum bequemen Nichtsthun, daß kaum die Gewinnsucht sie aus diesem aufzurütteln vermag"\*\*). Sie

begnügten sich mit der einfachsten Thätigkeit; alle ungewohnte und angestrengtere Arbeit blieb damals gewöhnlich noch den Fremden überlassen. Fast ausschließlich in deren Hand ruhten noch die höheren Industriezweige sowie der Handel. Schon aber begann sich der Neid und die Eisersucht gegen die Ausländer zu regen; im Jahre 1517 waren hieraus bereits blutige Unruhen, "die bösen Maitage", entstanden, und gerade im Jahr 1526 gab es eine neue Verstimmung gegen die fremden Kausleute, welche nur mit Mühe beschwichtigt werden konnte. Die Llebergangsepoche, aus welcher die Engländer selbst als handeltreibendes und industrielles Volkersten Kanges hervorgingen, war bereits angebrochen.

Auch in anderer Weise zeigt sich dieser Uebergang. Engliche Schriftssteller, namentlich Thomas Morus in der Utopia, beklagen den Verfall der Sitten und den Luxus, der immer mehr überhand nimmt. Dieser scheint ihm die Hauptursache zu dem Diedswesen, welches damals trotz strenger und grausamer Strasen unvertilzbar ist, zu sein. Nicht nur die Diener des Adels, sondern auch die Handwerker und selbst die Landleute, mit einem Wort alle Stände und Klassen, machen einen maßlosen Auswand in ihrer Tracht und äußeren Erscheinung, wie in ihrer Nahrung und Lebensweise. Die Weins und Bierstuben, die Schenken und unsauberen Häuser, die Kartens und Würselspiele verschlingen das Geld und haben Naub und Verbrechen im Gesolge.

Im Jahre 1526 wurden neue Proclamationen gegen die unerlaubten Spiele erlassen und in allen Grafschaften streng durchgeführt, Karten, Würfel, Kegel wurden weggenommen und verbrannt. Aber die ausgelassene Ingend warf sich nun noch schlimmerem Zeitvertreib, dem Trinken, der Wilddieberei in die Arme\*). — Sämmtliche Berichte stimmen in More's Klage über jene maßlose Kleiderpracht ein, und die ausgelassene Lebensweise des "lustigen Alt-England" lernen wir ja etwas später aus Shaksspeare kennen.

Aber der Staat überläßt in diesen Beziehungen das Leben und Treiben der Bürger nicht ihnen selbst. Luxusgesetze wurden gegeben und immer auf's neue wachgerusen, die wenigstens eine große moralische Bedeutung hatten; die Preise der Lebensmittel wurden festgesetzt, der Trägheit wurde gewehrt, das Landstreicherthum wurde mit unerbittlicher Strenge versolgt. Ein sehwerer Mangel freilich war, daß sich die ganze moralische Gerichts-

<sup>\*)</sup> Stow S. 885.

barfeit in ben Händen ber Kirche befand, beren Confiftorialhöfe gegen bas Volk eine unberechtigte Thrannei ausübten und längst alle innere Autorität verloren hatten durch die Sittenlosigkeit und Verworfenheit, welche im geiftlichen Stante berrichte. Der Briefter allein ichien ein Privilegium gum Mikiggang, zur Ausschweifung und zum Verbrechen zu haben, und bei Bergebungen, für welche Andere an Leib und Leben buften, fam er mit gang geringen Gelbbuffen bavon. Es waren biefe Zustände, welche, längft ber Abhülfe bringend bedürftig und im Bolke allgemein als unerträglich anerkannt, der Reformation den Boden bereiteten. Noch mehr fast als in Deutschland bilbete die Verworfenheit des Rlerus die Hauptveranlassung zum religiöfen Umschwung beim Bolf; in Sachen bes Glaubens felbst war es zähe und hartnäckig, sogar zum Aberglauben geneigt und schwer ber Neuerung zugänglich, die auch zur Zeit, als Holbein England betrat, hier noch keine Wurzel geschlagen hatte. Der Maler, ber aus einem Lande tam, in welchem bas Band mit Rom schon vollkommen gelöst war, fand hier die alte Kirche noch in ganzer Macht bestehen. König Heinrich VIII. hatte für seinen literarischen Angriff gegen Luther vom Bapste ben Titel eines Vertheidigers des Glaubens erhalten, und nicht nur die Regierung, auch bas Volk war bis jetzt noch von ber entschiedensten Abneigung gegen die Deutsche Reterei erfüllt.

Es war das achtzehnte Regierungsjahr Heinrichs VIII., der am 22. April 1509 im achtzehnten Lebensjahr ben Thron bestiegen hatte. Er zuerst wieder nach langer Zeit hatte die Herrschaft mit unbestrittenem Erbrecht angetreten; großartige Reichthümer batte sein Bater für ihn aufgehäuft; feine perfönlichen Eigenschaften batten ihm Alles geneigt gemacht. Un Gestalt war er schön, fraftvoll und stattlich, im Auftreten wahrhaft königlich, dazu aber leicht und gewinnend in Rede und Benehmen, ritterlichen Uebungen ergeben, bazu geiftig gebildet und hochbegabt. Daß er gleich nach ber Thronbesteigung diejenigen aufgeopfert, welche ber Habgier seines Baters als Werkzeuge gebient, batte ihm bie Gunft bes Bolkes gewonnen. Die Politik seiner Regierung, wie seine kriegerischen Unternehmungen waren erfolgreich gewesen. Wäre Beinrich nach ben zwei ersten Jahrzehnten seiner Regierung gestorben, man hatte ihn ben größten Berfonlichkeiten ber Englischen Geschichte beigezählt, man hatte geglaubt, wie ber Englische Sistorifer Froude ausführt, burch ein folches Ereigniß bas Land seiner besten Hoffnungen beraubt zu feben. Diejenigen Eigenschaften bes Königs, welche später in so verhängnifvoller Beise losbrachen, blieben innerhalb

fester Schranken, so lange Cardinal Wolseh ihm als leitender Minister zur Seite stand, was für diesen ächt staatsmännischen, wenngleich keineswegsvorwurfsfreien Charakter ein glänzendes Zeugniß ablegt.

Es war bis dabin ein Hofleben voll Schimmer und Glanz gewefen. In den Augen der Menge wurde der beliebten Berfönlichkeit des Königs durch seine Prachtliebe ein neuer Zauber verlieben. Da folgte ein rauschendes Fest auf bas andere, wie wir solche oben kennen lernten: Balle, Bankette, ritterliche Schauspiele, in benen Beinrich selbst eine Rolle spielte, prunkvolle theatralische Aufzüge, in benen bereits ber bramatische Sinn ber Nation sich aussprach. Aber ber lebensluftige Monarch hatte auch für ernstere Be= strebungen Sinn. Als jungerer Sohn ursprünglich für ein hohes Kirchenamt bestimmt, hatte er eine beinahe gelehrte Erziehung genoffen. Rabeftebende Berfönlichkeiten können im Lobe seiner mabrhaft göttlichen Begabung fein Ende finden. Er war gewandt in der Rede, sprach Frangosisch, Spanisch, Latein und wußte nicht blos bas Wort, sondern auch die Feber zu führen, war in theologischen Studien selbst zu Sause, hatte außergewöhnliche Renntnisse auf mathematischem und mechanischem Gebiete und zeigte sich von Unfang an ben Männern ber Wiffenschaft geneigt. Eine berartige Richtung wurde am Hofe auch durch die Königin Katharing von Arragon begünstigt, von deren für eine Frau feltener Gelehrsamkeit Erasmus\*) zu erzählen weiß. Auch Cardinal Wolsen pflegte die humanistische Wissenschaft, die eben in England einzudringen begonnen hatte, und wandte namentlich ben Universitäten großartige Unterstützungen zu. Die hohe Geistlichkeit und die Bornehmen eiferten den leitenden Berfönlichkeiten nach.

Der Unterschied der Bildung und des ganzen Wesens, welcher in England zwischen dem Bolke mit seinem rauhen und abgeschlossenen Wesen und den höheren Rlassen bestand, war überhaupt beträchtlich und namentlich weit größer als in Deutschland. Sebastian Münster, welcher das gemeine Bolk grob und unersahren schilt, rühmt von den Seeln, daß sie ehrerbietig und freundlich gegen den Fremden seien, und auch Erasmus preist wiedersholt deren seltene Humanität, indem er zugleich den Famulus erinnert, sich dadurch nicht zur Nachlässigiskeit und Keckheit hinreißen zu lassen und ihrer Herablassung gegenüber stets die nöthige Bescheidenheit zu bewahren. "Es ist ein großes Ding", ruft er in demselben oftgenannten Schreiben aus, "dies von allen Gelehrten geseierte England zu sehen, und wie bildend zu-

<sup>\*) ©. 1171,</sup> 

gleich für Sitten und Kenntnisse, mit sovielen Magnaten und sovielen Männern der Bissenschaft zu verkehren!" Auch in materieller Hinsicht hatte Erasmus den Geist, der in diesen Kreisen herrschte, wohlthätig empfunden. Was ihm an äußern Glücksgütern zutheil geworden, sagt er einmal\*), habe er Alles England zu danken. Die Englische Aristokratie war eben, damals wie heut, wahrhaft von aristokratischem Geist beseelt und strebte danach, sich ihrer bevorzugten Stellung werth zu zeigen, machte es zu einer Ehrensache, die Wissenschaft zu fördern und die Kunst zu beschäftigen, recht im Gegensatz zu dem Geist, der bei Fürsten und Abel in Deutschland herrschte.

Die Kunst in Deutschland war wesentlich auf die bürgerlichen Rreise angewiesen; badurch wurde ihr freier Geift und ihre unabhängige Gefinnung, ihr enger Zusammenhang mit dem ganzen Leben der Nation bestimmt; zugleich kam sie aber über ein gewisses kleinbürgerliches Wesen nicht hinaus und hatte außerdem den ganzen Druck mitzuempfinden, welchen biefe Zeit politischer und religiöfer Umwälzung auf die Deutschen Städte auszuüben begann. Die bilbende Runft in England bagegen stand bamals fast ausschließlich im Dienste bes Hofes und ber Aristokratie. Dies gilt von dem einzigen Aweige berfelben, der es im Lande selbst zu einer eigenthumlichen Entfaltung gebracht hatte, ber Architektur. Im Bau großer Rirchen, welche als Erzeugnisse bes ganzen Volfes basteben, hatte bie Englische Baufunft niemals Schöpfungen bervorgebracht, die den Frangösischen und Deutschen Werken ebenbürtig sind; ebenso kann sie kaum mit Deutschland und ben Nieberlanden in der Anlage von Rathhäusern wetteifern, bei welchen das freie städtische Leben zum Ausdruck kommt. Ihre glänzenden und originellen Leiftungen finden wir hingegen da, wo die Ansprüche ber Aristokratie und der hoben Geiftlichkeit befriedigt werden, unter den Kapellen und Rapitelhäufern, ben Colleges, ben Burgen und Baläften ber Vornehmen. In einer ähnlichen Stellung befand sich die Malerei, bei welcher man bamals indessen von keiner einheimischen Kunstentwicklung reben kann, mochte es auch einzelne einheimische Meister geben. Italienische und Niederlänbische Künstler fanden hier ein reiches Feld für ihre Thätigkeit durch die Großen und besonders durch den König selbst. Heinrich VIII. war nicht nur bauluftig, sondern er hatte auch für andere Zweige der Runft Interesse, nicht blos weil sie die höfische Bracht unterstützte, sondern auch aus rein

<sup>\*) ©. 124.</sup> 

fünstlerischem Sinn. An schönen Waffen und Geräthen fand er Gefallen, aber auch nicht minder an Gemälden. Die Neigung, Kunstwerke zu sammeln, beginnt in England schon mit ihm. In hohem Maße werthvoll ist das Inventar seiner in Whitehall bewahrten Bilder, Schnitzereien, Teppiche mit mancherlei Darstellungen, welches sich im British Museum befindet\*).

Dies war der Boben, welchen Holbein jett betrat, doch war er weit bavon entfernt, hier bas Weld für sich frei zu finden. Obwohl er auf der Stelle von Männern ber bochften Kreise, welche bem Sofe nabestanden, beschäftigt ward, scheint es boch beinahe ein Jahrzehnt gedauert zu haben, bis er - erst bei seinem zweiten Aufenthalt in England - für den König felbit zu arbeiten Gelegenheit fand. Sehen wir uns unter ben Rünftlern um, welche bei seiner Ankunft bort thätig waren, so finden wir zunächst John Browne, welcher damals seit 25 Jahren als sergeant-painter \*\*) ober angestellter Hofmaler sich in ben Diensten Beinrichs VIII. befand und auch bei seinen Mitbürgern ein so angesehener Mann war, daß er 1522 zum Alberman von London gewählt warb. Als er 1532 starb, folgte ihm wieder ein Engländer in feiner Stelle, Andrew Wright, beffen Tod nur wenige Monate vor bemjenigen Holbeins stattfand; bann wird in ben Jahren 1514-1530 Vincent Bolpe vom Sofe beschäftigt, welcher jum Beispiel die Wimpel und Flaggen für das große Schiff Henry Grace à Dien malt. Bon Rünftlern biefer Gattung mögen jene kleinen und interessanten Schildereien von Thaten und Festlichkeiten aus ber Regierungszeit Beinrichs VIII., wie seine unter bem Namen bes Champ de drap d'or befannte Zusammenkunft mit Frang I., seine Ginschiffung nach Boulogne, Die Sporenschlacht herrühren, Bilber die in Hampton Court sich noch immer unter dem Namen "Solbein" befinden. Bon fremden Malern scheinen namentlich die Italiener Bartolommeo Penni und Antonio Toto

<sup>\*)</sup> Bon Mr. Wornum, Solbein, Appendix, publicirt.

<sup>\*\*)</sup> Sergeant = servant. — Die solgenden Notizen nach Walpole's Anecdotes o painting, dann hauptsächlich: J. G. Nichols, Notices of the contemporaries and successors of Holbein und G. Scharf, Additional observations on some of the painters contemporary with Holbein, in der Archaelogia, vol. 39. London 1863. Hierauf gründet sich auch Mr. Wornums Darstellung. In unserm Plane liegt es nicht, auf dies Gebiet aussilhrlicher einzugehen.

eine erhebliche Wirksamkeit gehabt zu haben, die in den Rechnungen des töniglichen Sanshaltes immer paarweise genannt werden, und von denen Toto auch als Architekt thätig war. Dann kommt hier die Niederländische Rünftlerfamilie Hornebaud vor, zunächst Gerard Hornebaud, von bem man seit 1529 eine Spur in England hat, und seine Tochter Sufanna, die berühmte, auch von Dürer gepriesene Miniaturmalerin, welche damals schon die Gattin von einem Bogenschützen bes Königs, Meister Senry Susanna's Bruder Lucas Hornebaud war ebenfalls Barker war. ein trefflicher Meister in bieser Kunst Er ward 1534 in England naturalisirt und starb im Frühling 1544. Wir erfahren bas burch eine originelle Stelle in ben königlichen Saushaltsrechnungen, in welchen die Auszahlung seines monatlichen Lohnes im April dieses Jahres noch bemerkt ist, im Mai aber zu lesen steht: "Item for Lewke Hornebaude, paynter, wages nihil quia mortuus." Von assen damaligen Künftlern in England wurde er am beften bezahlt. Sein Gehalt betrug jährlich, 33 & 6 S., während Holbein später nicht mehr als 30 & erhielt.

Aber wenngleich der Deutsche Meister hier bei Ledzeiten Nebenbuhler genug fand, in den Augen der folgenden Geschlechter überstrahlte er seine Zeitgenossen weit, so daß sie sast sämmtlich neben ihm in Vergessenheit geriethen. Neuere urkundliche Forschung hat wieder historische Nachrichten über sie aufgesunden; von dem, was sie geschaffen, weiß man aber so gut wie nichts. In ganz vereinzelten Fällen sam es vielleicht vor, daß der Name Penni oder Hornebaud durch Tradition an einem Vilde haftete. Im Allgemeinen aber pflegt kein anderer Name als "Holbein" in England mit Gemälden dieser Epoche verbunden zu werden.

Will man von Holbeins Wirksamkeit in diesem Lande ein Bild gewinnen, so reichen die Arbeiten des Meisters, die sich noch in England befinden, dazu nicht aus; von Gallerien des Continents, die Werke ersten Ranges aus dieser Spoche Holbeins enthalten, sind namentlich die von Oresden, Berlin, Wien, Hannover, Paris zu nennen. Aber auch England birgt noch zahlreiche Arbeiten seiner Hand; zwei seiner großartigsten Leistungen sind auf den Landsitzen Arundel Castle und Longford Castle zu sinden; mehrere bedeutende Werke besinden sich im Besitz der Königin, namentlich auf Schloß Windsor. Aller Orten sind Bildnisse von ihm in Privatbesitz. Doch steht die Masse des "Holbein" Getausten in keinem Berhältniß zu dem, was wirklich von ihm herrührt. Aehnliches sinden wir auch anderswo, auch in den meisten Deutschen Gallerien. Hier machen

aleichfalls bie echten Holbein'ichen Werke nur einen kleinen Theil ber sogenannten aus. Jene Zustände, in welchen die funftgeschichtliche Renntnik noch so in ihrer Kindheit stand, daß gewisse große Namen zu Collective bezeichnungen für ganze Rlaffen von Bildern wurden, find noch nicht ganz überwunden. "Holbein" wurde fast jedes Porträt aus bem sechzehnten Sahrhundert getauft; nicht blos Deutsche, auch Französische, Niederländische, selbst Italienische Arbeiten gelangten zu dieser Ehre, während Holbeins wirkliche Schöpfungen oft unter anderem Ramen prangten, jum Beispiel bas Bildnif Mr. Morett's in ber Dresdner Galerie bekanntlich "Lionardo ba Binci" hieß. Die Berwirrung ift in England indeffen größer als irgendwo anders. Bon wann sie datirt, ist schwer festzustellen, doch beftand fie zur Zeit Rarls I. noch feineswegs in dem Mage, wie feit dem vorigen Jahrhundert. Im Ratalog seiner Sammlung findet sich noch nicht ber Name Solbein bei gabireichen Gemälben, die ihn heute tragen. Die erfte Rlarung trat in unserer Zeit burch Waagens Kritik ein, welche in feinem Buche "Runftwerke und Rünftler in England", und ausführlicher in ber fpäteren Englischen Bearbeitung "Treasures of Art in Great Britain" ausgesprochen ift. Was er hierin leistete, war bei bem bamaligen Stande bes geschichtlichen Wiffens über Holbein außerorbentlich. Nachmals aber wurde eine große Anzahl von Bildern, beren Benennung er hatte bestehen laffen, beseitigt, als im Jahre 1861 Holbeins richtiges Todesjahr 1543 (ftatt 1554) entbeckt ward. Das Abweichende von fämmtlichen späteren Bilbern, die Holbein beigemeffen wurden, war bereits Waagen aufgefallen, und es ift ein glänzendes Zeugniß für seinen Rennerblick, daß er aussprach, etwa um 1546 muffe eine Beränderung in der Behandlungsweise des Meisters eingetreten fein.

Man ist noch weit bavon entfernt, in Englischen Sammlungen die Ergebnisse jener Entbeckung anzunehmen. Ueberall prangen noch Bilber von "Holbein", die derselbe nicht anders als nach seinem Tode gemacht haben könnte. Aber war man doch sogar naiv genug, Gemälde mit diesem Namen zu schmücken, die nach dem früher angenommenen Todesjahr 1554 entstanden sind! Auf der Porträt-Ausstellung von 1866 war ein Bild des Sir John Thunne, dem Marquis of Bath gehörend, das die Jahrzahl 1566 trug und eines der Gräfin von Lennox aus Hampton Court mit 1572, als "Holbein" zu sehen. Seenfalls in Hampton Court kommt unter Holbeins Namen eine Arbeit des 17. Jahrhunderts vor, der fälschlich für Somers, den Hospnarren Heinrichs VIII., ausgegebene Kops. Auch in

Arundel Castle, das Holbeins größtes Meisterwerk auf Englischem Boben bewahrt, werden diesem Künstler zwei untergeordnete Bildnisse aus der Zeit König Jacobs I. beigemessen. Die eben erwähnte National-Porträtausstellung, welche das beste Mittel bot, um sich unter den künstlerischen Leistungen dieser Spoche zu orientiren, enthielt 63 "Holbein", darunter neun echte. Aber unter sieben sogenannten Holbein ein wirklicher — das ist für England durchschnittlich noch ein sehr günstiges Verhältniß. In der Gallerie der Königin zu Hamptoncourt tragen 27 Gemälde diesen Namen, von denen nur zwei, die Porträte von Restymer und Lady Baux, ihn mit Recht sühren.

Dagegen enthält die Bibliothek der Königin in Windsor Castle eine Sammlung von 87\*) gezeichneten Röpfen von Solbeins Sand, welche von unschätzbarem Werthe ift. Nur wer mit biesen Zeichnungen vertraut ift, kann zu einem Urtheil über Holbein als Bildnifmaler in feiner Englischen Beit gelangen, ebenso wie nur berjenige von seinem Schaffen in ber Baseler Epoche sich ein Bild machen fann, ber bie Sandzeichnungen ber Baseler Sammlung genau kennt. Jene Köpfe find auf Bapier mit Roble und verschiedenfarbiger Kreibe gezeichnet, die Umrisse sind oft von des Meisters eigener Sand mit dem Binfel effectvoll nachgezogen, und oft hat er burch eine leise getuschte Schattirung in unvergleichlicher Weise ber Mobellirung nachzuhelfen gewußt. Manche ber zarteften Partien sind freilich verwischt und abgerieben, so daß in vielen Fällen die ursprüngliche Harmonie der Wirfung etwas getrübt ift. In ben meiften Fällen scheint nicht bie Zeichnung Selbstzweck gewesen zu sein, sondern es waren Studien zu Gemälden, mögen uns auch nur von einem kleineren Theil die ausgeführten Bilber bekannt fein. Die Röpfe pflegten in ber Größe bes Gemälbes gezeichnet zu werden, so daß viele darunter die Lebensgröße haben; manche sind von Nabelstichen burchbohrt, was die damalige Art des Bausirens war. Die Namen ber Persönlichkeiten, welche auf vielen Blättern bemerkt stehen, sind nicht von Holbeins Sand geschrieben, sondern etwas späteren Ursprunges, so daß diese Benennungen als keine historisch beglaubigten angesehen werben' burfen; benn obwohl bie Richtigkeit ber Namen in zahlreichen Fällen feststeht, ift die Unrichtigkeit in manchen anderen Fällen unzweifel-

<sup>\*)</sup> Nach Walpole 89; indeß find zwei kleinere Zeichnungen, unzweifelhaft nicht von Holbein, sondern spätere und geringere Arbeiten, aus der Folge ausgeschieden worden.

haft. Nach Walpole's\*) Angabe wurde in einem alten, der Familie Lumleh gehörenden Inventar eines ähnlichen Buches mit Handzeichnungen, Erwähnung gethan, mit dem Zusat, daß es im Besitz König Eduards VI. gewesen und daß die Namen der Personen von Sir John Cheke darauf geschrieben seien. Dieser war einer der Erzieher Eduards und stand der Entstehungszeit der Blätter noch ziemlich nahe.

Später soll die Sammlung nach Frankreich verkauft worden sein, wurde aber im folgenden Jahrhundert dem Könige Karl I. von England durch den Französischen Gesandten Herrn von Liencourt überreicht. Der König tauschte gegen diese Sammlung das Bild des heiligen Georg von Raffael vom Sarl of Pembroke ein, und dieser trat sie später dem Sarl of Arundel ab, dem berühmten Kunstsammler, der mit Rubens befreundet und einer der größten Verehrer Holbeins war. Damals wurden viele dieser Köpse von Wenzel Hollar in kleinem Format, theilweise nicht besonders treu, gestochen.

Ursprünglich war die Sammlung noch größer als jett. Die von Hollar copirte Zeichnung zum Bilbe bes Mr. Morett zum Beispiel fehlt in Windsor und ist vor wenigen Jahren in England für die Dresbner Gallerie erworben worden, wo sie jett neben bem Gemälbe hängt. In Wilton bei Salisbury, bem Landsitz ber Familie Pembroke, welche eine Zeit lang bie gange Folge befaß, ift ein Blatt, ber Ropf bes Thomas Cromwell, verblieben und hängt bort unter Glas und Rahmen. Ein Hauptstück, ber Ropf Beinrichs VIII. felbst, ber in ber Windsor=Sammlung nicht vorkommt, befindet sich im Rupferstichcabinet zu München. Andere ähnliche Blätter find in ben Samlungen zu Berlin und Bafel, sowie im British Museum zu finden. Gine Folge von Porträtzeichnungen bagegen — bas fei bei biefer Gelegenheit bemerkt bie fich unter bem Namen "Solbein" in ber Albertinischen Sammlung zu Wien befindet, rührt nicht von ihm her, sondern unverfennbar von François Clouet ober einem seiner Nachfolger. Auch die Namen, wo sie bazu ge= schrieben stehen, zeigen, daß bies Persönlichkeiten bes Französischen Hofes sind.

Bielleicht kamen die Zeichnungen nach Auflösung der Arundel-Sammlung wieder in königlichen Besit, doch sehlt darüber Nachricht. Sie waren völlig in Bergessenheit gerathen, als sie Königin Karoline, Gemahlin Georgs IV.,

<sup>\*)</sup> Anecdotes of painting; Ausgabe von R. R. Wornum. 1862. I. S. 85, Unm. 3. hier die meisten geschichtlichen Nachrichten über biese Sammlung.

in einem Schrank zu Schloß Kensington auffand. Damals wurden sie eingerahmt und so in Kensington aufgehängt. Jetzt sind sie nach Windsor gekommen, wo sie, unter der Leitung von Mr. Woodward, dem Bibliothekar der Königin, mit höchster Sorgfalt neu aufgezogen, in zwei Mappen bewahrt werden.

Im Jahre 1792 gab Chamberlaine fast bie ganze Sammlung in Rupferstichen von Bartolozzi heraus. Wie werthvoll dieses Brachtwerk auch ist, das überall ein wirliches Facsimile, auch in den farbigen Andeutungen und dem Ton des Papiers zu geben strebte, so kann man sich doch nicht verhehlen, das dies Ziel nicht immer erreicht ist. Oft erscheint ber Charafter bes Originals abgeschwächt und burch eine gewisse Eleganz in Behandlung und Auffassung nicht unwesentlich getrübt. In der Windsor-Sammlung findet sich noch ein Facsimile von wunderbarer Treue, welches F. C. Lewis nach dem Bilde ber Caecilia Beron, einer Tochter More's, stach. Dies aber übertraf die andern Blätter Bartolozzi's so weit, bak Chamberlaine fab, fie konnten unmöglich baneben bestehen, und baber Lewis' Platte vernichten ließ, um jene ganze Publication nicht werthlos zu machen. Neuerdings find die meiften Blätter in trefflichen großen Photographien erschienen, aber auch bier fehlt mit ber garten Farbenandeutung ein Sauptreiz bes Originals. Unsere Leser forbern wir auf, die Stiche ober Photographien zur Sand zu nehmen, bie ihnen an ben meiften Orten zugänglich fein werben, wenn sie jett mit uns ein Bild von Solbein als Porträtmaler in feiner Englischen Zeit gewinnen wollen.

Gewiß hat Holbein die Leute, welche er malte, nicht übermäßig mit wiederholten Sitzungen gequält. In der Zeichnung bereits hielt er sie mit wunderbarer Treue und Bollständigseit sest, so daß ihm diese nachher für das Gemälde ausgereicht zu haben scheint. Auf zahlreichen Blättern sieht man kurze handschriftliche Bemerkungen von des Malers Hand. Es ist meist eine Angabe der Farben an der Kleidung oder an Bart und Haar. Auch bei den gezeichneten Bildnissen des Bürgermeisters Meher und seiner Frau von 1516 fanden wir solche handschriftliche Angaben der Farben\*). Diesenigen unter den Windsor-Zeichnungen, welche früheren Jahren angebören, sind im Allgemeinen großartiger in der Wirkung, die aus Holbeins späterer Englischer Zeit dagegen seiner und zarter in der Behandlung. In der früheren Zeit pflegte er auf ungrundirtem Kapier zu zeichnen, später

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 204.

gab er bem ganzen Blatte eine röthliche Grundirung, welche dem Fleischton des Gesichtes gleich entsprach. Wer mit der nordischen Kunst dieser Zeit minder vertraut ist, wird offenbar diesen Zeichnungen leicht mehr Geschmack abzewinnen als den ausgeführten Gemälden Holbeins. Unser modernes Auge ist weniger daran gewöhnt, die dis in das Kleinste gehende, liebevolle Vollendung, wie sie sich in den Gemälden zeigt, zu verstehen und zu würdigen, und vermag die fünstlerische Meisterschaft da klarer zu erstennen, wo sie in wenigen kühnen Strichen ihr Ziel mit wunderbarer Sicherheit erreicht.

#### VII.

Im Hause More's und Rücklehr. — Das Landhaus in Chelsea. — Sir Thomas More und der König. — Sein Familienleben. — Bildnisse More's und Porträte, die fälschlich diesen Namen tragen. — Bild des Sir Henry Byat. — Arbeiten der Jahre 1527 dis 1529. — Porträte des Erzbischofs Warham und des Bischofs Hisper von Rochester — Sir Henry Guilbford. — Nicolaus Kratzer. — Die Godsalve's. — Sir Bryan Tuke. — Einige Zeichnungen. — Das More'sche Familienbild. — Originalstizze in Basel und Studien in Windsor. — Copie im Bestize der Familie Winn. — Holbein bringt dem Erasmus die Stizze nach Deutschland. — Dessen Antwort. — Holbeins Rückschring in die Hehr in die Heimat. — Erasmus in Freiburg. — Baseler Ereignisse; der Bildersturm. — Ungünstige Zustände für den Künstler. — Arbeiten der Jahre 1529 dis 1531; Familienbild und Rathhausgemälde; Handwerksmäßiges. — Schwere Zeiten. — Bersänderungen in England; Sir Thomas More Kanzler. — Holbein macht sich zum zweiten Mal nach London aus. — Der Rath sucht vergebens ihn zurückzurusen.

essere Fürsprache konnte Holbein in den Kreisen, auf welche er angewiesen war, nicht finden, als die des Sir Thomas More, an welchen er durch Erasmus empsohlen war. Wenn

er auf der Themse von Westminster aus stromauswärts suhr, zunächst an Lambeth House, dem Sitz des Erzbischofs von Canterbury vorsüber, so kam er nach einigen Stunden Fahrt zu dem Dorse Chelsea, welches jetzt bereits in die mächtige Stadt selbst hinein gewachsen ist. Hier lag das Landhaus More's. Die Verichte der älteren Viographen, Mander an der Spitze, Holbein habe in diesem Hause gastliche Aufsnahme gefunden, haben zwar keine ausdrückliche Vestätigung durch andere Quellen ersahren. Im Briefwechsel des Erasmus kommt über diesen Punkt weiter nichts vor, doch das ist nicht zu verwundern. Der schriftliche Versehr der beiden Freunde war seit den letzten Iahren unregelsmäßiger geworden, hauptsächlich durch die Geschäftsüberhäufung More's seit er in königlichen Dienst gekommen. Wir mögen also jener Angabe Glauben schesken, sie ist an sich durchaus wahrscheinlich. Edle Gast-

freundschaft war überhaupt in England Sitte, war namentlich im Saufe More's gebräuchlich, bas ein mahres Mufterbild Englischen Familienlebens bot. Erasmus felbst hatte bier gastliche Aufnahme gefunden. Einige Jahre vorher, als er seinen Famulus John Smith, einen Engländer, in die Heimath entließ und bem Freunde das Wohl des jungen Mannes warm an bas Herz legte, nahm More biefen in seinen eigenen Dienst und seine Hausgenoffenschaft auf. Für Holbein Alles zu thun, was in seinen Rräften stehe, hatte More schon früher versprochen, und ber Rünstler hatte sich selbst bei ihm schon längst auf's beste eingeführt. Nicht nur durch das Porträt bes Erasmus mußte Sir Thomas Morus ihn kennen, sondern in der Baseler Ausgabe seiner Utopia mußte er jene Titelumrahmung gesehen haben, auf welcher ber abgefürzte Namen HANS HOLB. steht \*7. Und wenn er früher, wie sich benken läßt, auch nichts bavon gewußt hatte, so konnte er es jett burch Holbein felbst erfahren, baß bieser ber Erfinder jener beiden andern hübschen Holzschnitte war \*\*), welche eigens für die Utopia angefertigt wurden.

Von More's Haus und dem Leben, welches dort geführt wurde, haben uns namentlich einige Briefe des Erasmus eine herrlische Schilderung hinterlassen. "Er hat sich am Themsessus" — so schreibt der Freund — "nicht weit von der Stadt London ein Landhaus errichtet, das weder gering, noch auch gerade beneidenswerth prächtig, wohl aber behaglich ist. Da lebt er mit dem engsten Familienkreise, der Frau, dem Sohn und der Schwiegerstochter (zu Holbeins Zeit war sie noch Braut), wozu nun auch schon elf Enkel gekommen sind \*\*\*)". — Recht mit der Familie zu leben, war More's Princip. In früheren Iahren, als er seinen Advokatenberuf ausübte oder in der Folge als Untersherisf und Friedensrichter von London wirkte, wußteer doch noch immer den Rest des Tages für die Seinen zu erübrigen. Kam er heim, wenn auch ermädet von den Geschäften, so wurde, wie er selbst erzählt, mit der Frau geplaudert, mit den Kindern geschwatzt, mit den Dienern gesprochen. Dies that er nicht minder pünktlich, als er die

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 13. \*\*) Bgl. S. 23\_fg.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief an J. Faber, Bischof in Wien, ohne Datum, boch 1532 ober 1533. Opera III. S. 1809 fg. — Hir More und sein Famisienleben serner: Brief bes Erasmus an Hutten vom Jahr 1519, S. 472 fg. — More selbst im Widmungsbrief an Petrus Aegivius vor ber Utopia. — More's Life of More. — W. Roper, The Life and Death of Sir Thomas More, Kt. — Neuere Biographie: Thomas Morus. Aus den Quellen bearbeitet von Dr. G. Th. Rubhart. Niirnberg 1829.

Pflichten seines Beruses erfüllte, weil es ihm nöthig schien für jeden, der nicht ein Fremdling im eigenen Hause sein wollte. Er sprach es als Grundsstat aus, daß man denen, welche man von der Natur, durch den Zusall oder durch eigene Wahl zu Lebensgefährten erhalten habe, sich so angenehm zeigen müsse, als es nur irgend möglich sei, ohne sie durch Freundlichkeit zu verderben oder durch Nachsicht aus Dienern Herrn zu machen.

Ms er später gegen seine innere Reigung in ben Dienst bes Rönigs trat, der diesen an Gaben, Gelehrsamkeit und Charafter ausgezeichneten Mann — Englands einziges Genie, wie sein Lehrer Colet fagt — nicht entbehren wollte, war seine Zeit noch mehr in Anspruch genommen. Zunächst wiederholt als Gesandter wirksam, war er, als Holbein fam, Schatz meister der Lehenkammer, Rangler von Lancaster und Mitglied des gebeimen Raths. Durch seine personlichen Eigenschaften war er bem König fo unentbehrlich, daß diefer ihn fortwährend holen ließ, um mit ihm über Theologie, Geometrie oder weltliche Dinge zu reben, oder Nachts mit ihm die Himmelsförper zu betrachten. Aber auch wegen ber Anmuth seines Beistes, ber Beiterfeit seines Wesens, bes treffenden Wites, ber schönen Unterhaltungsgabe verlangten König und Königin unaufhörlich seinen Berfehr. More, welchem dies auf die Dauer zu einer läftigen Beschränkung feiner Freiheit wurde und dem die wiederholte Entfernung von seiner Familie fcwer fiel, wußte fein anderes Mittel, als schließlich seiner eigenen Natur Zwang anzuthun, seine Munterkeit immer mehr und mehr zurückzuhalten, so daß endlich der Hof nicht mehr so regelmäßig nach ihm sandte. Aber auch in seinem eigenen Hause erhielt er mitunter ben Besuch bes Monarchen. Es fam vor, daß Heinrich gang plötslich in Chelfea eintraf, um mit ihm einige Stunden in heiterem Gespräch zu verbringen. Wiederholt kam er unerwartet zu Tisch und ging nach bem Effen mit ihm im Garten auf und ab, vertraulich seinen Urm um More's Nacken legend. Bei einer folden Gelegenheit war es, daß ihm fein Schwiegersohn Roper zu biefen Gunftbezeugungen des Rönigs Glud wünschte und More, beffen flarer Blid ben Monarchen gang burchschaute, bie benkwürdigen Worte sprach: "Ich banke unserem Herrn, Sohn, ich finde in ber That, daß Seine Gnaben mein sehr gütiger Herr sind, und mich so durch ihre Bunft auszeichnen wie fonst keinen Unterthan in biesem Königreich. Trothem, Sohn Roper, glaube mir, habe ich keinen Grund barob übermuthig zu werden, benn tonnte mein Ropf bem Konige ein Schloß in Franfreich gewinnen, er fiele im Augenblick".

"Man möchte glauben", sagt Erasmus, "eine zweite Republik bes Plato sei bei More, aber nein! das ist ein zu geringer Vergleich! Mit mehr Recht kann man dies Haus eine Schule echt christlichen Sinnes nennen. Keiner ist hier, sei es Mann oder Weib, der sich nicht mit schönen Wissenschaften oder mit fruchtbringender Lektüre beschäftigt, mag auch das erste und vorzüglichste Streben auf Frömmigkeit gerichtet sein. Keinen Streit giebt es da, kein ungeziemendes Wort wird gehört, keiner wird müßig gesehen; und solchen Geist der rechten Zucht hält der seltene Mann nicht durch Stirnrunzeln oder Scheltworte, sondern durch Milbe und Freundslichkeit aufrecht. Seine Pflicht thut jeder, aber es ist Freudigkeit dabei, und an Scherz und Heibet sauses Schicksal schein Glückseit zu sein. Keiner kann darin leben, ohne daß es zu seinem Besten ist, und daß jeder Makel von ihm fern bleibt".

Daß Holbein würdig war, an dem Leben eines solchen Hauses theils zunehmen, legt ein glänzendes Zeugniß für seine Sitten und seine Bildung ab. Nur Eins hatte er hier freilich zu verbergen, seine protestantische Gesinnung. Sir Thomas More, dem Erasmus sein Encomion Moriae widmen konnte, der sich als entschiedensten Gegner der Unwissenheit, Rohheit und Sittenlosigkeit im geistlichen Stande zeigte, war dennoch ein noch heftigerer Feind jeder Opposition gegen die kirchliche Lehre und Verfassung selbst. Und als er später Lord Kanzler wurde, verfolgte er, der in der Utopia für Gewissenssseich eingetreten war, die Ketzer mit allem Eiser des Fanatismus.

Wollte More sich des Künstlers annehmen, so war natürlich das Erste, daß er sich selbst von ihm malen ließ. In der That ist auch ein Bildniß von ihm vorhanden, welches die Jahrzahl MDXXVII. trägt und vielleicht die früheste Arbeit Holbeins in England ist. Es gehört Mr. Henrh Huth zu London und zählte, trot mancher Retouchen, zu den besten Stücken auf der National-Porträt-Ausstellung des Jahres 1866. Wir haben den Dargestellten in halber Figur und lebensgroß vor uns, im dunkelgrünen Oberrock mit Pelzkragen und purpurrothen Unterärmeln; beide Hände ruhen in einander, die Rechte hält ein Papier, während der Arm leicht auf einem

Holztisch lehnt, an welchem die Jahrzahl steht. Er blickt gegen rechts\*) fein Haupt ist bedeckt. Ueber die Bruft hängt seine schwere goldene SS=Rette, so genannt, weil alle Glieder die Gestalt eines Lateinischen S haben, mahrend unten eine boppelte Rose, an die Bereinigung ber beiben Rosen von Nork und Lancaster erinnernd, baran befestigt ist - ein Schmuck, welchen nur Ritter tragen durften. Den Hintergrund bildet ein grüner Vorhang mit rother Schnur, der nur rechts vom Beschauer etwas himmelsblau sehen läßt. More ist bartlos und trägt ziemlich langes Haar, wie wir das bei allen Personen sehen, welche Holbein um diese Zeit in England malte. Das haupthaar zu scheren und einen Bollbart zu tragen, war in Deutschland schon zu Anfang des Jahrhunderts Gebrauch geworben; in England und namentlich bei Hofe brang biese Sitte erft Anfang ber breißiger Jahre ein. In späteren Jahren hat auch More einen Bart getragen, was wir ben Berichten über seine Sinrichtung entnehmen können. Als er bas haupt auf ben Block legte, schob er ben Bart bei Seite; ber habe feinen Berrath begangen.

Sein Aussehen stimmt mit ber Beschreibung völlig überein, die Erasmus bem hutten von More's Perfonlichkeit entwirft : die Gesichtsfarbe weiß, bas Haar bunkelbraun, die Augen grau. Roch fieht man ihm an, bag er einst mit Recht für einen schönen Jüngling galt. Aber die Heiterkeit, die früher über sein Gesicht ausgegossen zu sein pflegte, mag seit ben Jahren, daß ihn Erasmus nicht gesehen, über bem Ernst bes Lebens und ber politischen Geschäfte verschwunden sein. Wohl zeigt sein Antlitz jene klare Ruhe, die auf bochste Sarmonie des Wesens und auf inneren Frieden beutet, aber ber Ausbruck ist vom tiefsten Ernst, mag sich auch Milbe bamit paaren. Die feingeschnittenen Lippen sind fest geschlossen. Im leuchtenden und burchbringenden Blick scheint etwas Schwärmerisches zu liegen, wie sehr auch sonft aus biesen Zügen ber klare Verstand spricht, mit bem fich bobe fittliche Strenge und Abel ber Gesinnung vereinen. Uns fallen beim Anschauen bieses Bildnisses die Worte ein, mit denen Erasmus an einer andern Stelle More's Charafteristif furz zusammenfaßt: "Ihm ift jene schöne Behaglichkeit bes Geiftes, ober besser, jene Frommigkeit und Klugheit eigen, mit der er sich in Alles, was da kommt, so freudig schickt, als sei es bas Beste was kommen könne." Das war die Stimmung, in welcher er später seinen Gleichmuth, seinen Charafter, selbst seine Beiterkeit unter

<sup>\*)</sup> Bom Beschauer.

allen Umständen bewahrte. Sie war ihm treu geblieben als er im Kerfer jene rührenden Verse mit Kohle niederschrieb:

Flattringe fortune, looke thow never soe fayre, Nor never so pleasantly beginne to smile, As the thow wouldst my ruine all repayre, Duringe my life thow shalt not me beguile, Trust I shall GOD, to enter in a while, Thy Haven of Heav'n sure and uniforme, Ever after thy calme looke I for noe storme.

Schmeichlerisch Glück, schau mich nicht länger an So süß, mit so hold-lächelndem Gesicht, Als ob noch all mein Leid sich wenden kann; Nochmals im Leben täuschest du mich nicht. Bald führet Gott, der meine Zuversicht, Mich ein zu seines Himmels sicherm Port; Ruh', die kein Sturm mehr trübet, winkt mir dort.

Diese Ruhe, Klarheit und Milbe hielt er bis zum letzten Schritte fest, bis er das Blutgerüst bestieg.

Es kommen an anderen Orten verschiedene Porträte unter dem Namen Thomas Morus von Holbein vor, welche diese Benennung mit Unrecht tragen, ganz andere Persönlichkeiten vorstellen, und zum Theil auch nicht von unserm Meister sind. So das kleine Bild eines bärtigen Mannes, der die Hand gegen das Kinn erhebt und vor dem ein Hündchen liegt, in der Brüsseler Gallerie, 1631 von Vorsterman gestochen und damals in der Sammlung des Jan van der Wouwere\*). Es ist unzweiselhaft die Arbeit eines Französsischen Künstlers, wosür es Graf De Laborde bereits im Jahre 1850 erklärt hat \*\*). Dagegen ist ein halblebensgroßes Brustbild im Louvre \*\*\*) ein schönes, höchst lebendig aufgefaßtes Holbein'sches Original und der ganzen Behandlung nach wohl auch aus der Zeit seines ersten Bes

<sup>\*)</sup> Musée royal de Belgique, Nr. 19, Katal. v. Eb. Fetis, 1865 p. 141. — Nach biesem Bilbe ist auch ber Morus in bes Erasmus Correspondenz, Ausgabe von Clericus, gestochen.

<sup>\*\*)</sup> La Renaisance des arts à la cour de France. I. p. 189. — Ein anderer sogenannter More in Hag, noch einer in der Leuchtenberg'schen Gaserie, St. Petersburg.

\*\*\*) III. Nr. 210.

suches in England 1), aber es stellt nicht More, sondern Gir Benrh What von Allington Caftle in ber Grafschaft Rent, Ritter und Bannerträger (knight and banneret), vor. Dieser war ein Staatsmann aus ben Tagen Heinrichs VII. und ward von Heinrich VIII. bei feiner Thronbefteigung zum Mitglied des geheimen Raths ernaunt. Er ift ber Bater bes Sir Thomas What, ben Holbein fpater wiederholt abgebildet hat. Die Perfönlichkeit läßt sich burch mehrere Copien bes Bilbes, bie in England vorkommen, feststellen 2). Dag ber Dargestellte "Morus, Großkangler von England" getauft ward, hat er sicherlich nur seiner prachtvollen Halskette zu banken, die in wirklichem Golde aufgesetzt ift, wie bas bei ben in England gemalten Bilbniffen gewöhnlich war. Solch ein Zugeftandniß mußte ber bortigen Prachtliebe gemacht werben, während in Deutschland das aufgesette Gold zwar bei Kirchenbildern beliebt war, bei Bildnissen dagegen schon mehr und mehr in Abnahme kam. What's rechte Sand erfaßt bas Rreuz, welches an ber Rette hängt, bie linke hält ein Blatt Papier. Er trägt eine Müte, welche bie Ohren bebeckt, ein pelsbesetztes schwarzes Kleid und grüne Unterärmel, sein ausdrucksvolles, etwas herbes Gesicht zeigt sich zu Dreivierteln und ift gegen links gewendet 3).

Dagegen kommen zwei meisterhafte Köpse More's in der 'erwähnten Sammlung Holbein'scher Porträtzeichnungen zu Windsor Castle vor. Beide haben leider sehr gelitten. Der eine ist offenbar die Studie für das Vild bei Mr. Henry Huth, der zweite, fast ganz mit dem vorigen übereinsstimmend, nur daß sich auf der Oberlippe eine leise Spur von Vart zeigt, mag für das zwei Jahre später ausgeführte More'sche Familiengemälde gezeichnet sein 4).

An Großartigkeit und Rühnheit kommt unter allen Blättern biefer Windfor-Sammlung vielleicht keines bem lebensgroßen Ropke bes Erz-

<sup>1)</sup> Bgl. Waagen, Kunstwerke und Künstler in Paris. S. 551.

<sup>2)</sup> Sine bei Mr. Robinson in London, eine zweite beim Sarl of Romney, Nationals Porträt Ausstellung, 1866, Nr. 133. Beibe von geringem Kunstwerth.

<sup>3)</sup> Ein Bilb, welches Mechel als "Morus" hat stechen lassen, ift, wie schon Hegner S. 87 angiebt, ber Baseler Bürgermeister Jacob Meper zum Hasen. Das Original, bessen Berbleib unbekannt war, hat ber Berfasser in ber Sammlung bes Fürsten Czartorisky zu Paris gesehen. Näheres im Berzeichniß ber Werke. — Auch die Meyer'sche Madonna in der Oresduer Galerie hieß ja früher "Familie des Thomas Morus".

<sup>4)</sup> Auf zwei Copien besselben, zu Thornbon und Cast Henbreb, hat More in ber That einen gang feinen Schnurrbart. Wornum S. 401.

bifchofs Warham von Canterbury gleich, ben wir unfern Lefern in treuer Holzschnitt-Nachbildung beigeben. Die Umrisse sowie manche großen Büge im Gesicht sind mit höchster Scharfe und Entschiedenheit gegeben, bie Farbenandeutung mit bunten Stiften ift von außerorbentlicher Wirkung. Man fann bie Große und Strenge ber Auffassung, bas plaftische Gefühl und die grandiose Einfachheit nicht genug bewundern. Das ausgeführte Bemälde, noch in Lambeth Soufe, bem erzbischöflichen Balafte, ftimmt völlig hiermit überein. Das Costum ist wie in ber Zeichnung: Beißes Chorfleid, großer Pelzfragen, rothes Unterfleid, von bem ein schmaler Streifen am Salfe vorkommt. Warham zeigt fich in halber Figur; charafteristisch und völlig individuel ist nicht blos der Roof, sondern auch bie Banbe bes alten Berrn, welche auf bem goldbrokatenen Riffen ruben. Rechts vom Beschauer ein aufgeschlagenes Buch, etwas weiter zuruck, auf einem Tische, noch andere Bücher und die Mitra, links ein prachtvolles großes Rreuz von Gold und Ebelfteinen, fein und vollendet ausgeführt, daß Jan van End es nicht besser gekonnt hatte. Den hintergrund bildet ein gelb= brauner Vorhang. Dies Bild war 1857 auf der Manchester=Ausstellung, 1866 auf der National=Porträt=Ausstellung in South Renfington zu seben.

Im Louvre befindet sich ein zweites Exemplar, welches völlig mit dem zu Lambeth House übereinstimmt, und ebenfalls so bedeutend ist, daß wir nicht anstehen, es für eine Wiederholung von des Künstlers eigener Hand zu halten; es ist in der koloristischen Behandlung sogar angenehmer und harmonischer als das Bild in Lambeth House, welches von einer gewissen Härte nicht freigesprochen werden kann und einen kühleren grauen Ton zeigt, dagegen im Gesammteindruck noch imposanter und unmittelbarer ist. Beide Exemplare zeigen oben ein Blatt mit der Inschrift:

### Anno: Dm. MDXXVII Etatis sue LXX.

Also gleichfalls das erste Jahr von Holbeins Aufenthalt in England. Warham, welcher sich dem Erasmus stets als einen wohlwollenden und freisgebigen Gönner gezeigt hatte, wandte auch dem Maler sofort seine Theilsnahme zu und ließ sein eigenes Bildniß gleich in zwei Exemplaren herstellen.

William Warham war im Jahre 1456 geboren; ber mehr als siebzigjährige Greis ist schon vom Alter gebeugt, noch immer sprechen aber Ernst und Energie in ungebrochener Kraft aus ber strengen Unterpartie seines Gesichtes. Seine ganze Erscheinung zeigt jene erhabene Würde, wie sie dem Manne zusommt, welcher der vornehme Geistliche und der Staats-

mann in einer Person ist. Unter Heinrich VII. wie in der ersten Zeit Heinrichs VIII. war er Großkanzler des Reichs gewesen und hatte sich als einen ersahrenen und rechtschaffenen Minister gezeigt, die endlich auf seine Andringen der König im Jahr 1515 das große Siegel aus seiner Hand genommen hatte und Wolseh an seinen Platz getreten war. Jetzt stand er dem politischen Leben sern, sich gänzlich den Pslichten seines hohen Kirchenamtes widmend. Manches hatte er nun zu dulden; der stolze Wolsseh verletzte durch viele Ueberschreitungen die Würden und Vorrechte seines Primats. Er stand als der Vertreter einer alten Zeit da, deren Grundslagen erschüttert waren, und mußte manches ahnen von dem völligen Umsturz, welcher in kurzer Frist bevorstand. Aber Warham's Ausdruck im Vilde sagt uns, daß es ihm ernst ist mit dem Wahlspruch, den wir am Knausseines Kreuzes sesen: "AVXILIVM MEVM A DEO", "Meine Hüsser von Gott".

Wahrscheinlich bilbete Holbein um dieselbe Zeit auch den zweiten Patron und Freund des Erasmus unter Englands hoher Geistlichkeit, John Fisher, Bischof von Rochester, ab, dessen Kopf in zwei schönen Zeichnungen,— eine in der Windsorsammlung 1), die zweite, noch sorgsamer ausgeführt, im British Museum — vorkommt. Ein Gemälde Holbeins danach ist uns nicht bekannt 2). Das abgezehrte Gesicht, mit dem redlichen, bescheisdenen aber ängstlichsgewissenhaften Ausdruck zeigt ganz den Mann, dessen wunderbare Lauterkeit des Lebenswandels, vereint mit tieser und prunkloser Gelehrsamkeit, sowie unglaublicher Freundlichkeit des Benehmens gegen Hohe wie Niedere Erasmus 3) preist, und bessen Selbstlosigkeit, Frömmigskeit und treue Ersüllung seiner religiösen Psslichten in den gleichzeitigen Duellen hoch gerühmt werden 4). Selbst von Froude 5), dem ausgezeichneten

<sup>1)</sup> Scheint in Bartosozzi's Stich bei Chamberlaine, nebst einigen unlesbaren Schristz zügen, die Jahrzahl 1525 zu haben; die Unterschrift des Originals aber lautet, sich auf sein Ende beziehend, in Italienischer Sprache: Il Epyscopo de resester su tagliato il capo lan 1535.

<sup>2)</sup> Das Bild aus St. John's College, Cambridge (Porträt: Ausstellung Nr. 92), ift kein Original. Dallaway, in den Noten zu Walpole, führt ein Bild Fishers zu Didzlington, Norfolk, an, das wir nicht kennen. Ein bärtiger Mann, der sich unter diesem Namen auf der Porträt: Ausstellung befand (Nr. 88, Herrn Major J. H. Brooks geshörend) ist weder Fisher noch von Holbein.

<sup>3)</sup> S. 118.

<sup>4)</sup> Ein glaubwirdige anzangung bes tobs herrn Thome Mori 2c. Uebersetzung eines Lateinischen Briefes, ber auch bem Erasmus zugeschrieben wird.

<sup>5)</sup> I. S. 301.

voch oft auf einseitigem Standpunkt beharrenden Historiker jener Epoche, wird dieser Mann, der 1535 Sir Thomas More's blutiges Schickfal theilte, so charakterisirt: "Fisher war der einzige unter den Prälaten, für den es möglich ist, Achtung zu sühlen. Er war schwach, abergläubisch, pebantisch, gegen die Protestanten sogar grausam. Aber er war ein auserichtiger Mann, der in redlicher Furcht des Bösen lebte, soweit er verstand was böse war, und er allein konnte sich über die Drohungen weltlichen Leidens erheben, unter welchen seine Brüder auf der Bischossbank so schnell in Demuth und Unterwerfung sanken."

Noch einen Mann, welcher bem nächsten Kreise More's und ber Partei von Wolseh's Gegnern angehörte, zugleich auch mit Erasmus in brieflichem Berfehr ftant, bilbete Solbein im felben Jahre ab: Gir Benrh Builbford, ben Stallmeister Beinrichs VIII. Er war Krieger und Belehrter. Als im Jahr 1511 bem Könige von Arragonien 1500 Bogenschützen zu Sülfe gegen die Mauren gesandt wurden, ging er im königlichen Auftrag mit, nahm später an Heinrichs VIII. Expeditionen gegen Frankreich Theil, trug 1513 die Königliche Standarte bei Therouenne und wurde bei Tournan zum Knight Banneret ernannt. Auf bem Gemälde zu Windfor Caftle \*) halt er ben Stab eines Rammerheren ber Schatzkammer, eine Würbe, zu der er 1526 gelangt war; die Rette des Hosenbandordens, bessen Ritter er kurg zuvor, ben 24. April 1527, geworden, schmückt seinen Hale\*\*). Dazu kommt ein goldgemuftertes Rleid, darüber ein schwarzer Oberrock mit Kragen von Zobelpelz. Dieses stattliche Costum gibt bem Bilde ben Charafter bes Repräsentirenden. Burde, Kraft und Nachdenken fprechen aus bem ftarken Geficht, beffen gelbe Farbe nicht, wie vermuthet wurde, einer Uebermalung zuzuschreiben, sondern der Persönlichkeit eigenthumlich ift; die gleiche Gesichtsfarbe kommt schon auf der Originalzeichnung in der Windsorsammlung vor. Den Sintergrund bilbet ein grüner Borhang, ber, etwas zurückgezogen, Feigenblätter und blauen Simmel seben läßt. Zettel, wie bei Warhams Bild scheinbar am hintergrund angesiegelt (man findet das öfter bei Holbein), zeigt die Datirung:

## Anno. D. MCCCCCXXVII. — Etatis. Suae. XLIX.

<sup>\*)</sup> War auf ber Manchester:Ausstellung wie auf ber National-Porträt:Ausstellung.

\*\*) Das Biographische hier wie in vielen andern Fällen zunächst nach bem von E. Lodge versaßten Text bes Chamberlaine'schen Wertes, ber indessen zu controliren ist. Bieles in Stow und in Grafton's Chronicle of England.

Hollar hat die Zeichnung gestochen und dem Sir Henry Guildsford eine Lady Guildford zum Seitenstück gegeben, von der indeß unseres Wissens weder eine Zeichnung noch ein Gemälde bekannt ist \*).

Von 1527 rührt endlich noch das kleine Bildniß eines Mannes in der Dresdener Gallerie her, in halber Figur, mit Mütze und pelzbesetztem Rock, sowie mit kleinem braunem Backenbart. Trotz einer gewissen Härte in der Behandlung möchten wir die Urheberschaft Holbeins nicht bezweifeln. Die Jahrzahl steht auf einem Papier, welches der Dargestellte in der Hand hält.

3m folgenden Jahre scheint der Ruf Holbeins schon in weitere Rreise gebrungen zu fein. Er malte seinen Deutschen Landsmann, ben Aftronomen bes Königs, Nicolaus Krater, aus München gebürtig, ben auch Dürer mehrere Jahre vorher gezeichnet hatte, als er ihn in Antwerpen traf. Das Gemälbe - jett im Louvre und wohl das beste ber bortigen Solbein's ichen Bilber \*\*) - batte Carel van Mander bei bem Runftliebhaber Andries de Loo zu London gesehen und nannte es "een seer goedt Conterfentsel en meesterlijd ghedan". Der Dargestellte, lebensgroß und in halber Figur, schaut gegen rechts, von wo auch das Licht fällt: Solbein liebt es, bas Gesicht soviel als möglich im vollen Licht zu zeigen. Er trägt eine schwarze Müte und schwarzen Rock, barüber ein braunes Oberkleid. Eine weiße Krause und ber Rand ber rothen Weste kommen am Salse zum Borschein. In der Rechten hält er einen Cirkel, in der Linken ein Bolheder. Verschiedene mathematische und aftronomische Instrumente, zum Beispiel Lineal, Winkelmaß, Scheere, Hammer, Cirkel, auf beren "curiofe" Schilberung schon Mander mit Recht aufmerksam macht, hängen an der Wand ober liegen auf bem Tische, auf bem sich auch ein Blatt Papier mit ber Inschrift \*\*\*) befindet:

> Imago ad viuam effigiem expressa Nicolai Kratzeri monacenssis qui bauarus erat Quadragesimum primum annum tempore illo complebat. 1528.

Das bartlose Gesicht ist nicht eben schön: große Nase, breiter Mund, grobes Kinn; recht ein schwerfälliger, ungeschickter Baier, doch tüchtig, und,

<sup>\*)</sup> Bei Walpole ein solches angeführt. Ausgabe von Wornum I. S. 93.

<sup>\*\*)</sup> So urtheilt auch Waagen (Kunstwerke und Klinstler in Baris. S. 552.).

<sup>\*\*\*)</sup> Die Abfürzungen find aufgelöft.

wie es scheint, auch jovial. Dies berichten uns auch die Zeitgenossen und es geht aus jener zum Ueberdruß wiederholten Anesdote, die Mander erzählt, hers vor. Holbein, der jeglichen Menschen so auffaßte, wie es ihm zukam, hob hier den nationalen Charaktor meisterhaft hervor, wußte eine derartige Persönlichkeit ebenso schlagend und treu wie jene aristrokratischen Erscheinungen, die wir kennen sernten, zu geben.

Die Dresbener Gallerie bewahrt eine kleine Tafel mit den Bildnissen von Mr. Thomas Godsalve aus Norwich\*) und seinem Sohne John, beide an einem Tische sitzend. Ein Brief zeigt den Namen, den der Bater eben selbst geschrieben hat:

Thomas Godsalve de Norvico Aetatis suae anno quadragesimo septimo

ein Papier an der Wand die Jahrzahl:

#### Anno. Dni. MDXXVIII

Bater und Sohn, biefer ein gang junger Mensch, seben sich beibe merkwürdig ähnlich und find wahre Topen Englischer Land-Gentlemen. John Gobfalve kam später an den Sof, wurde von König Eduard VI. jum Ritter gemacht und ftarb 1557 auf feinen Besitzungen. Bon ihm ift noch ein zweites Bildniß von Holbeins Hand, boch offenbar mehrere Jahre später, unter ben Windsor-Zeichnungen zu sehen, bas hier gleich auch erwähnt sein moge. Es ift feine Studie zu einem Bilbe, sondern in Deckfarben vollständig ausgeführt und eines ber größten Meisterwerke ber Sammlung. John Gobfalve trägt bier einen violetten Rod, ber, nachläffig offen stehend, das Hemd sehen läßt, und darüber ein schwarzes Oberkleid mit Belzbesat; in den Sanden halt er einen Brief; der Grund ift himmelblau. Der hagere junge Mann mit großer scharfer Nase, spärlich sprossenbem Bart, in die Stirne hängendem Haar und schwärmerischen blauen Augen, mit benen er ernft zum Beschauer blickt, hat etwas Buritanisches im Wesen. Eine Notiz, die seine streng protestantische Richtung bestätigt, findet sich in ber That im später zu erwähnenden Rechnungsbuche des Königlichen Haushalts aus ben Jahren 1538-1541, bas auch Mehreres über Holbein enthält. Zu Neujahr 1539, wo Jedermann am Hofe dem Monarchen eine Gabe barbrachte, die Rünftler eigenhändige Arbeiten, die Vornehmen koftbare Geräthe ober Aehnliches, verehrte er bem Könige ein Neues Testament.

<sup>\*)</sup> Der Galleriekatalog macht ihn irrthümlich zum "Sir Thomas Gobfalve".



Erzbischof Warham von Canterbury. (Zeichnung, Windfor Caftle.)



Denjenigen Porträten, welche nach ihrer Bezeichnung sicher aus dieser Zeit stammen, ist noch ein Gemälde auzureihen, dessen künstlerischer Charakter es höchst wahrscheinlich macht, daß es damals gesertigt wurde, nämlich das des Sir Brhan Tuke in der Münchener Pinakothek. Auch er gehörte den gelehrten Kreisen an, hatte unter Anderem Betrachtungen über Chaucer geschrieben und wird von Leland als ein trefslicher Schriftsteller in Englischer Sprache gerühmt. Er war Schahmeister des Königslichen Haushaltes \*) und starb im Jahre 1545.

Daß der Dargestellte keinen Bart und längeres Haar trägt, deutet gleichfalls noch auf jene frühere Zeit. Sein Haupt bedeckt jene über die Ohren gehende Mütze, wie sie damals in England üblich war. Sein Obersteid ist von schwarzer Seide und mit Pelz besetzt, darunter ein gleichfalls pelzbesetztes Wamms mit zierlichem Goldknopf, sowie Aermel mit goldenem Muster. An der Halskette hängt ein prachtvolles Goldkreuz, auf welchem Christi durchbohrte Hände und Füße in Email dargestellt sind. Den Grund bildet ein grüner Borhang, hinter dem ein Todtengerippe, die fast abgeslaufene Sanduhr weisend, hervorschaut. Unten liest man auf einem Blatte die hiezu passende Schriftstelle:

# Job. cap. 10. NVNQVID NON PAVCITAS DIERVM MEORVM FINIETVR BREVI?

"Will benn nicht ein Ende haben mein kurzes Leben?" Außerdem ist hier der Name IO. HOLPAIN angebracht, eine Bezeichnung, die zwar sicher ziemlich alt ist, aber möglicherweise erst nach Holbeins Zeit zugesetzt sein könnte und durch ihre Augsburgisch-Schwäbische Orthographie, wie sie das mals bei unserem Meister nicht mehr vorkommt, überrascht. Das setzt aber die Originalität des Bilbes nicht im mindesten in Zweisel, das so schlagend wie nur möglich sich als ein Berk Holbeins kundzieht\*\*), und unter den acht Bildnissen, welche ihm in der Pinakothek beigemessen werden, eines der

<sup>\*)</sup> Treasurer of the Chambre. — Biographific Notizen in Fuller, The history of the Worthies of England. — J. Leland, Scriptores nostri temporis.

<sup>\*\*)</sup> Daß Mr. Wornum dies Bild bezweifelt, es in der Art des v. Melem gemalt nennt, und sagt: "the style does not proclaim it to be the work of Holbein" würde mir ganz unbegreiflich sein, hätte das Gemälde nicht bis vor kurzem übermäßig hoch gehangen. Erst der neue Direktor, Herr Professor Folz, der in der Ausstellung manche höchst dankens-werthe Aenderungen gemacht, hat auch diesem Werke einen bessern Platz angewiesen. So sah ich es nach meinem Ausenthalt in England im Oktober 1866 und kann mein Urtheil mit voller Bestimmtheit aussprechen.

beiden echten ist. Es hat zwar gelitten, die Hände namentlich haben durch Puten ihre Schatten eingebüßt, es sind manche feinere Uebergänge dadurch verloren gegangen und der Ton des Gesichtes scheint übertrieben roth. Dennoch ist es noch immer ein durch Wahrheit und feines Lebensgefühl, sowie durch meisterhafte Durchbildung ausgezeichnetes Bildniß, zugleich in der Auffassung etwas scharf und streng, wie manche von Holbeins Vildern gerade aus diesen Jahren, vor allem auch der Warham in Lambeth House.

Der Name bes Dargestellten, ber früher in Schleißheim und noch bis vor kurzem in München "ein Geistlicher" genannt wurde, war durch Waagen festgestellt worden, der ein zweites Porträt des Mannes von Holsbein in England gesehen \*). Damals besand es sich zu Corsham House in Wiltshire, dem Sig der Familie Methuen und ist jetzt in dem Besitz des Marquis of Westminster übergegangen. In seinem Palast Grosvenor House in London besindet es sich indeß nicht, obwohl es im Katalog der prachtvollen Gallerie steht \*\*). Es mag jetzt also wohl nach irgend einem Landsitze gesommen sein. Nach dem Verzeichniß enthält dies außer jener Stelle aus Hiob\*\*\*) noch auf dem Grunde den Namen:

BRIANVS TVKE, MILES — AN° — ETATIS SVÆ LVII und barunter den Wahlspruch DROIT ET AVANT. Leider weiß man — soweit des Versassers Quellenkenntniß reicht — das Geburtsjahr Sir Bryan Tuke's, das eine genaue Datirung des Vildes möglich machen würde, nicht. Nach Waagens Beschreibung müssen Costüm und Haltung völlig mit dem Gemälde in München stimmen, nur daß die Gestalt des Todes sehst. Obwohl es leider dis auf den Kopf sehr vertrocknet und verwaschen seiz rühmt Waagen die Feinheit der Durchbildung und den wunderbaren Reiz des Naturgesühls.

Die Tracht, bas lange Haar, die Bartlosigseit machen es ferner bei einigen gezeichneten Bildnissen wahrscheinlich, daß sie damals entstanden sind. So bei dem Bildnisse eines Unbekannten in halber Figur, unter den Florentiner Handzeichnungen. Er trägt jene über die Ohren gehende Mütze,

\*\*) Nr. 77. — Die Dienerschaft wußte über ben Berbleib bes Bilbes feine Ausfunft zu geben.

<sup>\*)</sup> Kunstwerke und Künstler in England. Bb. II. 1838. S. 304. Erst Professor Marggrafs Katalog ber Pinakothek, 1865, bringt ben Namen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon NVNQVID an, ohne das vorhergehende "Job" 2c.

welches bamals in England üblich war; beibe Hände ruben ineinander. Den Sintergrund bilbet eine Täfelung, die von kleinen Statuen gefront wird, eine prachtvolle Umgebung, die entschieden auf einen vornehmen Mann beutet\*). Dann bas Bilbuiß bes Sir Thomas Elhot (gest. 1546) eines ber burch Geift und feine Ausführung schönften Blätter aus ber Windsorsammlung. Auch er gehörte zu More's nächstem Freundesfreis und war ein Mann von vielseitiger Gelehrsamkeit, juriftisch gebildet. Schriftsteller auf medicinischem, ethischem und bistorischem Gebiet, zugleich Uebersetzer aus Lateinischer und Griechischer Sprache. Durch seine Renntnisse empfahl er sich dem Könige, ward zum Ritter ernannt, später als Gefandter nach Rom und an den Hof Karls V. gefandt. Nach More's Hinrichtung machten ihn seine enge Freundschaft mit biesem und sein Festhalten an ber fatholischen Religion verbächtig, sodaß er von nun an vom Schauplatz bes öffentlichen Lebens abtrat. Das Gesicht mit seinen fehr entschiedenen Zügen spricht durch feinen und geistwollen Charafter an. Der Ropf seiner Gemahlin, ber Laby Elpot, Die 1569 als Gattin bes Sir James Dher starb, bilbet bas Gegenstück zu biesem.

Ob Holbein biese ganze Zeit über ber Genosse von More's gastlichem Hause geblieben, ist uns unbekannt. Carel van Mander's Bericht von seinem dreisährigen Aufenthalt daselbst und von der Art, in welcher More ihn darauf dem Könige vorgestellt habe, in dessen Dienst er von nun an übergegangen sei, ist eben nichts anderes als ein Mährchen. Freilich hätte sich leicht Gelegenheit bieten können, daß Heinrich VIII. den Maler und seine Arbeiten im Hause zu Chelsea gesehen, aber Holbeins Werke weisen keine Spur davon auf, daß er vor 1536 mit dem Monarchen in Berbindung gewesen, während wir urfundliche Nachrichten über dieselbe sogar erst seit 1538 haben.

Mochte Holbein aber noch bei Morus wohnen ober nicht, jedenfalls war er bis zum Jahre 1529 noch mit ihm in naher Verbindung. Da vollendete er das umfangreichste Bild, welches er während seines ersten Aufenthaltes in England geschaffen, das große Familiengemälde des Moresschen Hauses. Das Original ist jetzt verschollen; Carel van Mander

<sup>\*)</sup> Photographirt in Alinari, Disegni di Firenze. Serie I. 50.

hatte es noch bei bem Sammler Andries de Loo in London gesehen. "Noch hatte dieser Liebhaber — so berichtet er — "eine sehr große Leinswand, in Wasserfarben bemalt, worauf in schöner, herrlicher Anordnung gekonterseit saßen, so groß als das Leben, von Kopf bis zu Füßen, der gelehrte und berühmte Thomas Morus mit seiner Hausfrau, seinen Söhnen und Töchtern, ein Stück das würdig war, gesehen und hoch gepriesen zu werden." Aus de Loo's Nachlaß habe es dann ein Enkel des Thomas Morus, auch More geheißen, an sich gebracht\*). Seitdem sehlt jede Spur; also wieder einer der zahlreichen Fälle, in welchen ein Hauptwerk unseres Meisters gänzlich verschossen ist.

Dagegen besitzt das Baseler Museum die Originalstizze Holbeins, welche More durch den Künstler, als dieser im Jahre 1529 heimkehrte, seinem alten Freunde Erasmus übersandt hatte. Wir sehen hier die Familie in einem Zimmer von einsacher, aber doch einem solchen Hause entsprechender Ausstattung versammelt. Wahrscheinlich ist es das Speisezimmer, denn links steht ein hohes Büffet, dessen Bord mit einer Blumenvase, Kannen, Flaschen und Schüsseln besetzt ist, nach ihrer edlen Form gewiß aus Silber, was in England damals selbst in großen Häusern noch eine Seltenheit war. Aehnliches Taselgeräth, einen Leuchter und Bücher sehen wir rechts auf dem Fensterbrett. An der Mitte der Rückwand, die ein Vorhang deckt, hängt eine große Uhr mit Gewichten. Doch ist auch klar genug angedeutet, welch ein Geist in diesem Hause wohnt. Einige große Folianten liegen auf dem Boden, und die Mehrzahl der Anwesenden, namentlich die Frauen, haben Bücher in den Händen oder im Schooß.

Die Anordnung der Personen trägt einen ernst-repräsentirenden Charakter, der beinahe in das Feierliche geht. Hier sind keine genrehasten Motive, welche das Auge gefangen nehmen, sondern eine gemeinsame Stimmung geht durch alle Anwesenden hin und bringt es mit sich, daß dies ruhige Nebeneinander von Personen, ohne jede Handlung, dennoch zu einem wahrhaft einheitlichen und geschlossenen Ganzen wird. Für Repräsentation ist auch der nicht prächtige, aber stattliche Anzug von Allen gewählt. Die Frauenköpse werden leider, wie überhaupt die meisten weißslichen Bildnisse, die Holbein in England malte, durch den eckigen, steisen Kopsputz, welcher das Haar gänzlich verdeckt, beeinträchtigt. — Ueber und neben die einzelnen Personen, oder auch unten an ihre Gewänder ist stets

<sup>\*)</sup> Sandrart schreibt hier lediglich bem Mander nach.

in Lateinischer Sprache ber Name und das Alter geschrieben, und zwar offenbar von More's eigener Hand. Die Achnlichkeit mit der Briefadresse, welche der Aegidius in Longsord Castle hält\*) springt in die Augen. Durch diese Bezeichnungen wird auch das Geburtsjahr des Morus, über welches die Angaben sehr abweichend lauten, festgestellt. In der Stizze ist er 50 Jahr alt, da diese aber, nach ihrer Erwähnung in der Correspondenz des Erassmus, von 1529 stammt, ist er um 1479 geboren.

Er felbst sitt in der Mitte des Kreises, wieder mit der großen Salskette und in Tracht, Haltung und Ausdruck fast ganz wie auf bem Bilbe, welches Mr. Suth befitt. Die Sande aber sind beinahe ganglich burch die Aermel gedeckt; wohl aus gutem Grunde. - "Manus tantum subrusticae sunt" — blos seine Hände sind von etwas plumper Form bas ist bas Einzige, was Erasmus an seiner Körperbildung auszusetzen findet. Ihm zur Rechten sein feche und fiebenzig jähriger Bater John More, Richter von bes Königs Bank, ben Thomas Morus mit höchster Bietät in seinem Sause pflegte und bem er seine ftrenge, einfache Erziehung nie zu banken aufhörte, ein leutseliger, fanfter, barmberziger, gerechter und lauterer Mann, auch hochbetagt noch förperlich frisch und blühend", wie er selbst ihn nennt \*\*). Neben bemselben steht Margaretha Gigs, 22 Jahr alt, eine Berwandte bes Hauses, die mit More's Töchtern erzogen worden war und balb barauf John Clement beirathete; fie halt ein Buch in ber Linken, weist mit ber Rechten barauf bin und scheint an ben Greis, zu dem sie sich niederbeugt, eine Bemerkung über das Gelesene richten zu wollen. Vor ihr steht die zweite Tochter Elisabeth Danch, 21 Jahr alt, ein Buch unter bem Arme und sich die Handschuhe anziehend. Sie schließt bas Bild zur Linken ab. Gegenüber, ganz im Borbergrunde, fiten die beiben andern Töchter auf bem Boben, Margaretha Roper, 22 Jahr alt, des Baters Lieblingstochter, die er seine Meg zu nennen pflegte, und von der wir aus gleichzeitigen Quellen hören, daß fie nicht allein schön an Leib und Gestalt, sondern auch an Bernunft und Verstand dem Vater gang ähnlich gewesen \*\*\*). Sie befaß eine feltene Bildung, schrieb vortreffliche Lateinische Briefe, und doch war ihr ein stilles, echt weibliches Walten eigen. Bon ber ganzen Familie war sie die Einzige, welche ein

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 139.

<sup>\*\*)</sup> Erasmi Op. III. S. 1442.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein glaubwirdige anzangung bes tods Herrn Thomae Mori 2c.

volles Verständniß für des Vaters Geist wie Gesinnung hatte, und eine tiese und rührende Liebe verband sie mit ihm. Einige Jahr später, als er, seiner Habe und seines Gutes beraubt, im Tower lag, war sie es, welche ihm die milden Gaben seiner Freunde, durch die er erhalten werden mußte, in den Kerker überbrachte. An sie richtete er jenen erschütternden Abschiedsbrieß, den er mit Kohle auf einen Fetzen Papier schrieß, und "meine einzige, gute Tochter", "Myne owne good daughter" redet er sie darin an. Und als man ihn fortsührte von dem knechtischen Tribunal, das ihn zum Tode verurtheilt hatte, da drängte sie sich durch die Menge und siel ihm zweimal weinend um den Hals, daß auch er zuletzt vor Leid nicht mehr reden konnte und selbst die rohen Trabanten nicht im Stande waren den Thränen zu wehren.

Margaretha hält ein aufgeschlagenes Buch im Schoffe, ihr Antlik hat etwas von der flaren Ueberlegenheit und der milden Ruhe ihres Baters. Die jüngste Schwester neben ihr, Caecilie Beron, 19 Jahr alt, Buch und Rosenkranz haltend, wendet sich um, wie es scheint zu ihrer Stiefmutter Alice, die hinter beiben Töchtern am Betschemel kniet. More hatte sie, eine Wittwe, die sieben Jahre älter als er war, nach bem Tobe ber erften Gattin gefreit. Auch bas Bild fagt uns, baß fie "weber schön noch jung" war, wie wir das bei Erasmus lesen, der sie an einer andern Stelle eine etwas gar zu lebhafte, kleine Alte nennt, ihr übrigens boch bie Gerechtigkeit widerfahren läßt, daß sie eine eifrige und wachsame Hausmutter sei\*). Neben ihr springt ein angeketteter Uffe in die Höhe; aus Erasmus Brief an Hutten wissen wir, daß More in seinem Sause allerlei Thiere: Füchse, Wiesel, Affen, Bögel ber verschiedensten Art hegte, beren Gestalt, Natur und Triebe immer aufs Neue zu beobachten ihm das größte Vergnügen war. — hinter biefer Frauengruppe zur Linken bes Baters (also rechts vom Beschauer) steht John More, ber Sohn, 19 Jahr alt, recht paffend in ein Buch versenkt, benn von feinen wissenschaftlichen Fortschritten berichtet ja Thomas Morus wieder= holt mit so großer Freude an Erasmus. John, von dem wir sonst wenig wissen, und der jedenfalls keine besonders hervortretende Persönlichkeit gewesen zu sein scheint, macht hier ben Eindruck eines sanften, sinnigen und

<sup>\*) ©. 475....</sup> Viduam duxit magis curandae familiae, quam voluptati, quippe nec bellam admodum, nec puellam, ut ipse jocari solet, sed acrem ac vigilantem matrem familias. — ©. 1456: nunc habet vetulam nimium vivacem etc.

unverdorbenen Jünglings. Neben ihm steht Henry Patenson, 40 Jahr alt, More's lustiger Nath. Ein solcher fand selbst in diesem Musensitz seine Stelle. Jener Brauch der damaliger Zeit war ganz besonders in den großen Häusern Englands heimisch, dessen Narren uns ja aus Shakspeare so wohl bekannt sind. Patenson, welchen More sehr gern hatte, ist seiner äußeren Erscheinung nach ein derber und jovialer Geselle. — Rechts von ihm blickt man durch eine Thüre mit hölzernem Vorbau in ein Seitensgemach, in welchem zwei Diener oder Secretäre — nur durch ganz flüchstige Unrisse angedeutet — lesend oder schreibend am Fenster sitzen.

Die Schwiegersöhne sind auf dem Bilde nicht zu sehen, doch wir ersblicken die Brant des Sohnes, Anna Grisacre\*), 15 Jahr alt, die aber nicht an der Seite ihres Verlobten steht, sondern eben hinter ihrem Schwiegervater und dem alten John More vorbeigeht, sich gegen den Beschauer umwendet und so ihr Brustbild präsentirt. Das junge Mädchen, mit viel weltlicherer Miene als die Anderen, überschaut den Kreis mit einer Haltung und einem Ausdruck, als ob sie über manches ganz anders dächte, als sonst hier Branch ist, und das war, wie wir aus kleinen Zügen wissen\*), in der That auch der Fall.

Außer den Namen der Abgebildeten, die von More's Hand herrühren, befindet sich noch an zwei Stellen eine Schrift auf dem Blatt, in Deutscher Sprache und offenbar von Holbeins Hand, Bemerkungen über einige Absänderungen, die bei der Ausführung im Großen stattsinden sollten. Neben der knieenden Hausfrau lesen wir: "Dise soll sitzen", und links oben an der Wand, dicht neben dem Speiseschrank, wo in der Stizze nur eine Geige hängt, stehen die Worte: "klavikordi und ander sehten spill vfein bretz". Musikalische Instrumente anzubringen war bei diesem Hause in der Ordnung, in welchem Bocals und Instrumentalmusik von allen Mitgliedern geübt ward und sogar Frau Alice durch ihres Gatten heitres und schmeichlerisches Zureden sich hatte dahin bringen lassen, auf ihre alten Tage noch mehrere Instrumente spielen zu lernen.

Dies Blatt ist die erste flüchtige Stizze, zunächst dazu bestimmt, die Gruppirung der zahlreichen Familie festzustellen. Dennoch ist die Bildniß- ähnlichkeit aller Köpfe, die doch nur in wenigen Umrifilinien gezeichnet sind,

<sup>\*)</sup> Ober Crefacre.

<sup>\*\*)</sup> Sie lachte, nach Ropers Bericht, über More's Cilicium, als sie bies, bas er gebeim hielt, einmal aus Zufall erblickte.

eine vollständige und schlagende, und selbst die seinsten Lebensäußerungen sind in ihnen mit wunderbarer Sicherheit gegeben. Dies wird man namentlich gewahr, wenn man in den Mappen zu Windsor Castle die sieben großen Köpse, welche für das Gemälde nach dem Leben gezeichnet wurden, vergleicht. Diese, welche zu den kühnsten und geistvollsten Stücken der Sammlung gehören, sind zunächst Thomas Morus selbst, sein greiser Bater und sein Sohn, dessen jugendliche Anmuth von außerordentlichem Reiz ist, dann die Braut und die jüngste, sich umwendende Tochter Caecilie, beide ohne Namen, endlich Margaretha Gigs und die zweite Tochter Elisabeth, unter den falschen Benennungen "Mother Fas" und "Ladh Barkly".

Es giebt in England verschiedene Copien des Familienbildes, meist weit späteren Ursprungs und mit vielen Abweichungen, welche Horace Walpole beschreibt\*). Auf diese weiter einzugehen, ist für uns ohne Interesse; nur eine Copie, die lange als das Original galt, und für dasselbe Exemplar ausgegeben wurde, welches Mander bei de Loo gesehen, ist höchst beachtenswerth. In der That stammt es aus guter Quelle, nämlich aus dem Besitz der Familie Roper, von welcher es durch Erbschaft an Mr. Charles Winn überging. Jetzt befindet es sich auf dessen Laubsitz Nostell Priory in Yorkshire. Der Identität mit dem Bilde de Loo's

<sup>\*)</sup> Danach Ausführliches bei Wornum S. 231 f. — Aufer ber authentischen Copie ju Rostell Briord (f. Berg, ber Werke): 2) Wahrscheinlich eine Covie ber vorigen zu Eaft Sendred, Bertsbire, bei Mr. Charles John Enfton, ehemals zu Barnborough, Portsbire, bem Sitz ber Familie Crefacre. - 3) Chenfalls Copie ber erften, etwas verandert, zu Thorndon bei Brentford, im Besitz bes Lord Petre, zu Walpole's Zeit bei Sir John Tyrrel zu Beron in Effer. - 4) Spätere nur theilweise an Holbein sich lehnende Composition von 1593, zu Cokethorpe-Park, Oxfordshire, im Besitz bes Mr. Walter Strickland, zu Balpole's Zeit zu Burford, bei Speaker Lenthall u. f. w. - In Mechels Werke ift außer einem Facsimile ber Originalstigge noch ein Stich "Ex Tabula Joh: Holbenii in Anglia adservata", ohne weitere Quellenangabe. Daß hier kein Driginalgemälde zu Grunde liegt, wird badurch bewiesen, daß die Aenderungen, auf welche Holbeins handschriftliche Bemerkungen in ber Baseler Stigge hindeuten und bie auch im Bilbe bes Mr. Winn zu bemerken find, nicht ftattgefunden haben. Die einzigen Abweichungen von ber Bafeler Stizze bestehen in Auslaffungen; bie Beige an ber Band und die Männer im Nebenzimmer fehlen. Folglich war Mechels Borbild wohl eine Copie ber Originalzeichnung, gleichviel in welcher Form. — Mr. Wornums Angabe, bie Baseler Stizze sei 1530 gezeichnet, ift irrthumlich. Diese Jahrzahl steht nur unter bem Bilbe von berfelben neueren Sand, bie auch bie Ramen, mit einigen Schreibfehlern, z. B. Damea ftatt Dancea, zum zweiten Mal berunter gefchrieben.

widersprechen gunächst zwei Thatsachen, die Mander angiebt. Erstens faat er, daß der Enkel des Sir Thomas More, welcher das Gemälde kaufte, More geheißen, nicht Roper; zweitens, daß es in Wasserfarben gemalt war, und nicht in Del wie bas Bild ber Familie Winn. Dies war auf ber Porträt=Ausstellung bes Jahres 1866 und that unzweifelhaft bar, mit welchem Recht Waagen ausgesprochen hatte, daß es eben nur eine gute alte Copie sei. Dennoch ift dies große Bild in hobem Mage intereffant. Mag bie Hand, bie es copirte, zwar einen tüchtigen, boch keinesweges geistreichen Maler verrathen, mag die Trockenheit der Behandlung namentlich in bem reiglosen Beiwerk fichtbar sein, so zeigt fich uns boch, bis auf einen gewissen Grad, mit welchem feinen und sorafältigen Studium bas Originalbild ausgeführt sein mußte. Namentlich bie Sande laffen barauf ichließen, von denen mir zum Theil, durch die große Freundlichkeit von Mr. George Scharf, beffen meifterhafte Durchzeichnungen vorliegen. Intereffant ift, daß hier in der That jene Abweichungen von der Stizze, welche nach Holbeins handschriftlichen Bemerkungen in Aussicht genommen waren, zu finden sind. Frau Alice sitzt in einem Lehnstuhl statt zu knieen, eine Golbkette mit Kreuz um ben Hals und ein Buch im Schof; an ber Wand sind die gewünschten musikalischen Instrumente, Geige und Laute angebracht. Auch soust sind einige kleine Aenderungen in ber Ausstattung des Gemaches zu bemerken; das prächtige Tafelgeräth ist fast gänzlich verschwunden und burch Blumentöpfe, Musikinstrumente, Bücher ersetz; bas mochte bem Rünftler vielleicht minder malerisch, dem Herrn des Hauses passender scheinen. Mehrere Buchtitel sind sogar zu lesen; Margaretha Roper zum Beispiel hat den Dedipus des Seneca im Schoß. Zwei Hunde liegen vorn auf dem Boden, der mit grünen Binsen bestreut ist; Fußteppiche waren bamals felbst in wohlhabenden Säufern eine Seltenheit. In ber offenen Thure lehnt Johannes Herefius, More's Famulus, 27 Jahr alt, und im Nebengemach, bem Beschauer fast ben Rücken wenbend, ift die Geftalt eines Lefenden zu feben.

Vom 5. und 6. September 1529 sind die Briefe des Erasmus an Thomas Morus und Margaretha Roper datirt, in welchen er seine innige Freude über die Zeichnung zum Familienbilde ausspricht, die ihm der Maler überbracht hatte. "O wäre es mir doch noch einmal in meinem Woltmann, Holbein und seine Zeit. II.

Leben vergönnt, die mir so theuren Freunde von Angesicht zu sehen, welche ich im Bilbe, bas mir Holbein überliefert hat, mit ber innigsten Freude. die sich nur benken läßt, betrachtet" - schreibt er an More. "Ich kann in Worten kaum ausdrücken, Magaretha Roper, bu Zierde beines England" so beginnt ber zweite Brief - "welche innerste Herzensfreude ich empfunden habe, als ber Maler Holbein mir Eure ganze Familie in fo glücklichem Abbild vor Augen gestellt, daß ich Euch kaum viel besser hätte seben können. wär ich felbst in Eurer Nähe gewesen. Säufig wünsche ich mir im Innern. baß noch einmal vor bem Ziel, welches bas Verhängnif meinem Leben gesetzt hat, es mir vergöunt wäre, biesen theuren Freundeskreis zu seben. bem ich von meinen äußeren Glücksgütern und auch von meinem Rubm. wie immer sie sein mögen, den besten Theil verdanke, und lieber verdanke, als irgend einem andern Sterblichen. Einen schönen Theil bes Wunsches hat nun die geniale Hand des Malers mir erfüllt. Alle erkannte ich, doch niemand mehr als Dich, und aus ber schönen Hulle glaubte ich bie noch weit schönere Seele hervorleuchten zu seben" . . . "Grufe Deine Mutter", so beißt es nach vielen andern Dingen am Schluß des Briefes, "bie verehrte Frau Alohsia vielmals von mir; da ich sie selbst nicht umarmen konnte, habe ich ihr Bild von Herzen geküßt"\*). — Kaum je hat Erasmus

<sup>\*)</sup> S. 1232. An Morus: . . . Utinam liceat adhuc semel in vita videre amicos mihi charissimos, quos in pictura, quam Olpeius exhibuit, utcunque conspexi summa cum animi mei voluptate .... An Margaretha: Vix ullo sermone consequi queam, Margareta Ropera, Britanniae tuae decus, quantam animo meo persenserim voluptatem, quum pictor Olpeinus totam familiam istam adeo feliciter expressam mihi repraesentarit, ut si coram adfuissem, non multo plus fuerim visurus. Frequenter illud apud meo soleo optare, ut semel etiam ante fatalem vitae diem intueri contingat charissimam mihi sodalitatem, cui meae, qualis qualis est, vel fortunae, vel gloriae bonam partem debeo, nec ullis mortalium debeo libentius. Hujus voti non minimam portionem mihi praestitit ingeniosa pictoris manus. Omnes agnovi, sed neminem magis quam te; videre mihi videbar per pulcherrimum domicilium relucentem animum multo pulchriorem . . . Ornatissimae Matronae Aloysiae matri tuae multam ex me salutem dices, eique me commendabis et amanter et diligenter. Effigiem illius, quando coram non licuit, libenter sum exosculatus." In Margaretha's Antwort enblich, p. 1743: "Quod pictoris tibi adventus tantae voluptati fuit, illo nomine, quod utriusque mei parentis nostrumque omnium effigiem depictam detulerit, ingentibus cum gratiis libenter agnoscimus." - Im ersten Briefe wird ber Maler Olpeius genannt; eine Berwechselung mit bem Namen eines früheren Famulus Severinus Olpeins. Der Rame im zweiten Briefe fommt bem Richtigen naber. Welche Gewalt thut nicht auch Nicolans Bourbon bem Namen unseres Meisters an, aus bem er Ulbius beim Latinisiren macht!

wieder so herzlich, mit so warmer Empfindung geschrieben. Zugleich spricht sich hier auch eine so lebhafte Anerkennung des Künstlers aus, daß dies ein neuer Beweis dafür ist, wie die zurückhaltende Empfehlung an Aegidius nicht in einer kühleren Gesinnung gegen Holbein, sondern in andern Berschlinssen ihren Grund hat\*). Hatte doch Holbein nur der Vermittelung des Erasmus alles das zu danken, was er in England erreicht.

Durch die Arbeit, die er hier fand, war der Künstler ziemlich lange ausgeblieben für einen Bafeler Bürger, ben seine Obrigfeit auch in ber Ferne nicht aus ihrer Sand entließ, und ben die Pflichten gegen Familie, Zunft und Stadt an die Heimat banden. Nicht nur Gutes aber hatte er in England erlebt, auch manche allgemeine Noth und Sorge mußte er mit burchmachen. Dem Könige hatte bereits seine Liebe zur schönen Hofbame Mig Unna Bolenn Zweifel an ber Rechtmäßigkeit seiner Che mit feines Bruders Wittwe Ratharina von Arragon auftauchen lassen, und bie Verhandlungen über diesen Bunkt versetten nicht nur die vornehmen Kreise, fondern ganz England, ja die Diplomatie von Europa in Aufregung. Außerbem hatte es in London eine Theuerung gegeben, die Schweißkrankheit war im Jahre 1528 besonders beftig gewesen, viele edle und vornehme Personen wurden hingerafft, fast täglich wechselte ber König seine Residenz; auch in More's Haus war die Krankheit eingebrungen. Margarethe Roper war von bem Uebel auf bas beftigste ergriffen worden, und schon schienen die Symptome bes Todes einzutreten, als sie wie durch ein Wunder gerettet wurde. Seinem brünftigen Gebet zu Gott schrieb More ihre Genesung zu. Auch einen Krieg bes Rönigs von England mit seinem eigenen höchsten Landesherrn, bem Raiser, hatte Holbein in der Fremde erlebt.

Als er nun 1529 wieder nach der Heimat kam, fand er Erasmus aber nicht in Basel, sondern konnte schon eine Tagereise früher, zu Freiburg im Breisgau, Station machen, um seinen alten Gönner zu sehen und ihm die Sendung der Englischen Freunde zu übergeben. Von dort waren die mitsgetheilten Briefe des Erasmus datirt.

Es waren die politischen Vorgänge, welche den großen Gelehrten aus seiner zweiten Heimat, "jenem Nest, an das ihn die Gewohnheit mancher Jahre sessen, verjagt hatten. Während Holbein sern war, hatte auch seine Heimat stürmische Tage gesehen. Die gegenseitige Erbitterung der religiösen Parteien hatte endlich den gewaltsamen Ausbruch der Feindselig-

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 150.

feiten, ber sich schon lange ahnen ließ, herbeigeführt. Schon Oftern 1528 batte ber Rath die Concession machen mussen, einige Kirchen gänzlich bem Gottesbienst nach reformirtem Nitus zu überlassen und bie Bilber aus ihnen binwegzuthun. Nachdrücklich warnte er vor allen Rottirungen, ermahnte bie Barteien, einander nicht papistisch, lutherisch, ketzerisch, neu- oder altgläubig zu nennen, sondern einen jeden ungetrott und ungeschmähet bei seinem Glauben zu lassen\*). Die Zeiten aber waren zu aufgeregt für bieses vorsichtige Verfahren. Ein Auflauf bewaffneter Bürger fette im folgenden Sabre endlich die Entfernung ber katholischgefinnten Mitglieder bes Rathes durch. Aber einmal zusammengerottet und bewaffnet konnten die Eiferer sich nicht ohne gewaltsame Ausschreitungen trennen. Das Signal bes Bilbersturmes wurde gegeben; es war zur Fastnacht des Jahres 1529. bem Münster wurde der Anfang gemacht; eine der verrammelten Thuren ward gesprengt und 340 Mann drangen ein, welche alle Bilder und Altäre niederwarfen und zerschlugen. Die Befehle bes Raths waren machtlos biefer Eigenmächtigkeit gegenüber. 3m Wahn, einer verwerflichen Abgötterei Einhalt zu thun, zogen bie Eiferer nach St. Ulrich, St. Alban und andern Kirchen und Klöstern weiter. Um 5 Uhr Nachmittags waren biese Helbenthaten beendet, und den Tag darauf, Aschermittwoch den 10. Februar, folgte ber nächste Aft bes Dramas. Bierhundert Mann, vor ihnen ber ber Henker, zogen in das Münster, zertrümmerten was noch übrig blieb, schleppten die Bruchstücke binaus auf die Pfalz und gaben Alles den Flammen von fünf Scheiterhaufen Preis. "Da war feiner, ber nicht für fich felbst gefürchtet, als biese Befe bes Volkes mit Waffen und Ranonen ben Marktplat befett hielt" schreibt Erasmus an Pirkheimer \*\*), und bann schildert er weiter die ganze Tragödie: "Solch ein Spott wurde mit den Heiligenbildern und selbst mit den Crucifiren getrieben, daß man benken sollte, es hatte ein Wunder geschehen muffen. Nichts blieb an Bildwerken übrig, weder in den Rirchen, noch in den Kreuzgängen, an den Portalen oder in den Klöstern. Was an gemalten Bildern da war, wurde mit Tünche überschmiert, was brennbar war, auf ben Scheiterhaufen geworfen, was nicht, in Stude geschlagen. Weder Geldwerth noch Kunstwerth vermochte irgend etwas zu retten."

Erasmus mußte finden, daß jetzt nicht mehr seines Bleibens in Basel sei. Schon hatte es bei manchen seiner vornehmen Gönner, Fürsten und

\*\*) S. 1188 fg.

<sup>\*)</sup> Ochs V. S. 610. — Das Folgende nach Cap. VII.

Prälaten, von denen er Pensionen bezog, Anstoß erregt, daß er in der protesstantisch gesinnten Stadt seine Wohnung behielt. Jetzt war der Würsel gefallen. Ihm, der eigentlich im Innern auf keiner von beiden Parteien stand, war nichts so verhaßt als die Nohheit, und augenblicklich hatte er das größte Maß derselben auf resormatorischer Seite gesehen. Ja sich selbst, dessen abweichende Ansichten bekannt waren, glaubte er in Basel nicht sicher. Er mußte sich entschließen, "den alten Baum umzupflanzen", so schwer es sür den ältlichen und kränklichen Mann war, und er wählte das benachbarte Freiburg, wo sich die katholische Gesinnung noch erhalten hatte, zu seinem Siz. Der Abschied von dem liebzewordenen Orte, wie von manchem Freunde konnte nicht ohne Wehmuth geschehen. Als er das Schiff betreten hatte, das ihn den Rhein hinab sühren sollte, sprach er die Verse, die Bonissachus Amerbach, sein Begleiter auf dieser Fahrt, in seine Schreibtafel notirte:

"Jam, Basilea, vale, qua non urbs altera multis Annis exhibuit gratius hospitium. Hinc precor omnia laeta tibi, simul illud, Erasmo Hospes uti ne umquam tristior adveniat".

Was Wurstisen\*) so übersett:

"Nun bhüt dich Gott, fürgliebte Statt, Die mich so lang bherbergen that: Ich wünsch dir Heil, vnd das kein Gast, Dir mehr bring dann Erasmus Last."

Mit welchen Gefühlen mußte Holbein unter solchen Umständen Basel betreten! Der Areis seiner alten Freunde und Gönner war gelichtet. Froben war zwei Jahre vorher gestorben; nur Bonifacius Amerbach war noch da. In dem Bildersturm war ohne Zweifel viel von seinen eigenen Wersen zu Grunde gegangen, Altars und Botivbilder, zu denen wir noch viele schöne Entwürse unter den Handzeichnungen des Baseler Museums besitzen. Nur in Stücke zerhauen und unvollständig konnte ein so prachtvolles Gemälde

<sup>\*)</sup> Chronif von Bafel.

wie sein Abendmahl gerettet werden 1). Ausnahmsweise blieb ein Werk wie die Orgelthüren im Münster an seiner Stelle, denn diese waren durch ihren hohen Plat vor dem ersten Ausbruch rohen Eisers geschützt, und die Bebörde konnte später keinen Grund haben, sie zu entsernen, da sie nur zum Schmucke dienten, aber nicht zu den Bildern gehörten, denen Verehrung bezeigt wurde 2). Denn dafür, daß man Bilder, bei welchen keine Verehrung stattsinde, bestehen lassen solle, sprechen auch die Schweizer Resormatoren, namentlich Zwingli, sich aus.

Heberzeugung auf seinem Beginn ber reformatorischen Bewegung mit voller Ueberzeugung auf seinem Gebiet für sie eingetreten war, mochte wohl jeht die Deutschen Psalmen von ganzem Herzen mitsingen, die nun in den Gotteshäusern und auf den Straßen ertönten, mochte auch das Abendmahl im Sinne Dekolampads nehmen, dessen Ansicht selbst Erasmus für eine ihm sehr einleuchtende erklärte 3). Welch' einen Eindruck aber mußte in der 1529 ergangenen Ordnung über die Reformation der XVIII. Abschnitt "Bon Bildern" auf ihn machen: "Wir haben in unseren Kirchen zu Stadt und Land keine, weil sie vormals viele Anreizung zur Abgötterei gegeben, darum sie auch Gott so hoch verboten, und alle die verslucht hat, so Vilder machen. Deßhalben wir fünstighin mit Gottes Hüse keine Vilder aufrichten lassen, aber ernstlich nachdenken werden, wie wir die armen Dürstigen, so die wahren und lebendigen Bilder Gottes sind, tröstlich verssehen mögen 4)".

Von den Arbeiten, welche Holbein in dieser Zeit aussührte, haben wir großentheils bereits gesprochen. Waagens Ansicht, das schöne Vildniß von Holbeins Frau und Kindern im Baseler Museum sei erst damals entstanden, und die verstümmelte Jahrzahl 152.. sei als 1529 zu ergänzen, haben wir immer mehr bestätigt gefunden, als wir die Vilder von Holbeins erstem Besuch in England kennen lernten. Die kühne, großartige Auffassung, die ihm gerade in diesen Jahren eigen war, die im Porträt Warham's, in den Studientöpfen zu More's Familienbilde lebt, springt hier recht deutlich in die Augen, weil das Gemälde nicht für einen reichen Besteller mit seiner Sorgsalt dis in das Einzelne ausgeführt, sondern keck und schnell hingeworfen ist, unmittelbar im Anschauen der Natur. Es mochte

<sup>1)</sup> Bgl. Band I. S. 232 fg., 265.

<sup>2)</sup> C. Grüneisen: De Protestantismo artibus haud infesto. Stuttgart u. Tübingen 1839.

<sup>3)</sup> Nisi obstaret consensus ecclesiae. — So vielsach in Briefen.

<sup>4)</sup> Das V. S. 721.

das Erste sein, was er nach seiner Rücksehr that, daß er den Seinen auch in fünstlerischer Hinsicht seinen Zoll abtrug und sie, die er seit etwa drei Jahren nicht gesehen, so, wie er sie fand, mit dem Pinsel sesthielt, die Frau, in deren Zügen manche Sorge des Lebens ihre Spuren zurückgelassen, und die beiden rührenden Kinder neben ihr, deren kleinstes, nach der Kleidung ohne Zweisel ein Mädchen, erst geboren sein mochte, als der Later in der Fremde war\*).

Es ist noch ein zweites Exemplar bieses Familienvilves vorhanden, das recht stark gelitten hat, so daß ein sicheres Urtheil kaum möglich ift, aber, wenn auch verputzt, doch noch so schlagend wirkt und so trefslich scheint, daß man es für eine Wiederholung von der eigenen Hand des Meisters halten möchte. Es ist jetzt im Besitz des Herrn Brasseur, Kunst-händlers in Köln. Auch dieses ist auf Papier gemalt, welches auf Holz geheftet ist. Die Umrisse sind nicht ausgeschnitten, doch ist oben ein Stück angeklebt mit einer Inschrift, die wohl auch noch dem 16. Jahrhundert anzgehört:

"Die Liebe zu Gott Heist charitas Wer Liebe hatt ber Tragtt Kein Haß".

Also hat hierburch das Portrait, um für Käufer Interesse zu haben, in eine allegorische Darstellung der Charitas umgetauft werden sollen. Es kommen einige Abweichungen vor: das Haar des Anaben ist etwas schlichter geordnet, manche kleine Verschiedenheiten zeigen sich im Faltenwurf und das rechte Ohr der Frau ist — offenbar richtiger — etwas höher hinaufgerückt.

Von der früher \*\*) ausgesprochenen Ansicht indeß, die Oresbener Wiedersholung der Meher'schen Madonna möchte gleichfalls damals entstanden sein, ist der Bersasser zurückgesommen. Die Aehnlichkeit der sicher von Holbein ausgesührten Theile mit Arbeiten dieser Zeit ist keineswegs so bestimmt, als uns damals schien. Den nicht mehr warmsbräunlichen, sondern etwas in das Graue gehenden Ton in den Schatten sinden wir bereits in der Lais des Jahres 1526. Aus äußeren Gründen wäre eine Wiederholung des Gemäldes damals, noch vor dem Bildersturme, nach welchem auch Jacob Meher aus Basel verschwand, ungleich wahrscheinlicher. Da befand sich

<sup>\*)</sup> Bgl. Band I. S. 343, sowie bas Nachtragscapitel. Ebenba über ein früheres Bilbniß ber Frau.

<sup>\*\*)</sup> Band I. S. 322.

das erste Exemplar noch in der Kirche und es mochte um so eher eine Bersanlassung da sein, ein zweites für das Haus zu malen. Damals konnte Holbein auch eher eine Werkstatt und einen Gehülfen haben, der manche Partien unter seiner Leitung gut zu copiren im Stande war.

Mit ber religiösen Kunst war es jetzt ganz vorbei. Auch an Ansträgen der Porträtmalerei mochte es bei den schweren Zeiten sehlen. Wir kennen keine Porträte von Holbein, welche mit den Jahren 1529 — 1531 bezeichnet wären, oder deren Entstehung um diese Zeit man aus äußeren Gründen vermuthen dürste. Es ist möglich, daß der Meister damals noch manches sür den Holzschnitt zeichnete, etwa die "Bilder des Todes" durch jene später hinzugekommenen Blätter vervollständigte, vielleicht das große Blatt des "Erasmus im Gehäus" und das hiermit völlig übereinstimmende Blättechen des Apostels Paulus in der Nische") schus. Auch die Bilder zu geographischen und aftronomischen Büchern mögen erst jetzt entstanden sein.

Endlich aber geschah es. daß im Sommer 1530 ber Rath bem Rünftler ein Werk, welches seiner werth war, übertrug. Die Selbständigkeit und . politische Bedeutung der Stadt war durch den letzten entscheidenden Schritt, burch ben rückhaltslosen Bruch mit ben alten firchlichen Berhältnissen nur gehoben worden. Es war jett ganz zeitgemäß, daß die Malereien im Grofrathsaal, die seit dem Herbst 1522 ruht en, endlich zum Abschluß gebracht wurden. Zwischen dem 6. Juli und dem 18. November empfing Holbein, wie wir sahen, Zahlungen bafür. Bon ben beiben Gemälben, bie er bamals schuf, Rehabeam und Saul vor Samuel, hat der erfte Band \*\*) Beschreibung und Abbildungen gebracht. Wir erblickten in ihnen sogar die Stimmung jener Tage unverkennbar ausgeprägt. Ihr Thema ist nicht mehr aus den Erzählungen des classischen Alterthums, sondern aus dem Alten Teftament geschöpft, und ein dufterer, berbepuritanischer Geift erfüllt namentlich bas zweite. Aber an Großartigkeit ber Auffassung, an echt historischem Geist ber Darstellung übertreffen biese Wandbilder noch die früheren.

Die nächste Notiz, die wir urkundlich von Holbein haben, ist dann vom 7. Oktober 1531. Da hat Meister Hans Holbein siedzehn Pfund zehn Schilling — also vierzehn Gulden — empfangen "Von Beden Vren, am Rhinthor zemalen \*\*\*)". Also wieder eine Handwerks-Arbeit gewöhnlichster

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 32. — Paffavant 25.

<sup>\*\*)</sup> S. 306 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Band I. S. 374.

Art. Am Uhrwerk des Rheinthors befand sich das Bild des Lallenkönigs, jenes Frahengesicht, welches die Zunge gegen Klein-Basel herausstreckte, das ächte Symbol des vaterländischen Particularismus vom alten Schlage. Also hat Holbein auch offenbar damit zu thun gehabt, hat dies Schnitzwerk zum mindesten anstreichen müssen.

Aber es waren auch traurige Zeiten in Basel\*). Zwei Jahre hintereinander, 1529 und 1530 gab es große Theuerung und in beiden hatte ber Birfig burch Wafferhöhe in ber Stadt und ber Umgegend schlimme Berbeerungen angerichtet. Im bofen Winter, welcher bazwischen lag, thaten bie Bölfe großen Schaben, wovon seitbem nie wieder ein Beispiel vorge= kommen ift. Dazu kamen äußere Streitigkeiten und im Innern wuche bie religiöse Aufregung ber siegreichen protestantischen Bartei bis zum Fanatismus an, ber blutige Opfer forderte, und ebenso wie die alte Kirche ben Fluch graufamer Verfolgungen von Andersgläubigen auf sich lud, wovon bie Hinrichtung bes freifinnigen Conrad In ber Baffe ein trauriges Beispiel ist. Die protestantische Thrannei war nicht minder hart, als es früher die papstliche gewesen. Selbst über Bonifacius Amerbach wurde ber Bann verhängt, weil er sich nicht entschließen konnte mit ber Gemeinde nach dem neuen Brauch zum Abendmahl zu geben. Hiezu kamen die Religions= Zwiftigkeiten zwischen ben einzelnen Cantonen, bie endlich im Jahr 1531 zum offenen Rampf führten. Bas mag für ein Zustand in Bafel gewesen fein, als damals die alten katholischen Cantone im Kappeler Kriege Zürich und seine Bundesgenossen niederwarfen, Ulrich Zwingli, ber nicht blos mit bem Wort, sondern auch mit ber That für seine Sache eintrat, in ber Schlacht fiel und auch 140 Mann aus Basel ihren Tob auf der Wahlstatt fanden.

Daß ein Künftler wie Holbein hier keine Thätigkeit fand, die ihn innerlich befriedigen und äußerlich ihm auch nur einen mäßigen Lohn gewähren konnte, läßt sich denken. Es mußte ihm die Erinnerung an die Jahre in England wieder auftauchen, wo er in ganz andere Kreise gestommen war, Männer vom höchsten Range hatte malen dürsen und ohne Zweisel weit bessere Geschäfte gemacht hatte. Jetzt mußten ihm sogar von drüben neue und glänzende Hossinungen winken. Bald nachdem er England verlassen hatte, noch im Herbst 1529, war "jener große Cardinal", Wolseh, "der zweite König", wie Erasmus ihn nannte, gestürzt und an

<sup>\*)</sup> Ochs. Band VI. Cap. I. — III.

die Spitze des neuen Ministeriums war als Lordfanzler Holbeins alter Gönner Sir Thomas More getreten.

Wir besitzen zwei Arbeiten von Holbeins Hand, welche mit der Ortsangabe London und der Jahrzahl 1532 bezeichnet sind, Bildnisse Deutscher Kausseute vom Stahlhose, von denen gleich die Rede sein wird. Wahrsscheinlich hat also der Meister seine zweite Reise nach England angetreten, sobald der Winter von 1531 zu 1532 vorüber war. Als er dann einige Zeit entsernt war, bereute der Nath, daß er ihn hatte ziehen lassen, und der Bürgermeister Jacob Meher — nicht Holbeins ehemaliger Gönner, sondern der protestantisch gesinnte Meher zum Hirschen — richtete solgendes Sendschreiben an ihn:

"Meister Hansen Holbein dem Maler, jetzt in England".

"Wir, Jacob Meiger, Bürgermeister und Rath der Stadt Basel, entbieten unserm lieben Bürger Hansen Holbein unsern Gruß und thun dir hiermit zu wissen, daß es uns gefallen würde, wenn du dich sobald als möglich wieder heim verfügtest. Alsdann wollen wir, damit du desto besser zu Hause bleiben und Weib und Kind ernähren mögest, dich des Jahres mit dreißig Stück Geldes, bis wir im Stande sind, besser für dich zu sorgen, freundlich bedenken und versehen. Davon haben wir dich in Kenntniß setzen wollen, damit du dich darnach zu halten wissest. Den 2. Sept. Unno 32. \*)"

Aber Holbein folgte bem ehrenvollen Ruse seiner Mitbürger nicht. Wie anerkennenswerth dies Gebot des Baseler Raths auch war, in Anbetracht der kleinlichen heimischen Berhältnisse, die jetzt gerade durch die Kriegsstoften des vorigen Jahres doppelt drückend waren, so hatte Holbein doch in England weit bessere Gelegenheit zum Erwerb gefunden und sehnte sich aus der großen, in immer gesteigertem Ausschwung begriffenen Hauptstadt des mächtigen Königreiches, welche schon damals zur Weltstadt wurde, nicht in seine kleine Schweiz und in das enge und aussichtslose Leben der ehrsfamen Reichsstadt zurück.

<sup>\*)</sup> Wortlaut in Beilage II.

## VIII.

Der Stahlhof. — Holbein ist bei seinem zweiten Besuch in England sür anbere Kreise, als früher thätig. — Sir Thomas More bankt ab. — Warham's Tob. — Beschäftigung für die Kausseute der Deutschen Hans. — Baldniß Ghsins. — Hans von Antwerpen, in Windsor Casise. — Hans von Zürich. — Derich Born, in Windsor und Miinchen. — Kleine Kundbilder. — Kopf Melanchthons. — Porträte in Braunschweig, Wien und Petworth. — Das Glücksrad, beim Herzog von Devonschire. — Shescheidung Heinrichs VIII. und Krönung der Anna Boseyn. — Glänzender Sinzug der Königin. — Festbau der Kausseute vom Stahlbof, nach Holbeins Ersindung. — Malereien sit die Gischalse der Deutschen Hans. — Schässe im Louvre; Copien. — Die Triumphe des Reichthums und der Armuth. — Ihr geistiger Gehalt und ihr künstlerischer Stil. — Studium Mantegna's und Berwandtsschaft zu Raffael. — Höchste Freiheit in den Formen des Cinquecento. — Zeichnung des Salomo und der Königin von Saba.



iel hatte sich verändert, seit Holbein ben Boben Englands verlassen, und bies hatte für ihn zunächst die Folge, daß

er jest in ganz andere Areise als früher kam. Wenn er darauf gerechnet hatte, durch seine Verbindung mit More noch in höherem Grade als bei seinem ersten Besuch für die vornehme Welt Arbeit zu finden, so waren diese Pläne durch die Zeitverhältnisse gekreuzt worden. Schon am 16. Mai 1532 hatte der König ihn auf sein dringendes Vitten seines hohen Amtes enthoben. Die Richtung, in welche die Regierung Heinrichs VIII. immer entschiedener hineingerieth, sein Orängen zur Scheidung von Katharinen, sein Streben, sich zum Obersherrn der Englischen Kirche zu machen, hatten den Ueberzengungen des Groß-Kanzlers schon längst nicht mehr entsprochen. Ruhig und heiter wie

stehte er nach seiner Abdankung heim; am nächsten Morgen, nach der Messe, trat er auf Frau Alice zu, machte ihr mit abgezogenem Hut eine seierliche Berbeugung und sprach: "Gnädige Frau, der Lord ist fort". Mit diesen Worten pslegte sonst einer der Diener anzuzeigen, daß der Lord-Ranzler, wenn er seinen Geschäften nachging, das Haus verlassen. Sie verstand nicht, was ihr Gatte meinte, die er ihr auseinandersetzte, daß es mit dem Lord überhaupt vorbei sei. Und als sie jetzt, nach ihrer Art, in leidenschaftliche Borwürse ausbrach, setzte er dem nur Scherze entgegen. Nun begann im Hause zu Chelsea ein anderes Leben als disher. Reichthümer hatte Sir Thomas More während seines hohen Amtes nicht ausgehäuft, immer war er ein Bater aller Bedürstigen gewesen, hatte die großartigste Gastsreundschaft geübt und, sobald für die nöthigsten Bedürsnisse der Seinigen gesorzt war, mit vollen Händen gespendet, was er besaß. Fetzt war ihm nur ein ganz bescheidenes Einkommen geblieben, welches auch für eine so edle und großmüthige Kunstbegünstigung wie früher keinen Raum ließ.

Am 23. August besselben Jahres war zudem Holbeins zweiter Gönner, ber greise Erzbischof Warham, gestorben, durch eine schonende Borsehung vor dem völligen Umsturz der kirchlichen Verhältnisse in England hinwegsenommen, nachdem er noch von seinem Bette aus seinen Notaren einen seierlichen Protest dictirt hatte gegen jeden schon durchgegangenen oder fünstigen Parlamentsbeschluß, welcher die Rechte der Kirche und des päpstelichen Stuhles verletze.

Während seine Verbindungen nach dieser Seite dem Maler nichts mehr gewährten, eröffneten sich ihm neue und fruchtbringende Beziehungen nach einer andern Seite hin, nämlich zu seinen Landsmännern, den Kaufsleuten der Deutschen Hansa, die zu allen Zeiten angesehene Männer und tüchtige Künstler aus dem Vaterlande ehrenvoll und würdig empfingen. Seine wahre Heimat in der Fremde blieb für die nächsten Jahre der Stahlhof\*), mit seinen Waarenlagern und Wohnhäusern, mit der alten steinernen Gildhalle, dem Sommerhause am Fluß, dem freundlichen Garten, in welchem Fruchtbäume und Neben gepflanzt wurden, und dem Rheinischen Weinhause, wo das goldene Naß auch von Engländern gern getrunken ward und ihnen das Deutsche Backwerk sowie die geräucherte Rindszunge als

<sup>\*)</sup> J. M. Lappenberg, Urkunbliche Geschichte bes Hansischen Stahlhofes in London, Hamburg 1851. — R. Pauli, Bilber aus Alt-England. S. 149. Der Hansische Stahlhof in London.

Delicatessen galten. Bielleicht hat auch Holbein, wie viele Deutsche, Ansfangs hier gewohnt; boch fehlen barüber Nachrichten.

Aus den Jahren 1532 — 1536 haben wir Bildnisse Deutscher Kausseute vom Stahlhose, von Holbeins Hand gemalt. Diese Porträte pflegen gewisse gemeinsame Kennzeichen zu haben. Meist zeigen sie den Dargestellten in halber Figur, und ringsum allerlei Beiwerk und Geräth, das mit großer Liebe ausgesührt ist. Auf Briefadressen pflegt in Deutscher Sprache der Name des Dargestellten, sein Wohnort London, gewöhnlich auch noch die genauere Adresse: im Stahlhose, zu stehen. Außerdem sinden wir meist sein Alter sammt der Jahrzahl, seinen Wahlspruch oder auch ein paar Lateinische Berse, auf das Porträt bezüglich, Alles sorgsam und an passender Stelle ausgebracht. Den Namen des Malers zeigt keines dieser Bilder.

Das an Umfang wie an Kunstwerth hervorragendste Bild dieser ganzen Gruppe, ja überhaupt eine der schönsten Leistungen Holbeins ist das Porträt des Jörg Ghsin im Museum zu Berlin\*). Dieser war ein specieller Landsmann des Künstlers. Die Familie Ghsin (oder Ghze, wie meist auf dem Bilde steht) ist in der Baseler Gegend heimisch; noch heute kann man im benachbarten Städtchen Liestall diesen Namen auf den Aushängschildern saft an jedem Hause lesen. Wir erblicken einen Mann in jüngeren Jahren, bartlos, mit ziemlich langem, blondem Haar, angethan mit schwarzer Müße, rothem Unterkleid von einem schillernden Stoff und schwarzem Ueberrock, beide oben ausgeschnitten, so daß man das sein gefältelte weiße Hemd sieht, welches die Brust bedeckt. Er ist eben damit beschäftigt, einen Brief zu öffnen, und zwar einen Brief seines Bruders, wie die deutlich geschriebene Abresse zeigt:

Dem erszamen
Jergen gisze to lunden
In engelant Mynem
broder to handen.

Auch die ziemlich gleichlautenden Adressen mehrerer anderer Briese, welche an die Wand befestigt sind, lassen sich entzissern. Einige lassen als Absender Hans stolten, tomas Bandz, Jergen zu Basel erkennen, und sind von 1528 und 1531 datirt. Das Datum des Bildes selbst lesen wir aber auf einem an die Wand gesiegelten Zettel, welcher die Inschrift trägt:

<sup>\*)</sup> In Photographien beim Berleger diefes Buches zu haben.

Auturior in Imaginem Georgij Gysenii Ista refert vultus, quam cernis, Imago Georgi Sic oculos viuus, sic habet ille Genas. Anno aetatis suae xxxiiij Anno Dom. 1532.

Etwas tiefer an der Wand steht der Wahlspruch:
Nulla sine merore voluptas.
G. Gyze:—

Der Abgebildete sitt hinter einem Tische, auf welchem ein prächtiger gemusterter Teppich liegt, der sich heute zur Nachahmung empfehlen würde; vor ihm das mannigfaltigste Geräthe, wie es in die Schreibstube eines Kausmanns gehört, Schreibzeug, Scheere, Feder und Petschaft, ein großes Nechnungsbuch, ein rundes Henselgefäß, wohl vom zurtesten Venetianischen Glase, welches Blumen, namentlich Nelsen enthält, und dessen Durchssichtigkeit und Klarheit unvergleichlich dargestellt sind. Eine Kugel sür Bindfaden hängt herab, zwei Borde zu beiden Seiten enthalten Bücher, Ringe, Schlüssel, eine Uhr mit Petschaft, eine Goldwage. Den Hintersgrund bildet eine grüne Wand. In diesem Beiwerk hat die Feinheit der Ausführung bis in das Kleinste, die erschöpfende Charafteristis der verschiedensten Stosse, Gold, Stahl, Glas, nicht ihres Gleichen. Es ist mit einer so liebevollen Genauigkeit, einer so richtigen Empfindung gemacht, daß der größte StillebensMaler späterer Zeiten, der in solchen Motiven sein höchstes und eigentliches Ziel sieht, nicht damit wetteisern kann.

Ungesucht angeordnet, als ob nur der Zusall hier gewaltet, sind alle die Dinge nothwendig, um die fünstlerische Stimmung, auf welche es dem Maler ankam, hervorzurusen. Wir sehen nicht blos die Person des jungen Kausmanns, sondern in die gewöhnliche Stätte seines Wirkens blicken wir hinein, mitten in Ausübung seines täglichen Beruses tressen wir ihn an. Und wie paßt seine ganze Erscheinung, sein Wesen, sein Ausdruck da hinein! Dieses echte Bild eines Deutschen Mannes, Deutsch in den Formen des Gessichts, der großen geraden Nase, der start und schwer gebildeten Unterpartie des Gesichtes, den seuchtglänzenden Augen voll Gemüth und Redlichseit, die auf den Beschauer gerichtet sind! Welch' ein tüchtiger Kern, welche prunkslose Rechtschaffenheit, welche schlichte Verständigkeit sprechen aus diesem Manne! Mit Gelassenheit und Ueberlegung thut er, was er täglich zu thun gewohnt ist, selbst beim Dessen des Brieses aus der Heimat läßt er sich

Zeit und wird uns Ned' und Antwort stehen, falls wir ihn befragen. Holsbein, treu wie immer, hat diese Persönlichkeit vor uns hingestellt, ohne zu ihrem Abbild das Mindeste von dem Seinigen hinzuzuthun, ohne sie in irgend einem Zuge über das, was sie in Wirklichkeit ist und was sie täglich scheint, zu erheben. Aber was dieser Mensch ist und hat, das ist hier auch ganz gegeben, tief aus dem Innern ist der Kern seines Wesens hervorgeholt und in die Erscheinung gerufen.

Bielleicht in keinem Bildniß kann man Holbeiu so gründlich kennen kernen, als in diesem Werke, zu dessen sonstigen Vorzügen noch seine seltene Erhaltung kommt. Nur das Schwarz des Ueberrocks ist mit der Zeit etwas stumpf und undurchsichtig geworden. Sonst sinden wir hier, wie das die Art des Anzuges und des Beiwerks mit sich brachten, eine Mannigsaltigkeit der Töne, einen Neichthum der Palette, wie sie bei Porträten des Meisters nicht häusig sind. Der Ton ist klar, zurt und leuchtend, und während uns beim Anschauen des Einzelnen in nächster Nähe das Machwerk als ein wahres Bunder scheint, ist auch der Eindruck des Gänzen beim Anblick von der Ferne nicht minder schlagend. Es befriedigt und ersschließt uns ungeahnte Schönheiten, je länger wir es anschauen.

Demselben Jahre gehört auch ein Biloniß in Windsor Castle an, welches sich bereits in der Sammlung König Karls I. befand und in deren Katalog\*) genau beschrieben wird. Es ist nicht so gut erhalten wie das vorige Gemälde, sondern zeigt manche Retouchen, ist etwas dunkel geworden, war aber auch von Anfang an nicht von gleicher Feinheit der Ausführung und gleichem Reichthum der coloristischen Wirkung. Doch der Sindruck ist höchst frastvoll und lebendig. Der Dargestellte, dreiviertel lebensgroß, zeigt sich in halber Figur, gegen links blickend, mit dunkeln Augen, braunem Haar und Bart. Der Kopf ist in vollem Licht genommen. Neber einem schwarzen Kleide sitzt ein dunkler Ueberrock, der wohl ursprünglich grün war, das Haupt ist mit einer Mütze bedeckt, den Hintergrund bildet eine graue Wand. Eben will der Abgebildete einen Brief öffnen, indem er den umgeschlungenen Vindsaden mit einem Messer durchschneidet. Die Briefadresse — in kleiner, schwer zu entzissernder Schrift — lesen wir, wie solgt:

<sup>\*)</sup> Beilage III. Bb. I. Mr. 29.

Dem ersamen H[a]nnsen Von anwerpen .... vpn Stallhoff zv h[anden].

Ein zur Seite siegender Zettel fügt die Notiz bei:
Anno Dni 1532 a. d. 26. Julii
Aetatis suae ..... 1).

Da haben wir also einen Mann, ber später in perfonliche Beziehung zu Holbein kommt. Der Goldschmied Mr. John of Anwarpe ist einer ber Zeugen bei ber Errichtung von Holbeins Testament. Für ihn hat Holbein auch einmal einen prächtigen Bokal entworfen, auf bessen Stizze im Baseler Museum 2) der Anfang des Namens: HANS VON ANT .... stebt. Für den Rönig und den Hof war er zwischen 1537 und 1547 beschäftigt 3). Näheres über biefen Mann erfahren wir aus den Borftands-Berichten ber Londoner Goldschmiedezunft 4). Den 16. April 1540 empfiehlt Thomas Cromwell der Gesellschaft "recht herzlich", und auch mit dem gewünschten Erfolg, ben Ueberbringer ber Briefes John Ban Undewarpe, in feinem Beruf Diener Ihrer Gnaden ber Königin (Anna von Cleve), ber um bas Bürgerrecht von London einkommen will und zunächst die Freiheit ber Goldschmiedsgesellschaft zu erlangen wünscht, was am ehesten zur Gewährung jenes Gesuches führen würde. Wir hören hier, daß er schon 26 Jahre in Loudon wohne, mit einer Engländerin verheirathet sei und mehrere Kinder von ihr habe. — Dag wir uns in Feststellung ber Persönlichkeit nicht irren, zeigen außerdem zwei Ginzelheiten im Bilbe felbst, welche auf den Beruf des Mannes beuten: das Schurzfell, das unter seinem Ueberrock zum Borschein kommt, und die Goldstücke, welche vor ihm liegen. Gold= und Silbermungen pflegten die Goldschmiede ja auch an ihren Buden auszustellen 5). Auf der grünen Tischbecke liegen auch noch eine Feder und ein Betschaft mit seinem Zeichen oder Monogramm, das der Gestalt eines W gleicht.

Es giebt einen Stich von Wenzel Hollar6), welcher bie Bezeichnung trägt:

<sup>1)</sup> Das Alter ist nicht mehr zu lesen. In ber oberen Abresse ist bas Wort anwerpen ganz klar, vom Vornamen bagegen nur ber erste Buchstade völlig sicher.

<sup>2) &</sup>quot;Stiggenbuch" Mr. 109.

<sup>3)</sup> A. W. Franks, Archaeologia vol. XXXIX (Discovery of the Will of Hans Holbein).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) William Herbert, The History of the twelve great Livery Companies of London. 1836. Vol. II. p. 138.

<sup>5)</sup> Bgl. S. 156.

<sup>6)</sup> Parthey, Nr. 1411.

## HANS VON ZÜRCH GOLTSCHMIDT.

Hans holbein.

1532.

Also wieder ein Golbschmied! Daniel von Wensin\*) berichtet — freilich mit einiger Uebertreibung — vor nicht langer Zeit seien fast alle Goldschmiede in London Deutsche gewesen, wozu damals natürlich die Niederländer und Schweizer auch gerechnet wurden. Hans von Zürich, Holdens specieller Landsmann aus der Schweiz, ist ein hagerer Mann, schlicht im Wesen, ansprechend und freundlich im Ausdruck. Hollars Stich giebt ihn in halber Figur. Das Original befand sich in der Arundel-Sammlung; jetzt haben wir keine Kunde mehr davon und wissen auch nicht, ob es eine Zeichnung oder ein Gemälde war.

Ein anderes Bildniß in Windsor Castle, auch aus der Sammlung Karls I. wie das vorhin genannte, ward im folgenden Jahre gemalt. Die ganze Behandlung ist noch vorzüglicher, die Schatten gehen mehr in das Graue, der fühle, seine Ton erinnert an Ghsins Porträt\*\*). Es zeigt, kaum lebensgroß, einen ganz jungen Mann mit magerem, außerordentlich anziehendem Gesicht, sast von vorn, mit dunkeln Augen und kastaniensbraunem Haar. Aus einer Steinbrüstung ruht der rechte Arm und auf diesem die linke Hand, die ganze Haltung athmet eine angenehme Nuhe. Der Jüngling trägt ein schwarzes Barett und ein schwarzes Atlaskleid, die Feinheit der Detailbehandlung ist namentlich in der reizenden Ausssührung seines Hemdkragens zu beachten, der mit jenen unter dem Namen Spanish work bekannten zarten Linienverzierungen in schwarzer Seide bestickt ist. Im Grunde Feigenblätter und bahinter blauer Hinmel. Unter der Brüstung liest man:

## DERICHVS SI VOCEM ADDAS IPSISSIMVS HIC SIT HVNC DVBITES PICTOR FECERIT AN GENITOR. DER. BORN ETATIS SVÆ 23 ANNO 1533.

"Gieb ihm nur noch die Stimme, und du glaubst ihn in eigener Person zu sehen, lebend, nicht gemalt!" —

<sup>\*)</sup> Oratio contra Britannos. Tubingae 1613. Citirt von Elze in ber Ginseitung zu G. Chapmans Tragedy of Alphonsus . . . . 1867. p. 9.

<sup>\*\*)</sup> Dieselbe Bemerkung macht Baagen, Kunstwerke und Künftler in England. I. S. 177.

Boltmann. Solbein und feine Beit. II.

Es kommt außerdem noch ein zweites Porträt dieses Derich Born vor, nur der Kopf, wenig mehr als drei Zoll hoch, oval, in Del auf Papier, ein trotz mancher Retouchen kostbares Kleinod in der Münchener Pinakothek\*). Es ist dasselbe angenehme Jünglingsgesicht, nur nicht ganz so sehr von vorn. Auch hier steht der Name darauf, nur daß bei einer Verkleinerung des Gemäldes der letzte Buchstabe, sowie die Altersangabe und das Ende der Jahrzahl verschwunden sind. Auf beiden Seiten des Kopfes lieft man;

DE BOR...

...TATIS SVAE...

M. D. XXX...

Auch hier ist die prachtvolle Ausführung des "Spanischen Werkes" am Halstragen sowie der silberne, zarte Ton der Färbung zu bewundern.

Solche Bilbuiffe in Del, auf Holz ober Papier, rund ober oval und in gang kleinem Format pflegte Holbein gerade in biefen Jahren zu malen. Sie bilben einen Uebergang zur Miniaturmalerei, welche ber Künstler fpäter ebenfalls übte, und pflegten nicht aufgehängt, sondern in Rapseln bewahrt zu werden. Schon dem Jahre 1532 gehört, wenn wir einer handschriftlichen Bahl auf ber Rückseite glauben \*\*), bas runde, kleine Bildniß eines Mannes mit braunem Bart und breitem, wohlgebildetem Geficht, ent= schieden von Deutschem Typus, in schwarzem Rock, rother Weste und schwarzem Sut au, welches sich im Welfenmuseum zu Hannover befindet. Bom folgenden Jahre stammt ein sehr schönes Rundbild in der prachtvollen Gallerie des Herrn Gfell in Wien, ein junger Mann mit schwarzer Mütze, schwarzem Rock und rothem Unterkleid. Auf dem blauen Grunde steht: ANNO 1533. In der herrlichen rechten Sand hält er eine Relfe, wie eine folche, bei gablreichen Bildniffen aus jener Zeit, namentlich im Norden, vorkommt. Diese Blume, die wir ja auch im Glase neben Bhfin faben, hatte unzweifelhaft eine symbolische Bedeutnng. Es ift ein bartloses Gesicht, beffen Charakter ebenfalls auf einen Deutschen schließen läßt, ebel und bedeutend, mit großer Rase und ausdrucksvollen, fein an einander geschlossenen Lippen; das schlichte Haar ist schwarz. Das Colorit zeigt einen für diese Epoche ungewöhnlich warmen Ton.

<sup>\*)</sup> Cab. 166 a. Das zweite ber beiben echten Holbein'schen Bilbnisse baselbst, wgl. oben S. 185. Im Katalog nur als "angeblich Holbein".

<sup>\*\*)</sup> S. Berz. d. Werke, Hannover, bort als "Tizian".

Das schönste kleine Bildniß dieser Gattung ist aber ein Porträt Melanchthons im Welsenmuseum zu Hannover. Es befindet sich noch in der ursprünglichen Kapsel, deren Außenseite, grau in grau, die zierlichsten Ornamente, dazwischen Sathr-Gestalten, ganz im Renaissancegeschmack wie ihn Holbein handhabt, zeigt; in der Mitte die Inschrift, welche des Meisters Namen nennt:

## QVI CERNIS TANTVM NON VIVA MELANCHTHONIS ORA HOLBINVS RARA DEXTERITATE DEDIT.

Die Aechtheit dieser gleichzeitigen Inschrift ist über jeden Zweisel ershaben. Sbenso entschieden beweisen rein künstlerische Gründe Holbeins Ursheberschaft. Seinen Stil finden wir nicht nur im Ornamente, sondern auch in der außerordentlichen Feinheit der Modellirung und in der schlichten Lebenswahrheit des treu und scharf in einem zarten, fühlen Ton auf grauem Grund gemalten Kopses. Es ist das vorzüglichste Vildniß, welches von Melanchthon existirt.

Es läßt sich aber nicht annehmen, daß Holbein den Reformator jemals persönlich gesehen habe. Im Jahre 1524, als Melanchthon in seine Heimath reiste, hatte er zwar die Absicht, den Erasmus in Basel zu besuchen, gab jedoch diesen Plan wieder auf\*). Der Künstler hat sein Vild also nicht nach dem Leben, sondern nach andern Borlagen gemalt, und es ist uns am wahrsscheinlichsten, daß es zu jener Zeit, von welcher wir jetzt reden, geschehen ist. Die künstlerische Behandlung stimmt durchaus mit den Vildern, die wir oben besprachen, namentlich mit dem kleinen Münchener Kopf des Derich Born überein. Sodann ist aber auch die Verwandtschaft des Distichons auf dem Deckel mit den Lateinischen Versen auf manchen dieser Stahlhofs Porträte, namentlich aber mit dem Epigramm auf Borns Porträt zu Windsor unverkennbar.

Noch wenige Tahre vorher, als in der letzten Zeit Wolsey's und unter der Kanzlerschaft More's die Kaufleute vom Stahlhose der Lutherischen Ketzerei verdächtig wurden, konnten sie die Unklagepunkte seierlich absichwören, jetzt aber, wo die Reformation in England Wurzel zu sassen des gann, war diese Gesinnung namentlich in dem Deutschen Kreise völlig zur herrschenden geworden und gerade jetzt konnten Mitglieder desselben auf

<sup>\*)</sup> Correspondenz bes Erasmus. S. 817. 1704.

ben Gedanken kommen, sich den vaterländischen Resormator malen zu lassen, was Holbein wohl im Anschluß an Dürers Aupferstich wie vielleicht an ein Porträt aus Cranachs Werkstatt that \*).

Dem Jahre 1533 gehören noch zwei größere Bilber von Kaufleuten bes Stahlhofes, in halber Figur und halb lebensgroß, beide in der Beshandlung sehr übereinstimmend, an. Das ansprechendere, in der Braunsschweiger Gallerie, zeigt, ganz von vorn, einen schwarz gekleideten Mann, der seine Handschuhe und zwei Briefe hält, deren Abressen wir so zu entziffern glauben:

- 1) Dem Ersamen festen (?) . . . . fallenn zv lund . . . . in stalluf si dis
- und 2) Dem Ersamen fyrn(em) amb falen zu Lunden in stallhoff sy diesser briff.

Der Name scheint danach Ambrosius Fallen zu sein. Das Gemälde enthält außerdem den schönen Wahlspruch:

und die Datirung:

IN ALS GEDOLTIG SINS ALTERS 32 •ANNO . . 1533.

Im andern Bildniß, das im Wiener Belvedere zu sehen ist, hat wohl die Farbe einige Veränderung erlitten, der ursprünglich blaue Grund ist grün, die Schatten sind zu grau geworden, obwohl die Meisterschaft in Auffassung und Modellirung sich noch immer erkennen läßt. Der bartlose junge Mann in schwarzem, pelzbesetztem Ueberrock, schlichten, ernsten Aussehens und mit sehr schönen, lebensvollen Händen, ist, wie Ghsin und Hans von Antwerpen, damit beschäftigt, einen Brief zu öffnen und zwar von seinem Bater, wie die Adresse, treu in ihrem Niederdeutschen Dialekt gesgegeben, uns erzählt:

Dem ersamen Deryck tybys von Duysburch alwyl Londen vff wi..dgyss\*\*) mynem leften sun...

<sup>\*)</sup> Balpole (I. S. 95) führt, als in feinem Befitz befindlich, einen Kopf Melanche thous von Holbein an. In ber Anction von Strawberry-hill für 15 Guineas verfauft.

<sup>\*\*)</sup> Dies Wort, nicht ganz beutlich, bebeutet sicher Wingoos (ober Windgoos) Alley, hinter bem Stahlhof, wo viele zu jenem gehörende Häuser Deutscher Kansseute standen. S. Lappenberg.

Hier erfahren wir also Namen und Baterstadt. Genaueres meldet ein baneben liegendes zweites Blatt von der eigenen Hand des Abgebildeten:

Da ich was 33 Jar alt was ich Deryck tybis to Londen dyser gestalt vnd hab dyser geleiken den mark gesch(rieben) mit myner eigener hant vnd was Halbs mertzenn 1533 per my Deryck (hier fein Monogramm) tybis fon dus.....

Jenes selbe Monogramm mit den verkehrt gesehenen Initialen D T steht auf einem Petschaft, das wir nebst Siegellack, Feder, Schreibzeug vor ihm auf dem Tische sehen.

Endlich gehört zu dieser Gruppe noch ein Gemälbe, das erst ein paar Jahre später entstanden ist, zu Petworth, dem Schloß des Lord Leconssield. Es zeigt einen Mann mit braunem Haar und Bollbart, dreiviertel lebensgroß. Der Grund ist blau, doch links ein grüner Borhang. Beide Hände sind sichtbar, die linke, auf einem rothbehangenen Tische ruhend, hält einen Brief mit der Abresse:

Dem Erasm vnd firnem derick berek to londen vyt stallhoff S...

Etwas tiefer, neben einem Zeichen, steht ber Name bes Absenders, der sich nicht entziffern läßt. Daneben liegt ein Zettel mit den Worten: "Olim meminisse iuuadit", woraus hervorgeht, daß dies Bild zum Andenken für eine liebe Person bestimmt war. Rechts unten, auf der Tischbecke, liest man AN. 1536 ÆTA: 30\*). Der Abgebildete, mit kleinen dunkelblauen Augen und schwachen Brauen, ein wenig schief gerichteter Nase, angenehm gebildetem Munde und starken Backenknochen, hat im Ausdruck etwas ungemein Wohlwollendes, Aufrichtiges, Gemüthvolles. Ein milder Ernst spricht aus seinen Zügen. Das Schwarz seines Anzugs, offendar Atlas, ist von einem wässeigen Schimmer, die Falten sind scharf gebrochen. Auf der Brust kommt das Hemd mit seinem "Spanish work" zum Vorschein; das auch hier mit höchster Zierlichkeit und Vollendung gemalt ist.

Dem Jahre 1533, in welchem die Mehrzahl der oben beschriebenen Porträte entstanden ist, gehört auch eine zu Chatsworth, dem Landsitz des Herzogs von Devonshire, befindliche Zeichnung mit der Vorstellung

<sup>\*)</sup> Diese Bezeichnung in schwarzer Schrift; biefelbe ift oben in schmutiger Golbsschrift wiederholt.

bes Glücksrades an, in Guasch ausgeführt und, nach Waagen\*) sehr geist≥ reich und ächt. Die vier Figuren, die eine mit dem Rade emporsteigend, die zweite obenauf sizend, die dritte herabstürzend und die vierte am Boden, sind höchst ausdrucksvoll. Deutsche Inschriften stehen dabei und das Bild ist mit Holbeins Monogramm, dem doppeltem H, sowie der Jahrzahl 1533 bezeichnet. Die Vorstellung des Glücksrades ist in Deutschland heimisch und beliebt, sie kommt an monumentalen Werken des Mittelalters, zum Beispiel am Nordportal des Baseler Münsters, vor, sie ward in Holzschnitten oft wiederholt und verbreitet. Wahrscheinlich hat sie also auch Holbein auf Bestellung eines Landsmannes gemalt.

Das Jahr 1533 bezeichnet einen Wendepunkt in der Englischen Geschichte. Heinrich VIII. war in der Ehescheidungsangelegenheit endlich an das Ziel seiner Wünsche gekommen. Was er vom Papst nicht erlangen konnte, hatte er jetzt ohne dessen Einwilligung durchgesetzt. Das zu Dunstable unter dem Vorsitz Eranmer's, des neuen Erzbischofs von Canterbury, eröffnete Gericht hatte des Königs She mit Katharinen für ungültig erklärt. Kaum war diese Nachricht angelangt, als die glänzendsten Vorbereitungen zur Krönung der Anna Volehn getroffen wurden, um jetzt alles das nachzuholen, was dei ihrer heimlichen Vermählung mit dem Monarchen unmöglich gewesen war. Tage voll Schimmer und Festlichkeit konnte London jetzt sehen, wie sie die Stadt kaum je erlebt hatte, und die Krönung Anna's wurde, wie Kanke\*\*) sagt, "der vollste Ausdruck des Abfalls der gesammten Ration von dem Römischen Stuhl".

Es war ein alter Brauch, daß die Tage vor der Krönung im Tower zugebracht wurden, und so brach Anna am 19. Mai von Greenwich dahin auf \*\*\*), vom Lord Mahor von London in prächtigem Aufzuge geseitet. Mit fünfzig größeren Barken zog er ihr entgegen, der Strom war ringse um von Schiffen belebt, und an den Ufern stand das Bolk zum Schauen verssammelt. Damals war die Themse wirklich noch der Silberstrom, wie ihn

<sup>\*)</sup> Kunstwerfe und Künstler in England. I. S. 253. — Treasures III. S. 351. Bgl. b. Berz. b. Werke: Chatsworth.

<sup>\*\*)</sup> Englische Geschichte I. S. 194.

<sup>\*\*\*)</sup> Schilderung biefer Festlichkeiten bei Stow und Sall. Siernach bei Froude.

bie Dichter feiern, kein Rauch und Dunst verhüllte ben blauen himmel, ber über ber anmuthigen Gegend in all ihrer Maienschönheit lachte. Um brei Uhr erschien bie Konigin in reichen Golbstoff gekleibet, und als sie in Bealeitung ber Ehrendamen ihre Barke bestiegen hatte, setzte ber Zug sich in Bewegung, Ihr zur Rechten schwamm ein Boot mit Musikanten, Die uns aufbörlich zu ihrem Ergöten spielten, hinter ihr her zogen, jeder in seiner reich becorirten Barke, gablreiche Grafen, Bifchofe, Ebelleute, ber Bergog von Suffolk, ber Marquis Dorfet und Anna's Bater ber Garl of Wiltshire an ber Spite. Vor ber Königin schwamm bas Boot bes Lord Mabors von London, behangen und überbeckt mit Golbbrokat und Seibe, mit langen Wimpeln und neu gemalten Flaggen geschmückt, vorn und hinten mit zwei großen Bannern, welche bie Wappen bes Rönigs und feiner Gemahlin zeigten. Den ganzen Zug aber eröffnete ein großes Fahrzeug, welches einen coloffalen Drachen enthielt, ber sich immer bewegte und Reuer fpie; ringsum standen schreckliche Ungeheuer und wilde Männer, die ebenfalls Feuer auswarfen und einen fürchterlichen Lärm machten. Als ber Rug sich bem Tower näherte, erscholl von ben zahllosen Schiffen, bie an den Ufern lagen, Kanonendonner, und vom Tower antworteten Kanonen fo laut, wie man es an dieser Stelle noch nie gehört. Die Mufik jauchte bazwischen, und als die Königin an bas Land stieg, empfing sie an ber Pforte ihr Gemahl, der sie gärtlich in die Arme schloß.

Samftag ben 31. Mai aber gab es ein Schauspiel, welches biesen Aufzug noch übertraf. Da wurde Königin Anng vom Tower burch bie Stadt London nach Weftminster gebracht, um hier in ber Abteikirche ben nächsten Morgen die Krone zu empfangen. Der Zug des Französischen Gesandten - außer dem Benetianischen war er ber einzige Vertreter frember Mächte, welcher ber Feier beiwohnen burfte — kam zuerst. Zwölf Frangöfische Ritter in Wämmsern von blauem Sammt mit golbenen Aermeln ritten auf muthigen Pferden, welche mit blauen, von weißen Kreuzen überfäeten Decken behangen waren. Dann folgten Englische Stelleute, bann Die Ritter bes Bath-Orbens, die Aebte in ihren Prachtgewändern, die Barone, angethan mit purpurfarbenem Sammt, die Bischöfe, Earls und Marquises, jeder Sand ben vorhergehenden an Bracht des Anzugs übertreffend. Alle biese ritten paarweise, bann kam ber Lord Kangler Aubleb allein und nach ihm ber Benetianische Gesandte, ber Lord Mayor, die böchften geiftlichen und weltlichen Würdenträger des Reiches, endlich aber bie Königin felbst, unter einem goldenen Baldachin, bessen silberne Glocken

erklangen, auf einem weißen Wagen, gezogen von zwei Zeltern, mit weißem Damast behangen, der den Boden fegte. Drin saß sie selbst in all' ihrer Lieblichkeit und Schönheit, in weiße, silberdurchwirkte Gewänder gekleidet; ihr blondes Haar wallte aufgelöst über die Schultern herab und ein Diasem von Gold und Diamanten schmückte ihre Stirne. Die Gemahlinnen der Peers solgten in ihren Wagen, und die Königliche Leibwache beschloß den Zug.

Die Straßen vom Tower bis nach Temple Bar waren auf bas festlichste geschmückt, ber Boben war mit frischem Ries bestreut, aus ben Kenstern der Bürgerhäuser hingen Persische Teppiche und Flandrische Gobelins, Cheapside aber, wo die Goldschmiede wohnten, übertraf alle andern Straffen und war gang mit Sammt und Goldbrokat bekorirt. Bu beiben Seiten ber Strafen standen die Handwertsgilden, Meister wie Gesellen und bie Constables ber Stadt in voller Galla, ihre Stäbe in ber Hand, um ben Blat frei zu halten und die Ordnung im dicht gedrängten Bolf zu wahren. Die Sheriffs ritten auf ihren reich behangenen Klämischen Roffen auf und nieder. Aus allen Fenstern schauten die Frauen herab. Anna's erfte feierliche Begrüßung geschah durch die Kinder der Stadtschulen in Kenchurch-Street, eine besonders glänzende Ueberraschung aber war an ber Ecke von Gracechurch-Street bereitet. "Da war ein köstliches und wunderbar kunftvolles Schaugeruft von den Raufleuten des Stahlhofes aufgerichtet worden; barauf war ber Berg Parnassus mit ber Quelle Helicon (ber Berichterstatter meinte wohl Sippokrene, bas fängt auch mit S an), welche von weißem Marmor war und aus der vier Strahlen eine Elle hoch emporftiegen, sich oben in einem kleinen Pokal treffend. Dieser Brunnen floß reichlich mit ächtem Rheinwein bis zum Abend. Dben auf bem Berge faß Apollo und ihm zu Füßen saß Ralliope, und auf jeder Seite des Berges faßen vier Musen, auf verschiedenen sugen Instrumenten spielend, und zu ihren Füßen waren in goldenen Buchstaben Epigramme und Gebichte geschrieben, in welchen jede Muse, je nach ihrer Eigenheit, die Königin pries \*)".

Diese Festdekoration der Kaufleute vom Stahlhose war von Holbein angeordnet und ersunden. Davon melden uns freilich die Chronisen, welche jenes glänzende Kunststück beschreiben, nichts. Aber in der Sammlung des Herrn Audolph Weigel besindet sich eine große Handzeichnung unseres

<sup>\*)</sup> Stow S. 953.

Meisters, die nichts anderes als die Stizze dazu sein kann: so völlig ftimmt fie mit der angeführten Schilderung überein \*). Es ift ein höchst geistvolles. für Holbein besonders bezeichnendes Blatt, das aus dem Cabinet Crozat ftammt. Nur flüchtig, in feden Zügen ist ber Gebanke bes Ganzen in Keberumriffen und Tusche hingeworfen. Unten eine Architektur, die bas Bange trägt, im reichsten aber zugleich reinsten Geschmack ber Renaissance. In der Mitte ein Halbkreisbogen, wie für ein Triumphthor, eingefaßt von zwei prächtig verzierten Vilastern, an benen rechts und links eine Art großer Consolen herauswächst, um die breite Schaubühne zu tragen. Soch oben, unter einem laubenartigen Balbachin, welchen ber Deutsche Reichsabler \*\*), aber nur mit Einem Ropfe, front, sitt Apoll mit einer kleinen Sarfe und ftreckt die Rechte segnend und schützend aus, gang in berselben Haltung, die wir bei Mantegna's "Madonna bella Bittoria" im Louvre ober bei ber fegnenden Geberde des Chriftusknaben auf Holbeins Meyer's scher Madonna sehen. Beiderseits, etwas tiefer, die neun Musen, singend ober auf Trommel und Pfeife, Laute und Geige musicirend, nicht in ibealer Gewandung, sondern in der Tracht der Zeit. Bon herrlicher Form ift der steinerne Brunnen zu Apollos Füßen; doch hier ist die Ausführung etwas vom Project abgewichen, welches noch nicht vier, sondern nur zwei Strahlen, und nicht emporsprudelnd, sondern nach unten fliegend, zeigt. Un beiden Eden ber Bühne stehen hohe, prächtige Candelaber, zwei Wappenschilder, bas eine bavon in vier Felder getheilt, und über beiden Königsfronen tragend.

Das Alles war sicher mit höchstem Glanze ausgeführt. Die Deutschen Kaufleute machten es sich zur Ehrensache, bei solchen Gelegenheiten keine Kosten zu scheuen. Wir hören, daß sie 21 Jahre später, beim Einzug Philipps und der katholischen Maria, 1000 Pfund Sterling an eine ähnstiche Festbecoration gewendet.

In der That konnten die Kaufleute vom Stahlhofe, um dies Schausspiel zu Anna's Ehrentag in Scene zu setzen, sich füglich an keinen Andern als an ihren Landsmann Holbein wenden, der gerade in demselben Jahre so viele unter ihnen conterfeite und auch für die Genossenschaft als solche, wie wir gleich sehen werden, beschäftigt ward. Er entfaltete hier alle

<sup>\*)</sup> Gestochen von Loedel in R. Weigels Handzeichnungswerk.

<sup>\*\*)</sup> Diesen hatten die Kausseute des Stablhofs auch auf den gemalten Scheiben hinter ihrem Gestillt in der von ihnen benutzen Kirche Aller Heiligen angebracht. Lapvenberg S. 127.

Herrschaft gelangt, in England aber noch neu war. Welch ein Unterschied zwischen dieser Festdecoration und dem phantastischen Drachenschiff vom 19. Mai oder einer andern Schaubühne die beim Einzug gleich auf diesienige der Deutschen Kausseute folgte und nach altstatholischer Art die ganze Sippschaft der heiligen Anna enthielt! Holbein war es, der jetzt zur Begründung des Renaissancestils in England das Beste that, in der Malerei, im Kunsthandwerk, selbst in der Architektur. Hier hatte er sein glänzendes Probestück darin abgelegt, hatte die ganze Lebenssreudigkeit und heitere Festlust des Renaissance-Geistes offenbart, indem er ebensowenig wie die großen Italienischen Meister, namentlich Lionardo da Vinci, verschmähte, an eine solche Decoration des Augenblicks, die mit der Stunde verschwand, die ganze Fülle seines Genius zu wenden.

Auch für Schöpfungen, die nicht blos für den flüchtigen Kunstgenuß eines Augenblicks bestimmt waren, nahmen die Kaufleute des Stahlhoses die Kraft ihres hochbegabten Landsmannes in Anspruch. Sie bestellten bei ihm zwei Gemälde zum Schmuck des großen Saales ihrer Gildhalle, in welchem die Rathsversammlungen oder Morgensprachen, sowie die Schmaussereien und Gelage stattsanden. Ueber die Entstehungszeit dieser Bilder liegen zwar keine Nachrichten vor, doch ist es wahrscheinlich, daß sie um eben diese Zeit entstanden sind, in welcher Holbein auch sonst für den Stahlhof und seine Mitglieder beschäftigt war.

Diese Gemälbe, der Triumph des Reichthums und der Triumph der Armuth, mit lebensgroßen Figuren und in Tempera auf Leinwand gemalt, ernteten noch im 16. Jahrhundert selbst einen solchen Ruhm ein, wie kaum irgend eine andere Schöpfung des Meisters. Carel van Mander, der sie genau beschreibt, theilt uns das Urtheil des Federigo Zucchero, der sie um 1574 in England copirte, mit. Obwohl sonst die Italiener zu verliebt in den Ruhm ihrer Landsleute seien, um andern Nationen einiges Lob zu gönnen, habe jener bezeugt, daß diese Bilder so gut seien, als hätte Raffael von Urbino sie geschildert. Zucchero sei aber sogar noch weiter gegangen gegen Goltsins, als dieser sich zu Rom in seinem Hause besand und sie beide über Hans Holbein und dessen Stücke in England ins Gespräch geriethen; da habe er gesagt, daß sie besser als die von Raffael seien.

Auch von diesen vielbewunderten Werken fehlt jede Spur. Nachdem Ronigin Elifabeth im Jahre 1598 ben Stahlhof in Besitz nehmen und die Deutschen aus ihren Säusern hatte vertreiben lassen, brach aroke Bernachlässigung und Berwüstung über die Gebäude und ihre Ausstattung herein. Als im Jahre 1606 unter Jacob I. ber Stablhof seinen Eigenthumern zurückgegeben murbe, ergab sich, baß bie Räume sich im schlechtesten Zustande befanden und bas Mobiliar an Tischen, Bänken, Bettftellen, felbst Panelen und Glasfenstern fast gänzlich gestohlen war. Daß unter folchen Umftänden eine besonders schonende Sand über ben Bilbern gewaltet, läßt sich kaum erwarten. Die Hansa konnte sich jett nicht mehr auf die ehemalige Höhe schwingen, und als bald barauf bas gemeinsame Leben ber Raufleute aufhörte und die Hallen vermiethet wurden, beschlossen die Sansastädte, jene Gemälde Beinrich, dem Pringen von Wales, zum Geschent zu machen, ber sich, wie später sein Bruber Rarl I., als einen eifrigen Runftfreund zeigte\*). Der Hausmeister Holtscho berichtet darüber ben 22. Januar 1616 und fügt die Mittheilung bei: "Auch fann ich es nicht unangezeigt lassen, daß, obwohl beide Kunftstücke alt und im Abnehmen sind, bennoch Ihre Durchlaucht, als ein Liebhaber der Schildereien, und da jenes Meisters Werke, auch speciell diese Arbeit, höchlich commendirt werden, daran große Lust und Gefallen genommen, wie ich selber gespürt und auch aus geschehener Rebe vernommen babe."

Es ift anzunehmen, daß die Gemälde später in die prachtvolle Aunstssammlung Karls I. gekommen sind. Dann scheint es, daß Sandrart im Jahre 1627 bei seinem Besuch in England sie im langen Gartensaal des Sarl of Arundel gesehen \*\*). König Karl mag sie wohl im Tausch für andere Aunstzegenstände an diesen großen Holbeinfreund gegeben haben; dafür liegen auch noch andere Beispiele vor. In der Folge hört man nur, daß sie während der zweiten Hässte des 17. Jahrhunderts aus Flandern nach Paris kamen und sich eine Zeit lang dort befanden \*\*\*); seitdem sind sie verschollen. Möglich, daß sie irgendwo noch einmal auftauchen, —

<sup>\*)</sup> Ueber die Bilber und ihre Geschichte vgl. Lappenberg S. 82 - 87.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. fein eigenes Leben.

<sup>\*\*\*) (</sup>Félibien) Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. II. Paris 1672. p. 379. Il y avait encore dans la maison des Ostrelins, dans la salle du Convive, deux Tableaux à détrempe, qu'on a veûs icy depuis quelques années, et qu'on avait envoyez de Flandres.

obwohl ja schon Anfang des 17. Jahrhunderts davon die Rede war, daß. sie im Abnehmen seien.

Nur von einem ber Bilber, bem Triumph bes Reichthums, ift Holbeins Driginalskizze vorhanden, und zwar im Museum des Louvre 1), ein geistvolles, meisterhaftes Blatt, mit der Feder gezeichnet, mit Tusche schattirt und mit aufgesetzten weißen Lichtern. Wir theilen es im Holzschnitt mit. Im British Museum hängt bas Fragment eines höchst seltenen, schönen Stiches von 1561, welcher nicht nach bem Bilbe, sondern, wie die Uebereinstimmung lehrt, nach der Stizze gemacht ist. Er ist von Antwerpen batirt2), so baß sich also bamals die Zeichnung wahrscheinlich bort befand. Ein Stud ber rechten Seite, mit ihm die Sauptfigur, fehlt. Außerbem hängen im British Museum zwei Covien nach ben Gemälden von dem Hollandischen Zeichner Johann Bischop, ber 1686 ftarb, also wohl aus ber Zeit als die Schildereien von England nach Flandern gekommen waren. Sie sind mit der Feder gezeichnet und mit Bister schattirt; der Triumph bes Reichthums zeigt manche Abweichungen von der Sfizze und ihrem alten Stich. So fehlt ihnen und ben folgenden Copien ber vorauftrabende Windhund, und Plutus, mit Pluto verwechselt, hat einen Dreizack in die Hand befommen 3).

Die Copien, welche Zucchero um 1574 gemacht hatte, befanden sich im vorigen Jahrhundert in der Sammlung des Heffen Darmstädtischen Geheimenraths Fleischmann zu Straßburg, der sie wahrscheinlich aus dem Verkauf des Cabinet Crozat erworben, und wurden in Mechels "Oeuvres de Holdein" gestochen 4). Ohne Zweisel waren es diese Copien,

<sup>1)</sup> Nicht öffentlich ausgestellt. — Die sogenannte Originalzeichnung im British Museum ist nur eine in manchen unwesentlichen Punkten abweichende Durchzeichnung danach (King's Library, Screen I. Nr. 17). Mr. Neiset, Conservateur der Gallerie des Louvre, versichert nach zahlreichen ähnlichen Durchzeichnungen, die ihm bekannt sind, dieselbe rühre aus der Zeit her, als sich das Blatt in der Jabach'schen Sammlung besand. Unser Holzschnitt ist nach demjenigen in Charles Blanc's Histoire des peintres copirt, welcher das Original treu wiedergiedt. — Der Stich von 1561 im Brit. Mus. hängt neben dem angeblichen Original (King's Library, Scr. I. 16).

<sup>2)</sup> Bezeichnet: (F)AICTE PAR MAISTRE HANS HOLBEYN TRES EXCELLANT POINTRE Et imprime par Johan Borgne Floreto en Anuers lan M.D.XLI. Cum Privillegio. Ob dies der Stecher oder der Berleger, ist also nicht ersichtlich. — Wir kennen kein zweites Exemplar des Blattes.

<sup>3)</sup> In der Londoner Durchzeichnung ist ihm ein Zweizack gegeben.

<sup>4)</sup> Unterschrift: Ex museo Georgii Gulielmi Fleischmann consiliarii intimi Hesso-Darmstadiensis. — Frider. Zuccari delin 1574.

welche Sandrart nach seiner Mittheilung\*) selbst besaß. Ueber den serneren Verbleib der Blätter sehlt uns jede Nachricht. Andere Copien, welche sich in Buckingham House befanden, dis dies in königlichen Besit kam, brachte Horace Walpole an sich, und auf der Auction der Sammlung von Strawberrh-hill erward sie, um 16 Guineaß, Sir Charles Castlake, dessen Wittwe sie jetzt in ihrer schönen Sammlung zu London bewahrt. Der Stil der Zeichnung zeigt eine solche Verwandtschaft zur Schule van Dhaß, daß ohne Zweisel Vertue Recht hatte, wenn er sie für Copien Vorstermanß, nach Zucchero's Blättern hielt, welche jener zu stechen unternommen hatte, als sie im Cabinet Crozat waren \*\*). Sie sind in schwarzer Kreibe außgeführt, mit weißen Lichtern, leichter Farbensandeutung im Fleisch und himmelblauem Grunde, und geben nächst der Pariser Zeichnung daß klarste Vild von Holbeinß Schöpfung. Vom Triumph der Armuth ist indeß nur die vordere Häste da \*\*\*).

Die Darstellung von Triumphzügen entsprach dem Geschmack der Zeit. Das öffentliche Leben war aller Orten an Aufzügen reich, die bei seierlichen Gelegenheiten mit dem größten Schaugepränge in Scene gesetzt wurden. Hiervon entlehnte die Literatur solche Borwürse — man braucht nur an die Trionsi der Petrarca zu erinnern — und dasselbe that die bildende Kunst. Gemälde vom Triumph des Todes haben wir kennen gelernt. Mehrsach sprachen wir von Andrea Mantegna's Triumph des Cäsar, einem Werke, welches den Gipsel dessenigen bezeichnet, was der Kunst der Frührenaissance zu erreichen möglich war, und das im Norden kaum weniger als in Italien Bewunderung und Nacheiserung sand. Doch noch häusiger als ein realshistorischer Vorwurs, wie bei Mantegna's Werk, bildet ein allegorischer Vorwurs den Kern solcher Compositionen. Dieser Gattung gehört der Triumphwagen Maximilians von Albrecht Dürer an.

Wenn sich Holbein hier aber auch in einem Areise ber Anschauung und der Schilderung bewegt, der seinen Zeitgenossen vertraut war, so war ihm doch für den besonderen Inhalt seiner Gemälde kein directes Vorbild geboten, und aus den Bildern selber geht hervor, daß er nicht etwa, wie

<sup>\*)</sup> Vol. II. p. 87. ff. Sandrartische Kunstkammer.

<sup>\*\*)</sup> S. Balpole, Anecdotes of painting, ed. Wornum. I. S. 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibe nach Zeichnungen von Mr. G. Scharf in Holz geschnitten für Waagens Handbook of painting, London 1860.

Dürer, in der üblen Lage war, nur die Programme gesehrter Herren, die feine Uhnung davon hatten, was sich in der Kunst ausdrücken läßt und was nicht, in Scene setzen zu dürsen. Auch Holbein hat sich in einzelnen Fällen ohne Zweisel bei gelehrten Freunden Raths erholt. Lateinische Berse waren auf diesen Bildern angebracht, wie sie, der Wode entsprechend, die Porträte vieler Kausseute und die Festdecoration beim Sinzug der Königin zierten. Wer diese gemacht hat, kann dem Künstler auch das Material sür manches Detail gegeben haben \*). Dennoch war Holbein in dem Gedankenkreisen humanistischer Anschauung heimisch genug, um das Werk in seinen Hauptzügen selbst zu ersinnen. Sedenfalls ist die Ausschaus des Ganzen durchaus künstlerisch.

AVRVM BLANDITIAE PATER EST NATVSQVE DOLORIS

QVI CARET HOC MOERET QVI TENET HIC METVIT\*\*).

"Gold ift ber Bater ber Luft und bes Rummers Sohn; wem es fehlt, ber trauert, wer es halt, bem bangt" - berselbe Spruch, welchen bie Raufleute des Stablhofes über das Mittelthor ihrer Gildhalle schrieben \*\*\*), stand als Motto auf bem ersten Bilbe. Da sitt auf einem zierlichen, antiken ausbrückt), Plutus, ber Gott des Reichthums, ein kahlköpfiger Greis mit langem Bart, vornüber gebeugt, als ob schwere Sorgen auf ihm laften. Auf Gelbfäcke fett er feinen Fuß und eine offene Schale voll Münzen steht vor ihm. Etwas tiefer sitt Fortung, ein jugendlich-schönes Weib, in anmuthiger Bewegung, mit verbundenen Augen, flatterndem Saar, und einem Schleier, ber sich wie ein Segel im Winde bläht. Sie wirft mit vollen Sänden Geld unter bas Gefolge, welches sich um ben Wagen brängt, lauter Reiche und Glückstinder aus bem Alterthum, wie die beigeschriebenen Namen uns lehren. Borauf schreitet ber wohlbefeibte Sichaus, Dido's Gemahl, ber Reichste unter ben Phöniciern; auf ber andern Seite bes Gespanns kommt ber Ropf bes Dichters Simonides aus Julis zum Vorschein, ber ja bem Vorwurf der Habgier und der Räuflichkeit seiner Muse nicht entging. Hinter Sichaus kommt ber Lydier Phthius, mit Turban und im orien-

<sup>\*)</sup> Die oft wiederholte Angabe (Walpole S. 89), More habe die Berse dazu gemacht, geht nicht liber Bertne zurück und entbehrt jeder äußeren Begründung wie inneren Wahrscheinlichkeit. In seinen Werken kommen die Gedichte nicht vor.

<sup>\*\*)</sup> Die Berse sind nach de Bischop's Copie gegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Lappenberg S. 73.

talischen Costüm, ein wahres Bild vermessenen Hochmuths, gegangen. Er war es, beffen Geldgier seine Gattin damit verhöhnte, daß sie ihm eine Schüffel mit Gold vorsetzte, als er hungrig von ber Reise kam. Der Profilfopf hinter ihm wird burch bie Beifchrift Baffa genannt. Das nächste Paar bilben Crifpinus, ber wegen seines Luxus von Juvenal gegeißelte Günstling bes Domitian, und vor ibm, einen Gelbsack unter bem Arme, Leo von Bhzang. Er, ein Schüler Plato's, hatte feine Baterstadt gegen Philipp von Macedonien vertheidigt, als bieser aber feinen Landsleuten schrieb, Leo habe nur beshalb Bhzanz nicht übergeben, weil er ihm die geforderte Summe nicht bezahlt habe, hängte jener sich auf. Gine Gestalt hinter ihnen, die niederkniet, um das ausgestreute Gold vom Boden zu raffen, und beren Gesicht verbeckt ist, wird als Themi= stokles bezeichnet; auch bieser große Feldherr entging ja dem Vorwurf ber Habsucht nicht, als er sich vom Perferkönige einige Städte hatte schenken laffen; und wie er den Unwillen der Griechen badurch erregte, daß er nach orientalischer Sitte dem Barbarenkönige seine Huldigung burch Aniebeugung barbrachte, beugt er fich auch hier vor ber Glücksgöttin in ben Staub. Bentidius, auch aus Juvenal bekannt, breitet seinen Mantel aus, um Geldstücke aufzufangen; baffelbe thut bie folgende Geftalt mit ber phrygiichen Müte, in ber Unterschrift Gabareus, bas beißt: ein Ginwohner bes reichen Gabes\*) genannt. Dem Wagen folgt Crösus, mit ber Krone geschmückt und auf einem eblen Pferbe, welches Narciffus am Zügel führt. Hinter ihnen sind, gleichfalls reitend, zwei andere Könige, die vom Gipfel ber Macht und bes Glücks herabgeschleubert wurden, Mibas und Tantalus zu feben, und zulett zeigt sich Cleopatra, die ihre Reize in unverhüllter Pracht ben Bliden aussetzt, und beren Wagen eben eine Wenbung macht, um sich bem stattlichen Zuge bes Plutus anzuschließen.

Dessen Gespann wird von einem erprobten Wagenlenter, der vor der Glücksgöttin sitt, Ratio, "Bernunft", regiert. Mag ihm auch einer aus der Umgebung vividius! "sahre schneller", zurusen, der bärtige Mann mit den nervigen Armen faßt dennoch unbeirrt die Zügel kurz. Diese heißen notitia und voluntas, "Kenntniß" und "Wille", und die Rosse werden außerdem noch durch vier edle, göttliche Frauengestalten regiert, welche theils nebenher gehen, theils auf ihnen reiten. Das widerspenstige Pferdepaar dem Wagen zunächst, "Zins" (Usura) und "Contract", wird durch

<sup>\*)</sup> Griechisch τὰ Γάδειρα.

"Billigkeit" und "Gerechtigkeit" geleitet, das vordere Gespann, das sich seurig ausbäumen möchte, Avaritia und Impostura, "Geiz" und "Trug" werden durch Liberalitas und Bona sides, "Freigebigkeit" und "Rechtschaffenheit" gebändigt. Es gilt die Rosse wohl im Zaum zu halten, um der Nemesis, die drohend hinterdrein schwebt, zu entsgehen.

Der Triumph ber Armuth trug folgende Strophe als Wahlspruch:

MORTALIVM IVCVNDITAS VOLVCRIS EST ET PENDVLA
MOVETVR INSTAR TVRBINIS QVAM NIX AGIT SEDVLA
QVID ERGO CONFIDETVR IN GLORIA
QVI DIVES EST PENVRIAM FORMIDAT IGNOBILEM
INSTABILIS FATI ROTAM SEMPER TIMET MOBILEM
DEGITQVE VITAM POPRE FALLIBILEM
QVI PAVPER EST NIHIL TIMET NIHIL POTEST PERDERE
SED SPE BONA LAETVS SEDET NAM SPERAT ACQVIRERE
DISCITQVE VIRTVTE DEVM COLERE.

"Der Sterblichen Luft ist flüchtig und schwankend, wird bewegt und getrieben wie ein Wirbel im Sturm. So barf man keinen Herrlichkeiten trauen. Wer reich ist, bem bangt vor schmählicher Noth, er fürchtet stündlich, daß des unbeständigen Schickfals Rad sich breht, und in Täuschung geht sein Leben bin. Wer arm ift, fürchtet nichts, ihm broht kein Berluft, sondern freudige Hoffnung erfüllt ihn, denn er benkt zu erwerben, und fernt durch Tugend Gott zu bienen." — Auf feinem glänzenden Triumphwagen, sondern auf einem elenden Leiterkarren fährt Benia, die "Urmuth" einher, eine alte, ausgehungerte, magere Frau, wie Mander sie nennt. Ein Strohdach bildet ihren Baldachin und Infortunium, bas "Mikaefchick", hat sich als Gefährtin zu ihr auf ben Sitz geschwungen. Sie erhebt ihre Ruthe gegen diejenigen, welche dem Wagen folgen, halbnackte und verzweifelte Geftalten, beren eine ber Rünftler Mendicitas, "Bettelhaftigfeit", benennt. Statt ber feurigen Rosse bilben zwei Esel, Stupiditas und Ignavia, "Dummheit" und "Thatlosigkeit", und zwei Ochsen Negligentia und Pigritia, "Fahrlässigkeit" und "Trägheit", bas Gespann. Aber von vier anmuthigen, blübenden Frauengestalten werden sie geleitet: Moderatio, Diligentia, Sollicitudo und Labor, "Mäßigkeit", "Fleiß", "Geschäftigfeit" und "Arbeit", diese letzte namentlich ein schönes, von Frische, Kraft und Gesundheit strotendes Weib. Die Zügel aber führt Spes, die holde



Triumph des Reichtstums. (Zeichnung, Paris.)

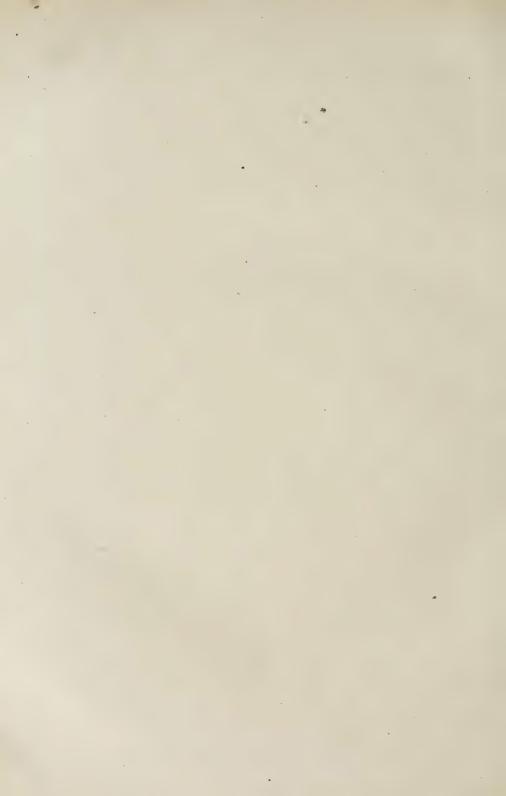

"Hoffnung", welche vertrauensvoll gen Himmel blickt") ("houdende de oogen zeer beweeglijk hemelwaard geslagen," sagt Mander), und hinter ihr sit, von Memoria und Usus, "Bewußtsein" und "Erfahrung" freundlich berathen, die "Betriebsamkeit", Industria, und vertheilt die Werkzeuge der Arbeit, Hammer und Dreschslegel, Winkelmaß und Art an die Armen und Nothleidenden, welche den Wagen umdrängen. So will der Künstler, ganz im Sinne der jüngsten Zeit, die sociale Frage durch Selbsthülse lösen. Die gemeinssame ernste Grundidee der beiden Vilder aber ist, vor dem Uedermuth im Glück, wie vor dem Verzagen im Unglück zu warnen. Reichthum und Arsmuth können beide zum rechten Ziele führen, sobald die Fahrt nur wohl geleitet wird. Dies giebt beiden das Recht einen Triumph zu feiern.

Von solchem Geist erfüllt, konnten diese Malereien wohl einen würstigen und sinnreichen Schmuck für den Festsaal der berühmten Handelssgenossenschaft bilden. Und wahrlich, wenn es heute einmal gelten sollte, einen Börsensaal mit Wandbildern zu zieren, man könnte nichts besseresthun, als diese Compositionen nach den Zeichnungen neu in das Leben rusen.

Der Charafter der Bilder ift ein allegorischer. Die Allegorie aber ist eine Runftgattung, welche in ber Gegenwart bei ben Rünftlern, bei ben Mesthetikern, beim Bublicum recht nachbrücklich in Verruf gekommen ist. Merkwürdig, daß andre Epochen, denen wir — was die fünstlerische Schöpferkraft betrifft - willig den Vorrang laffen, von diefer Bedentlichkeit und Verwerflichkeit der Allegorie auch nicht eine Abnung hatten! Nicht blos das Alterthum und das Mittelalter, auch die Meister aus der höchsten Blütezeit der modernen Runft, dem Anfang des 16. Jahrhunderts, wußten davon nichts. Wenn der Rünftler Begriffe, die dem Verstande angehören, so mit der Macht seiner Phantasie erfaßt, so mit der Wärme scines fünstlerischen Gefühls burchbringt, daß er fähig ist, sie zu vollen, perfönlichen Wesen zu gestalten, die auschaulich und lebendig vor uns stehen - wer will ihm bas verbieten? Nur daß er dies wirklich zu thun wisse, nur barauf kommt es an. Aber vermag er es, nun so hat er, wenn nur je, sich baburch schöpferisch bewiesen, hat baburch unserer fünstlerischen Auffassung ein wunderbar reiches Geschenk gewährt. In Raffaels Gestalt ber Poesie hat der Inbegriff bichterischer Schöpfungskraft so vollkommen personliche Existenz gewonnen, daß wir im Anschauen an sie glauben und so von ihrem Dasein überzeugt sind, wie nur irgend der Gläubige überzeugt ift,

<sup>\*)</sup> Diese Gruppe mit Spes und Labor gestochen in E. Försters Geschichte ber Deutschen Kunft. B. H.

Boltmann, Solbein und feine Beit. II.

baß die in Bilbern dargestellten mythischen Gestalten seiner Religionsvorstellung wirklich sind. Das gilt von Andrea Pisano's Cardinaltugenden, seiner "Hoffnung", seiner "Demuth", an der ältesten Thüre des
Florentiner Baptisteriums, das gilt von unsers Cornelius Aposalhptischen
Reitern oder von den Seligpreisungen aus der Bergpredigt, die er sür
seine Friedhossbilder in so wundervollen Gruppen ausprägte. Ja man fühlt
sich hier getrieben auszurusen: die Kunst hat überhaupt keine höheren Borwürse, als dies freie Gebiet der Phantasie ihr gewährt. Hier sühlt der
Künstler sich am meisten über die Schranken erhoben, welche das gewöhnliche Leben mit seiner Noth, Kümmerlichkeit und Gebundenheit ihm setz,
und giebt sich frei dem Zuge seines schaffenden Genius hin.

Von folchem Gefühl war auch Holbein, als er diese Bilber schuf, beseelt. Er wußte ja sonst die Wirklichkeit treu und bestimmt zu geben wie keiner. In seinen Bildnissen hielt er die einzelnen Persönlichkeiten mit ganzer Schärfe sest, wie sie sind, selbst das Häßliche und Beschränkte, das Gewöhnliche und Prosaische künstlerisch wiedergebend, weil er Alles mit solcher Liebe, mit so durchdringender Kraft erfaßte, wie es war. So gab er bei historischen Darstellungen jede Handlung und jedes Ereigniß mit draftischer Bestimmtheit, wie der unbefangene Blick sie sich als geschehen vensen muß. Aber hier erst, bei den Bildern des Stahlhoses, fühlt er sich befreit und gehoben, hier durste die Einbildungskraft sich selbst Gesetz und Maß geben, und die reine Schönheit regierte unbeschränkt.

Wer möchte vor diesen Bildern über die Allegorie zu schelten wagen, die nur der Reslexion verständlich sei! Versteht man etwa die heutigen sos genannten Geschichtsbilder, eure Schlachten oder Haupt und Staatsactionen besser? Wer mag aus ihnen klug werden, ehe man ihm einen Katalog mit langer Erklärung bei den betreffenden Nummern in die Hand giebt? Aber Gestalten wie Holbeins "Plutus", wie seine "Hoffnung", seine "Arbeit"— für wen sind sie nicht sasbar und wirklich? Da deckt das Bild den Begriff, und dessen Inhalt steht als ein lebendiges, persönliches Wesen vor der Anschauung da. Manche Einzelheiten wird man freilich erst verstehen, wenn man die beigeschriebenen Namen liest, manche Feinheiten und geistereichen Züge wird man erst würdigen, wenn man die Reslexion zu Hüsen nimmt. Aber Alehnliches ist ja auch bei Raffaels Wandbildern in der Camera della Segnatura der Fall. Wie von diesen, gilt von Holbeins Stahlhof Gemälden: Sie reizen zum Nachdenken und sohnen es reichlich, aber sie befriedigen auch schon durch die blose Erscheinung das künstlerisch

empfindende Auge, noch ehe die Reflexion Zeit gefunden hat hinzuzutreten. Und auch der geistige Inhalt tritt in seinen Hauptzügen dem unbefangen Anschauenden auf den ersten Blick flar vor die Seele.

Es spricht sehr zu Gunften unseres Meisters, wenn man in bieser Hinsicht seine Schöpfung mit bem Triumphwagen Maximilians von Dürer vergleicht. Dessen prachtvolle Composition verräth in der That, wie wir schon fagten, daß fie nach einem von anderer Seite aufgenöthigten Programm gemacht ist. Die Geftalten, welche ben sitzenden Raiser umgeben, sind ohne Erläuterung überhaupt nicht verständlich, und schon diese unmittelbare Zusammenstellung ber realen Persönlichkeit aus ber Gegenwart mit ben allegorischen Figuren ift bedenklich. Wo Holbein den allegorischen Gestalten hiftorische gesellt, gehören sie einem fernen Alterthum an und können sich leicht mit jenen in einer idealen Welt zusammenfinden. In formaler Hinsicht hatte Dürer sich hier in solchem Grade wie bei keinem andern Werke auf den Boben der Renaissance gestellt. Das Studium, welches er hier entfaltet, die theoretische Sicherheit, das fünstlerische Wissen sind außerordentlich. Und doch bleiben jene Erscheinungen uns kalt und fremt, während biejenigen Geftalten, welche Dürer ganz aus der vaterländischen Anschauung heraus ersinnt und im heimatlichen Gewand, in Deutscher Haltung und Art auftreten läßt, uns trot aller Barten, Eden und Seltsamkeiten lieb und innig befreundet find.

Dagegen Holbein in den Bildern tes Stahlhofes! — "In Hinsicht bes fünstlerischen Stils" — sagt Waagen\*) treffend — "stehen diese Compositionen mitten inne zwischen Mantegna und Raffael. Kein and beres seiner Werke ist in solchem Grade geeignet darzuthun, daß Holbein der Meister gewesen ist, in dem allein die Deutsche Kunst die freien Formen des Cinquecento erreichte." — In stilistischer und formaler Hinsicht stehen die Vilder in der That auf dem Boden, welchen Andrea Mantegna dereitet hat. Im Studium seiner Werke, namentlich seines Triumphzuges des Eäsar, hat der Deutsche Meister die Grundgesetze des Ausbaues und der rhythmischen Bewegung gelernt, hat er Vorbilder für jenen freien, anmuthigen Faltenwurf gefunden, der uns hier in dem durchgängig idealen Costüm, namentlich bei den Frauengestalten entzückt. Ienes Muster endlich war bestimmend für die schon von Mander als sehr verständig gepriesene Wahl des Augenpunstes in der Linie der Basis, wie wir sie auch bei andern Werken unsers Meisters, namentlich den Orgelthüren, sinden. Während

<sup>\*)</sup> Treasures IV. S. 36.

Holbein in früherer Zeit meist sehr kurze Figuren mit großen Köpfen anwendet, ist er auch über diese Einseitigkeit jetzt hinausgekommen; die Gestalten sind schlanker und wohl proportionirt, und die Freiheit in Auftreten
und Bewegung, die seine Bildungen immer zeigten, neigt sich hier nicht
der Derbheit zu, sondern ist mit echter Grazie vermählt. So kommt er
in der That, vom Stil Mantegna's ausgehend, durch eigene Kraft und
ohne durch seine Umgebung getragen zu sein, dem Stil nahe, den Raffael
in Italien erreicht hatte. Wenn Zucchero diesen im Angesicht der StahlhofBilder nannte, wollte er damit noch mehr sagen, als daß Holbein neben
den Größten stehen könne. Die wahre künstlerische Verwandtschaft der beiden
Meister läßt sich klar erkennen beim Anblick dessen, was uns noch an
Ahnung von jenen verschwundenen Gemälden bleibt.

Holbein hat gegen alle früheren Leiftungen hier wieder eine ganz neue Söhe in der Kunft erstiegen. Wir wissen genug von dem Meister, um überzeugt zu sein, daß die Gemälbe nicht gegen den Entwurf zurückblieben, und die Mittheilungen Manders bestärken uns barin. Beibe Stücke, fagt unser ältester Berichterstatter, waren trefflich geordiniert, frei gezeichnet und wohl geschildert. — Die wenigen Bemerkungen, die er noch sonst über die malerische Ausführung macht, lassen barauf schließen, daß hier ber Rünstler, der gewählten Technik entsprechend, mehr andeutend als realistisch verfahren ist. Er, ber große Colorist bes Norbens, ber in einem seiner Baseler Bandgemälde, Samuel und Saul, sogar Flammen und Rauch, Helldunkel und Lichteffect angebracht haben muß, scheint hier einen mehr ibealen Stil im Colorit erstrebt zu haben. Die Pferbe vor bem Wagen des Reichthums waren weiß, die nachten Partien der Frauengestalten ihnen zur Seite zeigten die natürliche Farbe, aber ihre Gewänder waren nur schwarz und weiß, und am Rande mit Muschelgold verziert. Gold, das in richtiger Verwendung überhaupt einen idealen Charakter verleiht und den Eindruck ruhiger Würde steigert, schien auch sonst nicht gespart zu sein. Und so muß ber Eindruck ber Gemälde ein heiterer und festlicher gewesen sein, als sie noch den Raum, für den sie bestimmt waren, einnahmen, und über den Kaminen mit ihren zierlichen Gefimsen, über den Credenz= tischen mit den blinkenden Geschirren aus Zinn und Silber, die Wände ber Deutschen Gildhalle schmückten.

Historische Compositionen aus Holbeins Englischer Zeit sind äußerst selten, doch in der Bibliothet der Königin zu Windsor Castle, unter

Glas in einem der Schaukästen des oberen Saales, befindet sich eine Zeichnung mäßigen Umfangs, welche so herrlich ist, daß nur wenige der ausgeführten großen Vilder unseres Meisters sich an Bedeutung mit ihr messen können. Es ist jenes durch Wenzel Hollars Kupferstich bekannte Blatt mit der Königin von Saba vor Salomo, das sich zur Zeit, als jener es nachbildete, in der Arundel-Sammlung zu London befand. Die Zeit der Entstehung ist nicht angegeben, aber die Uebereinstimmung des Stils mit den Stahlhof-Compositionen ist so klar, daß wir das Werk an dieser Stelle erwähnen.

Vor einer großartigen Renaissance-Architektur mit schönen Säusen und getäselter Decke thront über vielen Stusen König Salomo. Ein Borshang wallt hinter seinem Sitz herab. Vor dem Thron kniet die fremde Königin, das Gesicht vom Beschauer abgewandt, und redet ihn an. Edle Frauen solgen ihr paarweise und vor dem Herrscher knieen ihre Diener mit Gold und köstlichen Gaben, die sie darreichen. Zu den Seiten des Thrones stehen die Weisen und Aeltesten des Reiches. Die Anrede der Fürstin ist in Lateinischer Sprache an verschiedenen Stellen des Hintergrundes angebracht: "Du haft das Gerücht durch deine Tugenden besiegt. Selig sind deine Leute, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören! Gelobt sei der Herr dein Gott, der an dir Lust hat, so daß er dich auf seinen Thron gesetzt hat und du König bist vor Gott deinem Herrn\*)!"

Wie schön und elegant auch die Wirkung des Stiches ist, von dem Geist und der Feinheit des Originales giebt er dennoch keinen Begriff. Dies ist keine Stizze zu einem Bilde, sondern hier war die Zeichnung Selbstzweck. Ihre Aussührung ist dei aller Leichtigkeit zur und unvergleichlich, in Silberstift und leicht mit Tusche schattirt. Sinzelnes an den Gewändern und an der Architektur des Hintergrundes ist mit mattem Golde geziert, was eine reizende Wirkung thut, und ab und zu ist der Künstler noch einen Schritt weiter in den Farbenandeutungen gegangen. Die Früchte im Korbe, den ein Mädchen hält, sind grün und roth. Der Grund zwischen den Säulen ist blau mit goldenen Sternen. Nicht genug kann man im Original den Ausdruck der Männerköpfe, die Annuth der Frauengestalten, die doch im Stich vergröbert sind, bewundern. Lieberall schöner Rhythmus der Linien, Grazie und leichte Bewegung. Es ist vollsommen Italienischer, ja man muß sogar sagen Kassaelischer Stil.

<sup>\*)</sup> I. Könige 10, 7-9.

### IX.

Thätigkeit für die protessantischen Kreise. — Mehrere Porträte aus den Jahren 1532 bis 1535. — Das große Bild in Longsord Castle. — Sir Thomas What. — Sein Kopf in Zeichnungen und im Holzschnitt. — John Lesand, der Antiquar. — Thomas Cromwell und seine Bildnisse. — Die Familie Pohns. — S. George und Reskhmer aus Cornwall. — Nicolaus Bourbon de Bandoeuvre kommt nach England. — Sein Porträt in Zeichnung und Holzschnitt. — Persönliches Verhältniß des Poeten zu Holzbein. — Bourbons Gedichte auf den Künstler. — Holbein als Miniaturmaler. — Die Knaden des Herzogs von Sufsolk.



uch für Engländer war Holbein während dieser Jahre besichäftigt, doch recht im Gegensatz zu seinem früheren Besuch scheint er jetzt seine Batrone vorzugsweise in benjenigen

Kreisen, welche ber Reformation günstig waren, gefunden zu haben. An Persönlichkeiten dieser Art möchte man bereits bei zwei Bildnissen denken, die die zum Jahre 1866 in der Gallerie des Grafen Schöndorn zu Wien neben einander hingen, von denen aber jetzt das schönere in die Sammlung des Herrn B. Suermondt zu Aachen übergegangen ist. Im Bilde zu Wien liegt neben dem Dargestellten ein Buch, aus dem ein Blatt Papier mit den bezeichnenden Worten "Veritas och um ponit" (Wahrheit bringt Haß) hervorschaut. Soll man da nicht annehmen, mit diesem Buch sei eine jener Schristen gemeint, welche die Deutsche Reformation damals immer mehr und mehr nach England hinüberspielte? In der letzten Zeit Wolsen's kam William Thndale's Neues Testament in Englischer Sprache heraus, das in den Niederlanden gedruckt worden war. Mochte auch die hohe Geistlichkeit Englands fast die ganze Auslage kausen und vernichten, so versorgte das doch nur die Herausgeber mit Geld und bahnte

einer neuen Auflage ben Weg, ohne bie geheime Verbreitung bes Werfes zu verhindern. Die Verfolgungen, welche Wolsetz und mit noch größerem Sifer More über die Anhänger ber Deutschen Ketzerei verhängten, fruchteten auf die Dauer nicht, und jetzt war die Zeit des Umschwungs nahe.

Der Buchbeckel enthält auch bes Malers Monogramm 'H·H', und bas Gemälbe trägt auf seinem himmelblauen Grunde bie Bezeichnung:

ANNO. 1532. ÆTATIS SVÆ. 29.

Der Jüngling schaut ernst und ruhig vor sich hin. Sein bartloses, im Ton etwas röthliches Gesicht, sowie die Hände, die nebeneinander auf einem grün behangenen Tische ruhen, sind meisterhaft behandelt. Er hält Handsschuhe in der Linken.

Das Seitenftuck, jetzt in Aachen, weift die Bezeichnung auf:

ANNO. 1533. ÆTATIS SVÆ. 34.

Es zeigt, wie das vorige, einen schwarzgekleideten jungen Mann, halb lebenssgroß und in halber Figur, auf blauem Grunde. Er muß zur selben Familie gehören, wie der Borige, denn sein Siegelring trägt dasselbe Zeichen, wie der bes Andern. Er ist blondbärtig und ganz von vorn gesehen, die schöne Linke hält wieder Handschuhe und die Nechte kommt zum Theil unter dem prachtvoll geworsenen Mantel hervor. Wundervoll ist der Bart gemalt.

In dasselbe Jahr gehört ferner ein großes Gemälde, das unter den Hauptwerken Holbeins einen wichtigen Platz einnimmt und unter den denjenigen Arbeiten des Meisters, die sich noch in England befinden, wohl nur von einem übertroffen wird, eine zu Longford Castle im Besitz des Lord Folkestone besindliche große Tasel mit zwei vollen, lebensgroßen Männergestalten\*). Holbein hat auf diese Schöpfung auch selbst ein solches Gewicht gelegt, daß er sie mit seinem vollen Namen, in einer Weise, wie sonst nur noch das Bild zu Lissadon\*\*), bezeichnet hat:

<sup>\*)</sup> Geftochen, flein, von 3. Bierron.

<sup>\*\*)</sup> Die Uebereinstimmung mit bessen Inschrift ist bemerkenswerth. Bgl. Bb. I. S. 235. — Bon ber Bezeichnung bes Bilbes in Longford wußte der Verf. durch Mr. Scharf, dem sie Mr. George Barker im Jahre 1858 mitgetheilt, und ebenso durch Mr. Wornum, der sie auch S. 276 seines Buches giebt, schon bevor er das Gemälbe selbst sah. Dennoch war er nicht im Stande, dieselbe auf dem Original zu erkennen, obwohl er es ganz in der Nähe untersuchte. Die Partien des Fußbodens, an dem es angebracht ist, sind sehr dunkel und der himmel war nicht hell genug, um das weit vom Fenster entsernte Werk genügend zu beseuchten.

# IOANNES HOLBEIN PINGEBAT 1533.

Das Bild führt den traditionellen Namen "die Gesandten"; weit eher fönnte der Name "die Gelehrten" ein passender scheinen wegen des auf Runft und Wissenschaft bezüglichen Apparates, welchen man ringsum erblickt. Beibe Männer fteben zur Seite eines hoben Tisches mit boppelter Platte, auf welchen jeder sich mit dem Arm lehnt. Der zur Linken des Beschauers, offenbar die Hauptsiaur, ist eine imposante, ritterliche Erscheinung in voller männlicher Jugendfraft, mit dunkelblondem Haar und furzem Vollbart, in ber vornehmen Hoftracht biefer Zeit. Er trägt ein schwarzes Oberkleid mit Buffärmeln und hermelinbesatz, ein an Bruft und Aermeln zum Vorschein fommendes Wamms von ichillerndem rothem Atlas, grune Schärpe und breite Burgundische Schube, sowie eine goldene Halskette, an ber eine Medaille mit dem heiligen Michael hängt. Den Kopf, der gang von vorn gesehen ift, bedt ein schief sitzendes Hütchen. Die herrlich gemalte linke Hand bängt berab, die rechte ruht am reichverzierten golbenen Dolch, der burch sein ebles Renaissanceornament und die große blaue Quaste mit Goldschnüren die Blicke auf sich zieht.

Der Andere, dem ein Buch auf dem Tische zum Stützpunkt des rechten Armes dient, steht ein wenig mehr zurück, und trägt nicht die Tracht des Hosmanns sondern des Gelehrten von Prosession, Doktorhütchen und langen Talar von brauner Seide, unregelmäßig von grünlichen Streisen durchzogen, mit Pelzsutter und Pelzkragen. Die Linke faßt das Oberkleid, welches an der Brust einen schwarzen Rock mit weißem Hemdkragen sehen läßt, zussammen; die Rechte, Handschuhe haltend, ruht auf dem Tisch. Auch er trägt einen kurzen Bollbart und sein Haar ist dunkelbraun.

Den Tisch beckt ein reich gemusterter orientalischer Teppich und oben steht ein Himmelsglobus nebst allerlei astronomischen Instrumenten. Auf seiner unteren Platte ist ein Erbglobus zu sehen, auf das zierlichste ausgesührt, so daß sogar die sein hineingeschriebenen lateinischen Namen zu lesen sind, wie BRISILICI und ANTIGLIE INSVLE oder der einzige in Deutschstand vermerkte Städtename NVRENBERGA. Daneben, zum Theil auch auf dem Marmorboden, liegen ein Eirsel, zwei Lauten, ein Kasten mit Flöten, sowie ein Chorasbuch mit Text und Noten, ein großer Fisch, ein Buch mit astronomischen Berechnungen und beutlich zu erkennendem Text in Deutscher

Sprache, vielleicht eines jener Bücher von Sebaftian Münster, die auch Holbein früher illustrirt hatte. Ebenso kann man auch im erwähnten Choralbuch die zwei Deutschen Kirchenlieder vollständig lesen. Auf der einen Seite steht geschrieben:

"Kom heiliger geyst herregott erfull mit Deiner gnaden gut deiner gleubgen hertz mut vnd sin, dein brunstig lib entzund inn ihn. O herr durch deines lichtes glast, zu dem glauben versamlet hast, das volck aller welt zungen, es s(ei) dir herzu lob gesungen — gesungen."

Und auf der zweiten:

"MEnsch wiltu leben seliglich vnnd bei Gott blibene (ewiglich) Soltu halten die zehen gebot die vns gebeut vnser Gott."

Den wohlthuend ruhigen Hintergrund bilbet ein grüner Vorhang.

Dies Gemälde offenbart die höchste Kraft im Colorit, bessen Ton im Fleisch ein warmgelblicher ist. Die verschiedensten Stoffe, sowohl beim Costüm der Männer, wie im Beiwerke, sind höchst charakteristisch wiedersgegeben, die liedevolle Aussührung der Nebendinge ist bewundernswerth, und doch sind diese wieder mit hoher künstlerischer Weisheit dem Ganzen untergeordnet, dessen Eindruck von schönster Harmonie ist. In allen diesen Beziehungen steht das Bild zu Longsord auf gleicher Höhe mit dem kurz vorher gemalten Porträt des Ghsin und stimmt mit ihm überhaupt in der Behandlung nahe überein, mag auch im Vildniß des Deutschen Kausmanns ein etwas kühlerer Ton herrschen.

Die Tradition sagt, daß der Mann in höfischer Tracht Sir Thomas What, den berühmten Günftling Heinrichs VIII., darstellt, und dies sinden wir auf doppelte Art bestätigt. Erstens stimmt sein Gesicht vollkommen mit What's späteren Bildnissen, zweitens steht an seinem Dolch:

ÆT. SVÆ.

29.

Sir Thomas What aber war 1503 geboren und also im Jahre 1533 im Alter von 29 ober 30 Jahren. Er war der Sohn jenes Sir Henry What von Allington Castle, dessen Bild von Holbeins Hand im Louvre hängt. In Cambridge und Oxford ward er erzogen, reiste dann auf den Continent und kam als das Muster eines hochgebildeten und ritterlichen Mannes zurück. Gerade in dem Jahre, in welchem Holbein ihn abbildete, begann er seine Laufbahn am Hose. Bei Gelegenheit von Anna Bolehns Krönung war ihm das Ehrenamt des Taselbeckers an Stelle seines Vaters —

wohl weil dieser gestorben — übertragen worden\*). What besaß alle Borzüge bes Körpers wie bes Geistes. Er war ein ebler Krieger, ein gewandter Staatsmann und wurde von Heinrich öfters zu wichtigen diplomatischen Sendungen benutt, fo daß der Name bes Bilbes "bie Gefandten" für ihn nicht ganz ungeeignet wäre. In mehreren Sprachen, in verschiedenen Wissenschaften und Künsten war er erfahren und zeichnete sich als Dichter in seiner Muttersprache aus. Seine Poesien sind im Jahr 1565, vermischt mit benen feines Freundes, des Carl of Surrey, erschienen, und gelten für die edelsten bichterischen Erzeugnisse in Englischer Sprache aus jener Zeit. Seine poetische Begabung, seine ritterlichen und wissenschaftlichen Neigungen, sein Wit und seine Unterhaltungsgabe erwarben ihm bald bie Gunft, ja die Liebe bes Königs, die ihm - ein feltener Fall! - bis an fein Lebensenbe blieb. Ebenso stand What der Königin Anna Bolenn nahe und schloß fich ben Männern ber protestantischen Richtung an. Das klarfte Zeugniß bafür ist auf dem Bilbe felbst, in jenen Deutschen Kirchenliedern zu finden. Er übersette auch selbst biblische Pfalmen in seine Muttersprache. "Transtulit in nostram Davidis carmina linguam", fagt fpater John Leland von ihm.

Eben diesem Freunde danken wir folgende Schilderung seiner Perfonlichkeit:

Corpore procerum finxit natura Viatum, Ejus et invictis nervos dedit illa lacertis. Addidit hine faciem qua non formosior altra, Laeta serenatae subfixit lumina fronti, Lumina fulgenteis radiis imitantia stellas.

"Schlank von Körper hat die Natur ihn gebildet und seinen unbesiegten Armen Kraft geschenkt. Ein Antlitz gab sie ihm, das seins an Schönheit übertrifft und frohe Augen unter heiterer Stirne, Augen, die wie leuchtende Sterne strahlen." — Entsprechend sagt der Dichter Surreh von ihm, er habe "ein Antlitz streng und mild" (a visage stern and mild). Diesen Schilderungen entspricht seine Erscheinung in Holbeins großartigem Porsträt vollkommen.

Zwei Köpfe des Sir Thomas What unter der Windsor-Sammlung \*\*) zeigen das gleiche regelmäßig-schöne Gesicht mit jener ächten Männlichkeit und ruhigen Ueberlegenheit des Ausdrucks, aber sind offenbar ein paar

Jahre später entstanden. Hier ist ber Bart noch mehr gewachsen und wallt in getheilten Spitzen imposant herab. Eins der Blätter ist besonders außzgeführt, die Haare sind trefflich vollendet und blaue Augen leuchten unter ben schattigen Brauen.

Im Jahre 1541 starb Sir Thomas What am Fieber auf einer Reise, die er im Auftrage seines Monarchen unternommen hatte, 38 Jahre alt. Es war ein Ereigniß, welches Heinrich große Betrübniß verursachte. John Leland seierte sein Andenken durch ein im solgenden Jahr erschienenes Büchlein: "Nänie auf den Tod des unvergleichlichen Ritters Thomas What"\*), aus der wir oben einige Stellen anführten. Auf der Rückseite des Titels sieht man einen Holzschnitt, What's Prosil in einem kleinen Rund.

## In Effigiem Thomae Viati.

Holbenus nitida pingendi maximus arte Effigiem expressit graphice, sed nullus Apelles Exprimet ingenium felix animumque Viati.



"Holbein in der herrlichen Malerkunst der Größte, hat dies Porträt gezeichnet, doch kein Apelles kann What's Geist und glückliches Genie im Bilde wiedergeben". Mit dem geringsten Auswand von äußeren Mitteln, der überhaupt denkbar ist, hat der Meister diesen Kopf leicht und geistvoll auf dem Holzstock gerissen, und der Charakter seiner Zeichnung leuchtet

<sup>\*)</sup> Naenia in mortem Thomae Viati equitis incomparabilis. Lelando Antiquario auctore Londini Anno M.D.XLII. — Bgl. Passaunt 63. — Ueber ben Holzschnitt: Detmold, im Archiv sir die zeichnenden Künste II. S. 136, nebst Facsimise des Holzschnittes, wobon hier ein Abbruck. — Facsimise auch bei Chatto, Treatise 2c.

aus bem Bilbe hervor, mag ber Schnitt gleich eine ungeübte Hand verrathen, wie das bei allen in England ausgeführten Holzschnitten nach Holbeins Erfindung der Fall ist. What's Hals wird durch ein Gewandstück nach Art antiker Büsten begrenzt, was den plastischen Eindruck der Zeichenung noch steigert\*). Seine Stirne erstreckt sich jetzt beinahe bis zum Scheitel, wir werden an dem Schluß von Leland's Beschreibung seiner Persönlichkeit erinnert:

"Dem Jüngling hatte die Natur dunkelblondes Haupthaar verliehen, dies aber schwand allmälig und ließ ihn kahl zurück, doch der dichte Wald bes langwallenden Bartes wuchs immer mehr".

..... Caesariem juveni subflavam contulit: inde Defluxit sensim crinis, calvumque reliquit. Sylva sed excrevit promissae densula barbae.

Sollte es nicht auch möglich sein, in Erfahrung zu bringen, wer ber Gefährte des Sir Thomas What auf dem Gemälde in Longford Castle ist? Seine Gelehrtentracht und daß am Schnitt des Buches unter seinem Arme "ÆTATIS SVÆ. 25." steht, bilden die einzigen äußeren Indicien. Giebt es einen Gelehrten, der wenige Jahre jünger als What war und ihm nahe genug stand, um auf derselben Tafel mit ihm, wenn auch bescheiden einen Schritt zurückstehend, abgebildet zu werden?

Wir wissen nur einen Mann, an den man hier denken könnte, nämlich eben jenen John Leland († 1552), der What durch seinen poetischen Nachsulf seierte. Das freilich, wodurch sich unsere Vermuthung am besten des weisen ließe, das Geburtsjahr Leland's, ist nicht bekannt, doch als wahrsscheinlich wird uns berichtet, daß er ungefähr in den letzten Jahren König Heinrichs VII. († 1509) geboren \*\*) sei, und das würde die Annahme unters

<sup>\*)</sup> Zahlreiche lebensgroße Gemälbe nach diesem Holzschnitt kommen in England als "Holbein" vor. Sin solches, der Bodleian Library zu Oxford, und ein anderes, dem Marquis of Hastings gehörend (dies nicht "Holbein" getauft), waren 1866 auf der Porträt-Ausstellung. Lodge, im Text zu Chamberlaine, giebt an, ein Original sei bei Lb. Romney. Bgl. Walpole I. S. 82, Aum. von Dallaway, der ein Bild Wyat's ohne unsere Beschreibung als im Besitz des Earl of Romney, the Moat, Kent, ansührt.

<sup>\*\*)...</sup> De tempore ejus ortus non possum recte computare, conjectura tantum est, illum circiter annos postremos Henrici, ejus appellationis septimi, lucem adspexisse. Lesand's Leben, zu seinen Commentarii de scriptoribus Britannicis, Oxonii 1709. — Wood's Life of John Leland. Athenae Oxon. vol. I. Col. 67. — Dsgl. in Joannis Balei Centuriae. C. 8. fol. 671. — Corollarium vitae J. L. von William Burton, in J. Lelandi de rebus Britannicis collectanea. London 1774. 2. Ausgabe.

ftützen. Leland war What's Freund aus früher Jugendzeit und hatte mit ihm zu Cambridge seine Erziehung erhalten. —

Me tibi conjunxit comitem gratissima Granta, Granta Camœnarum gloria, fama, decus —

heißt es in der Nänie, die ein schönes Denkmal dafür gewährt, wie die Beziehungen der beiden Männer bis zu What's Ende fortbestanden. John Leland, der später noch Oxford besuchte, war dann mit des Königs Unterstützung nach Paris gegangen und des Budeus Schüler geworden. Bei seiner Rücksehr war er, noch ein junger Mann, bereits ein Gelehrter von solchem Ruf, daß Heinrich VIII. ihn zum Rector von Popeling in den Marschen von Calais, zu seinem Bibliothekar und, gerade im Jahre 1533, zum königlichen Antiquar ernannte, worauf er jene Arbeiten, die ihm dauernde Bedeutung sichern, das Sammeln von Materialien für Geschichte und Alterthum von England und Wales, begann.

Dem Jahre 1533 gehört noch das im Haag befindliche, als sehr schön geschilderte Porträt des Robert Cheseman, königlichen Falkoniers, an\*), ein schwachlebensgroßes Brustbild. Der Dargestellte hält einen Falken auf der Faust und im grünlichsblauen Grunde steht die Bezeichnung: ROBERTVS CHESEMAN. AETATIS. SVÆ. XLVIII. ANNO DM. MDXXXIII.

Dem nächsten Jahre entstammen zwei prachtvolle kleine Rundbilder, jedes  $4^{1}/_{2}$  Joll Durchmesser, in der Ambraser Sammlung zu Wien. Sie sind von jener Gattung, wie wir sie im vorigen Abschnitte kennen lernten, und lassen sich an Schönheit mit dem besprochenen Kopf Melanchthous \*\*) verzgleichen. Auf dem Grunde des ersten, welches das Bildniß eines bärtigen Mannes in schwarzem Baret und rothem Kleide enthält, steht: ETATIS SVÆ 30. ANNO 1534; auf dem Grunde des zweiten, welches eine Dame in prächtigem pelzverbrämtem Kleide zeigt: ETATIS SVÆ. 28. ANNO 1534. Die Physiognomien haben einen entschieden Englischen Charafter und da auf der rechten Brust des Mannes ein H, auf seiner linken ein R in

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hat dies Bild nicht selbst gesehen und folgt hier Mr. Wornum (p. 251).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 211.

Golbstickerei zu sehen ist, gelingt es vielleicht Englischen Forschern, wie Mr. Nichols und Mr. Scharf, noch, die Persönlichkeiten festzustellen. Es war damals Mode, die Initialen des eignen Namens auf diese Art, eingestickt, oder an Juwelen und Schmucksachen befestigt, zu tragen\*). Beide Bilder sind außerordentlich klar, von seinem Lebensgefühl und wohlerhalten, das der Frau ist noch etwas fühler und zarter im Ton.

Bon besonderem Interesse ift es, von Holbein auch den Mann abgebildet zu sehen, welcher sich bald barauf zum Leiter ber ganzen Englischen Politik emporschwang und schon damals von Stufe zu Stufe ftieg. Thomas Cromwell war es, der mit scharfem Auge sowohl die Lage seines Landes übersah als auch den Charafter des Monarchen durchschaute. Selbst zur Zeit, als Heinrich VIII. gegen ben Bapft wegen seines Wiberftandes in der Scheidungsangelegenheit von Zorn entbrannt war, bachte er nicht baran, mit ben Deutschen Protestanten gemeinsame Sache zu machen. Er haßte Luther, mit dem er theologische Zänkereien gehabt batte, persönlich und besaf kein Verständnif für den Geift der Reformation. Da zeigte Cromwell ihm den Weg, wie er nur die weltlichen Bortheile ber Reformation sich aneignen könne, ohne von seiner Rechtgläubigkeit zu laffen, indem er die Lehre und Verfassung der alten Kirche in England bestehen ließ, aber sich selbst anstatt bes Bapstes zum Oberhaupt in geist= lichen Dingen machte. Cromwell's Talent, die Erfahrung eines bewegten Lebens, die hohe Schule staatsmännischer Bildung, die er im Dienste Carbinal Wolfen's durchgemacht, befähigten ihn, sein Ziel zu erreichen. Heinrichs Liebe zu Anna Bolenn flug benutent, auf seine Neigung zur Willfür bauend, trieb er ben König jetzt zum völligen Bruch mit bem Papstthum und gewann sich einen ebenso großen Einfluß auf bas Parlament, welches unbedingt seiner Leitung folgte. So führte er jene Politik durch, welche dem Königthum in England eine Macht von unerhörter Ausdehnung verschaffte, gleichzeitig aber auch der Nation ihre Unabhängigkeit nach außen, ihre Befreiung vom geistlichen Joch errang, und damit zu ihrer Größe die Bahn brach.

Cromwell's Kopf, von Holbein gezeichnet, mit leichten Farbenandentungen und sehr entschiedenen Umrissen, auf röthlich grundirtem Papier, ganz den Windsor-Zeichnungen ähnlich, befindet sich zu Wilton House \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. G. Scharf. Archaeologia, vol. XL. p. 87.

<sup>\*\*)</sup> Unter Glas, in einem ber Privatgemächer von Lady Herbert.

Gin Gemälde, welches ebenfalls nur ben Ropf, fast in Profil, enthält, in einem Rund mit grünem Sintergrunde und von einer quadratischen Steineinfassung umschlossen, besitzt Captain Ridgman zu London. Sier trägt ber Dargestellte einen schwarzseidenen Stepprock und eine schwarze Müte. welche das Haar ganz verdeckt. In diesen beiden vortrefflichen Arbeiten ift ber bistorische Charafter mit ftaunenswerther Schärfe festgehalten. Mit voller Bestimmtheit erinnern uns diese Zuge an die barte und mühselige Laufbahn bes Mannes, ber, die Waise eines Hufschmiebs zu Butnet, sich babeim wie im Auslande durch die Welt schlug, bis sein Talent ihn aus ben niedrigften Beschäftigungen höher und höher hob und ihn, ben Gobn des Bolfs, bald über die vornehmsten Lords stellte. Ein starker faltiger Stiernacken trägt ben Ropf. Sein feistes Besicht mit bem fleinen frausen Backenbart, ber großen Nase und ben schmalen zusammengekniffenen Lippen, feine kleinen, stechenden Augen und sein Ausdruck voll kalter Bestimmtheit und zäher Festiakeit zeigen den Politiker, der, durch versönliche wie sittliche Rücksichten unbeirrt, und auch die schlechten Leidenschaften seines Berrn benutend, lediglich sein staatsmännisches Ziel verfolgte. Und boch tritt uns zugleich ein großartig angelegter Charafter entgegen, und namentlich in ber Zeichnung zu Wilton spricht eine echte Würde aus biefen Zügen, die unsere Achtung erzwingt.

Mander sah bei dem Sammler de Loo das Porträt "von dem alten Lord Crauwl, groß ungefähr anderthalb Fuß, durch Holbein ungemein fünstlich geschildert". Wahrscheinlich ist dies Captain Nidgwah's Bild, das zwar nur einen Fuß im Quadrat hat.

Die Countes of Caledon besitzt ein größeres Gemälde Eromwells, das sich auf der National-Porträt-Ausstellung befand und durch Wenzel Hollars schönen und seltenen Kupserstich vervielsätigt ist\*). Er sitzt, vor einem grünem Hintergrunde, auf einer Holzbank mit hoher Lehne, und hält ein Papier. Als der Stich gemacht wurde, war sicher das Original nicht so verputzt, durch einen Sprung und schlechte Retouchen entstellt wie heut.

<sup>\*)</sup> Parthey 1386. Ohne Hollars Namen. — In Lodge, Portraits of Illustrious Personages of Great Britain, London 1835, ein Stich von Freeman nach einem ähne lichen Bilbe im Besitz von Sir Thomas Constable Bart. Doch zeigt der Stich deutlich, daß dies nur eine schwache Copie sein konnte. — Dasselbe gilt von Houdrakens Stich nach einem Bilbe bei Sdward Southwell Esq. in "The Heads of illustrious Persons of Great Britain". 1747. Cromwell's Kopf, nicht sehr treu, auch in der Herwologia Anglica.

Namentlich der Kopf hat gelitten, während die Nebendinge, der schwarze Anzug mit dem Pelzkragen, die Feder, die Briefschriften und das reich gebundene Buch, noch am deutlichsten die Hand des Meisters verrathen. Eins der Papiere trägt die Adresse\*):

> To our trusty and right welbeloued Counsailler Thomas Crom well Maister of our Jewelhowse.

Das läßt die Zeit des Bildes feststellen, das nicht später als in den ersten Monaten des Jahres 1534 gemalt sein kann. Im Jahre 1531 war Eromwell zum Master of the Jewel Office ernannt worden, Ansang 1534 rückte er aber bereits zum ersten Staatssecretär und Master of the Rolls vor\*\*). — Das ist dieselbe Zeit, wo in Eromwell selbst die entscheidende Umwandlung vor sich ging \*\*\*). Seine inneren Neigungen zur Resormation, die die dahin seinem eigenen Bewußtsein noch nicht klar gewesen, traten hervor, der rechtschaffene und tüchtige Kern seiner Natur zog ihn auf die protestantische Seite, und so führte er die Resormation in England in einem ganz anderem Sinne und Umsange durch, als König Heinrich VIII. es beabssichtigt hatte.

Bielleicht hatte der Künftler seine Berbindung mit Eromwell dem Sir Thomas What, welcher diesem nahe stand, zu danken. Sinen andern Freund des Poeten, der sogar in zwei Gedichten von What besungen ward, sinden wir unter den Windsor-Zeichnungen: John Pohns aus Essex (gest. 1558). Der fast im Prosil gesehene, emporgerichtete Kopf ist mit einem schwarzen Käppchen bedeckt. Das bartlose Gesicht mit den sein gesichlossenen Lippen und begeistert aufschauenden Augen hat etwas ungemein Robles und Schwärmerisches im Ausdruck. Leland nennt ihn an erster Stelle unter den drei nächsten Freunden, die What am Hose sand:

Excoluit largi Poyningi nobile pectus, .... "Er liebte bes großmüthigen Pohns edles Herz". —

Dem älteren Zweige der Familie, welche in Glocestershire ansässig war

<sup>\*)</sup> Ueber eine andere offenbar spätere Inschrift vgl. bas Berz. ber Berke.

<sup>\*\*)</sup> British Plutarch, I. Bgs. auch Lb. Herbert p. 404.
\*\*\*) Froude, vol. II, Cap. 6. Ende.

gehört Nicholas Pohns an, den wir gleichfalls unter diesen Zeichnungen sehen, ein ernster älterer Mann, baarhaupt mit blondem Bart. Auch seinen Sohn Nicholas Pohns, von dem wir wenig mehr wissen, als daß er später als einsacher Landgentleman auf seinem Sitz Iron Acton lebte und 1539 Sheriff seiner Grafschaft ward\*), hat Holbein abgebildet. Die prachtvolle Studie ist in Windsor, das sehr schwe Gemälde, lebensgroß und in halber Figur, besitz zur Zeit Dr. Otto Mündler in Paris\*\*).

Es trägt die Bezeichnung ETATIS SVAE 25 und auf dem blauen

Hintergrund ist außerdem noch die Französische Devise zu lesen:

JE OBAIS A QVI JE DOIS JE SERS A QVI ME PLAIST ET SVIS A QVI ME MERITE.

Mit diesem ritterlichen Wahlspruch stimmt denn auch die ganze Ersscheinung des Jünglings überein. Er ist ein feiner schlanker Cavalier, ansprechend ohne eigentlich hübsch zu sein, und durch und durch Engländer im Charakter. Man erblickt Gesicht wie Gestalt in Prosil. Pohns trägt ein Schnurrbärtchen und auch am Kinn beginnt der Bart zu sprossen, seine Nase ist groß, seine dunklen Augen liegen unter schattigen Brauen. Ueber das schwarze Wamms fällt eine goldene Kette herab und das Federhütchen sitzt schief und beck auf dem sein behandelten kastanienbraunen Haar.

Wir schließen hier noch die Bilber von zwei anderen Land-Gentlemen an, die zwar nicht datirt sind, aber wahrscheinlich in dieselbe Spoche geshören. Herr Schöff Brentano in Frankfurt am Main \*\*\*) besitzt das Brustbild eines jungen Mannes in Profil, das Federhütchen auf dem Kopfe,

<sup>\*)</sup> Fuller, The History of the Worthies of England.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe es nicht gesehen. Nach mündlicher Mittheilung des Herrn Geheimrath Waagen ziemlich breit gemalt; ein schwerer gelber Firnis verdeckte die Modellirung etwas.

— Mehrere Copieen in England. Eine recht gute beim Marquis of Bristol, London, nach welcher ich die Inschriften notirt habe. Mr. Holford, Parlamentsmitglied, Dorchesters house, London, besitzt ein Miniaturbish, das völlig hiermit übereinstimmt, und auch 1865 auf der Ausstellung von Miniaturen im South-Kensington-Museum zu sehen war. Leider wuste Mr. Holford das Bild nicht zu sinden, als ich das Glück hatte, seine prachtvolle Gallerie zu sehen. Die Photographie des S. K. Mus. macht ein Urtheil darüber, ob es ein Holbeinsches Original sei, nicht möglich.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Berfasser hatte nicht Zeit gehabt, als er das Original sah, so vollständige Notizen, als ihm wünschenswerth gewesen wäre, zu nehmen, und dankt seinem Freunde Dr. Bruno Mever einige Ergänzungen.

eine Nelke in der Hand. Man erkennt sofort die Persönlichkeit wieder, welche unter den Windsor-Zeichnungen als Simon George aus Cornwall vorkommt, nur daß dieser in der Studie blos einen Schnurrbart hat, während der Bart im Bilde etwas voller geworden. Das Baret, mit Goldstickerei versehen und mit einem Sträußchen Stiesmütterchen geschmückt, sowie der ganze reich verzierte Anzug ist sein und prächtig ausgeführt; das schön gezeichnete Gesicht dagegen hat durch Putzen die Harmonie der Töne eingebüßt, und durch Verschneiden der Tasel sind zwei Inschriften, die rechts im Grunde standen, verstümmelt; man liest nur noch:

#### NOB: A...

und etwas tiefer JOHA: H . . .

Möglich, daß hier des Malers Name stand.

Einen jungen Mann aus berselben Grafschaft erblicken wir in einem Porträt in Hampton Court, welches bereits der Katalog Karls I. genau beschreibt und zu dem sich die vortreffliche Studie in der Windsor-Sammlung befindet. Nach deren Bezeichnung ist es "Reskemeer a Cornish gentleman" Die Kamilie Resthmer kommt in Cornwall vor und ein John Resthmer war in ben Jahren 1535 und 1539 Sheriff seiner Grafschaft. Ebenfalls ein John Restymer, vielleicht fein Sohn, bekleidete dies Amt in ben Jahren 1556 und 1557, unter der katholischen Marie\*). Der Abgebildete ist ein junger Mann von etwa dreißig Jahren, in Profil und gegen links schauend, mit prachtvollem, spitzulaufendem Bart von ungewöhnlicher Länge, braun, boch leicht in das Röthliche schimmernd. Sein kleines Hutchen ift schief in die Stirn gerückt, beide Hände sind sichtbar. Bor bem ursprünglich blauen Grunde, ber jetzt einen grünlichen Ton angenommen, ift, nach einem Gebrauch, den wir öfter bei Holbein finden, Feigenlaub angebracht. Das Gemälde erreicht die Zeichnung an Feinheit nicht ganz, ist aber ein lebensvolles und höchst fräftig gemaltes Bildniß, und eines der beiden echten Holbein'schen Werke unter den 27 sogenannten zu Hampton Court.

Um die Zeit, von welcher wir sprechen, kam ein Mann nach England, der in nahe persönliche Beziehung zu dem Künstler trat, und bessen Name

<sup>\*)</sup> Fuller, The Worthies of England.

uns nicht mehr unbekannt ift, ber Dichter Nicolaus Bourbon von Bandoeuvre. Seine Geschichte bietet gang bas Bild folder Humanistenund Boeten-Eriftenzen, an benen bas 16. Jahrhundert, namentlich in Italien, so reich ift. Auch er war einer jener Männer ohne bestimmten und geregelten Lebensberuf, die an ben Sofen ihr Blück zu machen fuchten, ben höchsten Wechsel äußerer Berhältnisse erfuhren, ihre Beimat ba fanden, wo gerade sich ihnen eine gunftige Stätte bot, und ohne eigentlich bebeutende positive Leiftungen auf literarischem Gebiete ausweisen zu können, fich boch durch ihren Geist und ihr Erfülltsein mit ber Bildung ber Zeit einen Platz unter bem nächsten Kreise ber Monarchen und Bornehmen sicherten. Im Jahre 1503 war Nicolaus Bourbon zu Bandoeuvre unweit Bar-fur-Aube geboren und hatte sich schon im Alter von fünfzehn Jahren als Dichter gezeigt. In der Folge gelangte er an den Hof Franz I. von Frankreich und fam namentlich bei beffen Schwefter, ber Rönigin Margarethe von Navarra, in Gunft. Aber ein Umschlag in seinen Bermögensverhältniffen machte ihn plötlich arm und einige anzügliche Stellen in seinen Gebichten, namentlich zu freie Aeußerungen in religiöfer Beziehung, zogen ihm Verfolgung zu. Er ward im Jahre 1534 ins Gefängniß geworfen und kam nur durch Berwendung Beinrichs VIII. frei. Durch Anna Bolenn, welche am Französischen Sofe ihre frühere Jugend verlebt hatte, und burch den Leibarzt Dr. Butts hatte er den König gewonnen. Jetzt, gegen 1535, ging er nach England, und die Verbindungen, welche er bereits befaß, verschafften ihm die günstigfte Aufnahme, er wirkte als Lehrer und zwar bei Jünglingen ber vornehmften Kreise, auch ein Neffe ber Königin Benrh Careh, fpater Lord Hunsbon, war barunter. 3m Jahre 1536 fehrte er in die Heimat zurud, wo sich unterbessen die Wolfen verzogen hatten, und er später berufen ward Jeanne d'Albret, die Tochter ber Königin von Navarra, zu erziehen.

Unter den Windsorzeichnungen kommt sein Kopf, im Profil und gegen links gerichtet vor; es ist ein höchst anziehendes Gesicht, zart, sinnend und geistvoll, mit langem Haar und kleinem Bärtchen, die Feber in der Hand. Man vergleiche ihn mit dem schreibenden Erasmus! die ganze Haltung, auch die Art, wie er die Feder führt, sind charakteristisch. Alles läßt uns gleich den geistreichen, zierlichen Hospvoeten sehen. Bourbon machte bei Gelegenheit dieses Conterseis das verbindliche Epigramm auf "den unvergleichlichen Maler Hans Holbein":

Dum diuina meos uultus mens exprimit Hansi, Per tabulam docta praecipitante manu, Jpsum et ego interea sic uno carmine pinxi: Hansus me pingens maior Apelle fuit\*).

"Während Hansens göttliches Genie meine Züge im Bilde festhält, mit kundiger Hand sie keck auf die Tafel werfend, habe auch ich unterdeß mit Einem Bers ihn so gemalt: Hans, mich conterseiend, war größer als Apelles".

Das Bild zeichnete bann ber Künstler nochmals klein auf ben Holzstock, ganz wie vorhin, ebenfalls schreibend, nur daß im Abdruck natürlich bas Gesicht nicht mehr gegen links, wie dort, sondern nach rechts schaut. So schmäckt es spätere Auflagen von Bourbons Gedichtsammlung Nugae seit der von 1538\*\*). Außer dem Namen des Dichters steht hier sein Alter, 32 Jahr, und der Datum der Zeichnung, 1535 darüber. Das Porträt befindet sich in einem Rund, anmuthige Ornamente, ganz in Holbeins Renaissance-Geschmack, füllen die Ecken, und unten halten zwei nackte Knaben das Wappen des Dichters, das im oberen Felde ein Kreuz, im unteren einen Schwan zeigt.

Bourbon erwies sich dankbar. Hatte der Maler durch diese Zeichnung seine Gedichte geschmückt, so machte er dafür zu den Bildern des alten Testaments, mit deren Herausgabe Holbein bald darauf beschäftigt war, jenes preisende Eingangsgedicht, von dem wir sprachen. Die begeisterte Bewunderung, welche Bourbon für den Meister empfand und mehrsach aussprach, verkündete Holbeins Ruhm so laut und öffentlich, wie es dis dahin noch nie geschehen war. Das Gediet der Ausdrücke und Borstellungen, über welche man gebot um Berke der bildenden Kunst zu rühmen, war äußerst klein; den Künstler mit den berühmtesten Meistern des klasssischen Alterthums zu vergleichen, war das Beste was man zu thun wußte. Und anders machte es denn auch Bourbon nicht. Aber er setzt Holbein nicht blos den Alten ebenbürtig an die Seite, sondern nennt ihn wiederholt sogar größer als sie. Daß er zudem persönlich mit ihm verkehrte, ja bes

<sup>\*)</sup> Nugae, 1538. Diese Citate aus Borbonius nach R. Weigels Beilagen zu Rumohrs H. Holden 1. w. S. 85—88, indem andere Ausgaben der Nugae als die erste von 1533 weder auf der Königl. Bibliothek zu Berlin, noch auf der zu Breslau, wo ich die Schlußkapitel dieses Bandes schrieb, vorhanden sind. — Daß obige Verse, wie R. Weigel angiebt, unter der Zeichnung in Windsor stehen, ist irrig.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Berg. b. Werke. Holgschnitt Nr. 62.

freundet war, ergiebt sich aus anderen Aenferungen. Im Jahre 1536, als Bourbon England verlassen hatte, schreibt er an Thomas Solimar, Secretär des Königs: "Darum bitte ich Dich noch, daß Du so angelegentlich als möglich in meinem Namen Alle grußest, mit benen Du mich burch Umgang und Freundschaft verbunden weißt: herrn Thomas Cranmer, ben Erzbischof von Canterburh ...., herrn Cornelius hebf, meinen Wirth, ben Golbschmieb bes Rönigs, Herrn Nicolaus Rrater, ben föniglichen Aftronomen, diefen Mann, ber, in allen Ehren, von Wigen, Boffen, launigen Ginfällen gang voll fteckt, herrn Sanfen, ben königlichen Maler, ben Apelles unserer Zeit. Ihnen wünsche und erbitte ich von Herzen alles Frohe und Glückliche!" - Nicht nur in einer Reihe mit seinem Landsmann Rrater, den Holbein schon vor Jahren gemalt hatte, sondern auch mit bem Englischen Reformator wird Holbein hier erwähnt. Daß er mit biesem indeg fonst in Beziehungen geftanden, ist nicht bekannt; ein Bildniß bes Erzbischofs Cranmer von feiner Sand giebt es nicht. Der Bierte bes Rreifes, bes Rönigs Golbschmieb, Cornelius Sabes, wird häufig sowohl in den Ausgaberegistern des königlichen Haushalts als der föniglichen Privatschatulle erwähnt\*). — Ausbrücklich endlich nennt der Dichter Holbein seinen Freund in folgender Ueberschrift eines Epigramms: "In picturam Hansi regii apud Britannos pictoris et amici".

Das so betitelte Gebicht auf ein Holbein'sches Gemälde ist aber auch an und für sich interessant:

Sopitum in tabula puerum meus Hansus eburna Pinxerat, et specie qua requiescit Amor: Ut uidi, obstupui, Chaerintumque esse putaui, Quo mihi res non est pectore chara magis Accessi propius, mox saeuis ignibus arsi: Osculaque ut cœpi figere, nemo fuit.

"Einen eingeschlummerten Anaben hatte mein Hans auf eine Elfenbeintafel gemalt, wie ein ruhender Amor anzuschauen. Ich seh ihn, ich stanne, ich halt' ihn für den Chärintischen Gott, den mein Herz am heißesten liebt, ich tret' heran, von Leidenschaft entbrannt — doch als ich ihn füsse, da ist's nur ein Schein."

Das Bild auf einer Elfenbeintafel kann nichts Anderes als ein

<sup>\*)</sup> M. Franks. Discovery of the Will of Hans Holbein. Archaeologia vol. 39,

Miniaturbild sein, und damit wäre denn ein Umstand bewiesen, den zwar van Mander schon berichtet, aber der trogdem neuerdings bezweiselt worden ist\*), nämlich daß Holbein auch Miniaturmaler gewesen. Erst später, in England, sagt Mander\*\*), habe er, der sich schier in Alles zu schießen wußte, die Kunst der Miniaturmalerei, in der er früher noch nichts versichtet, sich angeeignet. Damals habe er am Hose einen sehr berühmten Meister in derselben gefunden, mit Namen Lucas, — wahrscheinlich alsv Lucas Hornebaud, den wir schon früher als den bestbezahlten Künstler jener Zeit in England kennen sernten. "Mit diesem," fährt Mander sort, "hielt er gemeinsame Bekanntschaft und Umgang und sah ihm die Behandsung der Miniaturmalerei ab, deren er sich seitdem in solchem Grade besleißigte, daß er in kurzer Zeit Lucas in Zeichnung, Anordnung, Berstand und Behandsung so sehr übertraf, als die Sonne den Mond an Helligkeit hinter sich zurückläßt."

Für einen Künftler, der, wie Holbein, bei seinen Arbeiten Alles, auch die Nebendinge, die feinsten Partien im Costum, im Schmuck, in ber Umgebung, bis auf "Spanisch Werk" und Juwelen, mit solcher Feinheit und Vollendung ausführte, der außerdem jene kleinen Rundbilder in Del von wenigen Zollen Durchmesser und mit zartester Behandlung fertigte, ist ber Uebergang zur eigentlichen Miniaturmalerei ein sehr naheliegender. Freilich ist hier die Kritik in einer besonders üblen Lage. Fast alle Miniaturen aus jener Zeit, die in England vorkommen, beißen "Holbein", wir hören aber von mehreren andern Malern, die damals denselben Runst= zweig betrieben, außer Lucas z. B. auch noch Sufanna Hornebaud und noch eine zweite Malerin, Lavinia Teerlind. Es fehlt uns aber jeder Anhalt, um in dieser Technik bas, was Holbein angehört, und was die Arbeit andrer Künstler ist, zu sondern. Nur eine ganz kleine Zahl von Miniaturgemälben möchten wir im Gesammtgefühl seinen Werken anderer Art so innig verwandt halten, daß uns seine Urheberschaft nicht zweifelhaft scheint. Freilich reicht auch gerade in dieser Beziehung die eigene Anschauung des Verfassers nicht weit. Eine solche konnte nur der gewinnen, welchem es vergönnt war im Jahre 1865 die Miniaturen-Ausstellung im South = Renfington = Museum zu seben.

<sup>\*)</sup> Von Mr. Wornum, p. 21. und 280 ff.

<sup>\*\*)</sup> Er berichtet eigentlich: erst nachbem Holbein in des Königs Dienst gekommen, was er aber irrthumlich, wie wir wiffen, zu früh ansetzt.

Es lieat die Frage nabe, ob denn nicht jenes von Bourbon gefeierte Miniaturbild tes schlafenden Angben, wie ein Amor so schön, sich auffinden und feststellen laffe? Ein Gebanke ift uns in biefer Sinsicht gekommen, ben wir immerbin als eine Vermuthung aussprechen wollen. Es giebt in ber That ein gang reizendes Solbein'iches Anabenbild in Miniatur, aus bemielben Jahr, in welchem ber Frangofische Dichter in London war, nämlich 1535, batirt. Leiber treffen aber zwei Kennzeichen, welche bie Berse angeben, nicht zu: Erstens ift bas Bild nicht auf Elfenbein gemalt, sondern auf das Stück einer Spielkarte wie fast alle Miniaturgemälbe Holbeins, und zweitens ift auch ber Anabe nicht eingeschlafen, sondern nur in rubender Haltung. Der erste Bunkt würde uns nicht irre machen; Bourbon mochte bas Gemälde in einer Elfenbein-Rapfel gesehen haben. In folden wurden Miniaturbilder gewöhnlich bewahrt. Was ben zweiten Bunkt betrifft, so find wir an die Ungenauigfeit älterer Bilberbeschreibungen fo gewöhnt, daß wir auch hier einen ungenauen Bericht des Poeten für benkbar halten könnten.

Das Bilb aber, welches wir meinen, mag es das von Bourbon gefeierte sein oder nicht, ist jedenfalls das schönste Miniaturgemälde Holbeins, das uns bekannt ist, und zeigt seinen künstlerischen Stil, seine geistwolle, vollendete und bei aller Zartheit treue Behandlung, so schlagend wie kein anderes. Es besindet sich unter den Miniaturbildern, welche die Bibliothek der Königin zu Windsor Castle bewahrt, und stellt den kleinen Henry Brandon, ältesten Sohn des Herzogs von Sufsolf, dar. Allerliebst gestleibet, in schwarzen Rock mit vorschauenden Aermeln des grünen Untersteides, und eine weiße Feder am Hütchen, sitzt der fünssährige Kleine vor uns. Bequem sehnt er sich mit der Linken auf einen Tisch ihm zur Seite und neigt das Köpschen mit so unbeschreiblicher kindlicher Annuth, daß in der That kein kleiner Liebesgott holder gemalt sein kann. Unter der Tischplatte steht die Schrift:

ETATIS SVÆ. 5. 6. SEPDEM ANNO 1535.

Einige Jahre später hat Holbein auch ben jüngeren Bruder Charles Brandon gemalt, bessen Bild gleichfalls in Windsor zu sehen ist. Es bildet das Gegenstück des vorigen, wie dies auf einem Kärtchen und mit blauem Hintergrunde; beide waren auch schon in der Sammlung König Karls I., in deren Katalog sie mit Holbeins Namen genannt werden\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Beilage III. Nr. 64, 65.

Nur dem früheren muß dies zweite Bildchen weichen, es ist, wie jenes, mit vollendeter Feinheit modellirt. Der kleine Junge trägt einen blaugrauen Kittel mit rothen Streifen und ein schwarzes Mütchen auf dem licht-blonden Haare; dabei sieht er uns mit großen Augen an. Beide Hände sind vortrefflich; auf einem Blättchen, das er vor sich hat, steht die Schrift:

#### ANNO 1541 ETATIS SVÆ 3 10 MARCI.

Die Daten geben jedesmal die Geburtstage der Knaben an\*). Beide ereilte ein früher Tod. Den 16. Juli 1551 starben sie an der Schweißstrankheit im selben Bett. Es ist überraschend, daß wir von Holbeins Hand nicht auch ein Bild ihres Baters, des ritterlichen Charles Brandon, Duke of Suffolk sinden, des Genossen von Heinrichs VIII. glänzenden Jugendtagen, Gemahls seiner Schwester Maria, der Königin Wittwe von Frankreich, und des ersten Englischen Feldherrn zu seiner Zeit.

Dagegen besitzen wir das Porträt seiner vierten Gemahlin, der Mutter jener beiden Anaben. Sie hieß Aatharina, war die einzige Tochter des Lord Willoughbh und vermählte sich im Jahr 1528 mit dem Herzog. Ihr Antlitz, das wir in der Windsor=Sammlung finden, hat etwas Bor=nehmes und übt durch die scharf mit dem Pinsel nachgezogenen Umrisse große Wirkung\*\*). Sie war eine Frau, die sich durch ihren Sifer für die protestantische Sache auszeichnete und später sogar den Deutschen Resormator Wartin Bucer zum Erzieher ihrer Kinder annahm.

Ienen beiden Anabenbildnissen möchten wir noch ein Miniaturbild anreihen, welches ihnen an Schönheit sehr nahe kommt und bei dem wir gleichfalls die Urheberschaft Holbeins für ganz unzweiselhaft halten. Es stellt Lady Aubleh vor, Elisabeth mit Namen, Tochter des Sir Bryan Tuke, welchen Holbein früher gemalt hatte, und Gattin des Iohn Touchet, Lord Aubleh. Ihren Kopf sehen wir in großem Format unter den Windssor-Zeichnungen, und diese Studie diente auch dem Miniaturgemälde zum Borbild; die Iuwelen, welche dort nur flüchtig angedeutet waren, sind ganz dieselben, und die Initiale A kommt an dem Schmuck der Dame vor. Die Farbe des Kleides ist roth, wie das eine handschriftliche Bemerkung auf der Zeichnung andeutet. Das Miniaturbild hat gegen diese an Geist und Feinheit der Auffassung gewonnen und zeichnet sich durch zareste Vollendung aus.

<sup>\*)</sup> Bgl. Lodge im Text zu Chamberlaine's Werk.

<sup>\*\*)</sup> Eine Wiederholung der Zeichnung, wohl auch Original, besitzt Mr. 3. C. Robinson.

Holzschnitte und Reformationsbilder aus Englischer Zeit. — Der Titel zu Coverdale's Bibelübersetzung. — Ein Titelblatt mit Petrus und Paulus. — Bistation der Klöster durch Cromwell. — Die Satirische Passion. — Berspottung des Mönchswesens. — Der Cranmer'sche Katechismus und seine Holzschnitte. — Der ungetreue Hirt. — Reaction in firchlichen Dingen und verspätetes Erscheinen dieser Bilder. — Holbeins Berdienst um die Hebung des Formschnittes in England. — Kleinigkeiten in Druckwerken von R. Wolfe. — "Undank der Welt Lohn". — Holzschnitt in Hall's Chronit: König Heinrich VIII. im Rath. — Wann kam der Künstler in des Königs Dienst? — Angebliche und wirkliche Bildnisse der Anna Boleyn. — Hat Holbein sie je gemalt? — Das Ende More's. — Fall und Hinrichtung der Königin Anna. — Bermählung Heinrichs mit Jane Seymour.



eine protestantische Gesinnung, die früher in England nicht laut werden durste, hatte der Künstler sich unerschüttert bewahrt. Bald nachs dem er Sir Thomas What und Eromwell gemalt, sprach er sein kirchliches Bekenntniß ebenso

unumwunden in künstlerischen Schöpfungen aus, als er dies früher in Deutschland gethan hatte, und zwar hauptsächlich durch dieselben Mittel wie dort, nämlich durch Zeichnungen für den Holzschnitt.

Ebenso wie Holbein einst die ersten Publicationen der Deutschen Bibel in der Schweiz mit seinen Ersindungen geschmückt hatte, ziert er jetzt auch die erste vollständige Uebersetzung in die Englische Sprache. Dieselbe kam im Jahre 1535 heraus, nachdem ihr Druck, saut Schlußbemerkung, den 4. October dieses Jahres beendigt worden war. "Faithfully and truly translated out of Douche and Latyn into Englishe", heißt es auf dem Titel. Dutch bedeutete damals noch Deutsch, nicht Holländisch wie heute, und Luthers deutsche Uebersetzung hatte im Wesentlichen die Grundsage vom Thndase's Englischer gebildet, aus welcher diese neue Uebersetzung von Miles Coverdale hervorging. Seine Thätigkeit war größtentheils nur eine redigirende gewesen, und er hatte sein Wert in Deutschland, den dortigen Resormatoren nahe und mit Thndase's Unterstützung vollbracht.

Das Buch, ein prächtig ausgestatteter, jetzt außerorbentlich seltener Folio-Band, war auch im Auslande gedruckt, wie die meisten der früheren Englischen Reformationsschriften, und zwar bei Christoffel Froschover in Zürich.

Setzt war die heilige Schrift in der Landessprache nicht mehr verpönt und verfolgt, ihre Verbreitung wurde nicht mehr mit den strengsten Strasen an Gut und Leben bedroht. Auf das Erscheinen dieses Buches ersolgte der Erlaß Cromwells, damals General-Vicars des Königs in allen geistlichen Angelegenheiten, jeder Pfarrer habe dafür Sorge zu tragen, daß seine Kirche mit einem Exemplar der ganzen Bibel versehen sei. Eine Widmung an Heinrich VIII. geht dem Text vorauf und ebenso nimmt der König in eigener Person seine Stelle unter den Bildern des Titels ein, dessen Zeichnung von Hans Holbein herrührt. Die Kunstgeschichte hat hiervon noch kaum Notiz genommen\*), dennoch wird jeder den Meister hier wiedererkennen, der aus seinen Holzschnitt-Ersindungen ein Urtheil über ihn gewonnen hat. Eine etwas verkleinerte Copie, nach dem Exemplar im British Museum, bildet den Titel zu den Beilagen dieses Bandes.

Unten thront Heinrich VIII. im vollen Königsornat, das Schwert in der Rechten. Zierliche Renaissance-Candelaber bilden die Träger des Baldachins, und die Würfel des gemusterten Teppichs hinter ihm sind abwechselnd mit Rosen und Lilien geziert. Sein Vier-Felder-Wappen, im ersten und vierten Felde drei Lissen, im zweiten und dritten drei Leoparden enthaltend, und von den Insignien des Hosenbandordens umgeben, ist zu seinen Füßen angebracht. Zu den Seiten des Herrschers knien die höchsten geistlichen und weltlichen Würdenträger des Landes, zu seiner Linken die Herzöge und Lords in Hermelinmänteln und mit Kronen, zu seiner Rechten die Bischöse in ihren Mitren und heiligen Gewändern. Diesen legt der König ein großes Buch, das heilige Wort des Herrn, in die Hand.

Die übrigen Darstellungen, oben und an den Seiten, bilden einzelne Mosmente aus dem Alten und Neuen Testamente, die einander sinnreich entsprechen.

<sup>\*)</sup> Dibbin, ber eine genaue Beschreibung bes Buches gibt (Bibliotheca Spenceriana, London 1814, S. 78), nennt Holbeins Namen nicht. Chatto erwähnt den Titel nur kurz in einer Anmerkung mit dem Zusatz, er zweisse nicht, daß derselbe von Holbein herrühre. Auch M. Ambroise Firmin Didot führt ihn als Arbeit Holbeins an, während er in der Deutschen Kunstliteratur völlig unbekannt ist. — Bgl. Berz. der Werke Nr. 54a. — Der Titel, welchen Froude (vol III., Cap. I.) als Titel der ersten Englischen Bibel beschreibt, gehört erst einer späteren Ausgabe an und hat mit Holbein nichts zu thun. Wir bedauern, daß unsere Copie etwas derb ausgefallen. Uebrigens ist auch das Original derb im Schnitt.

Links oben ber Sunbenfall, in welchem Solbein bas Ereignig nach feiner ganzen Bucht und Bebeutung in folder Beise ichilbert, bag bie Runft uns nicht leicht ein anderes Beispiel bafür bieten wird. Ueber die Ausbrucksmittel bramatischer Darstellung gebietet ber Meister in solchem Grabe, daß er im gegenwärtigen Moment uns den vorhergehenden noch verräth. ben fommenden uns abnen läßt. Den Berführungen ber Schlange -Diesmal ift fie ohne Menschenhaupt gebildet - hat bas erfte Elternpaar nachgegeben, und nun ergreift sie auch sofort schon bas Gefühl von bem, was sie gethan. Abam, noch die verbotene Frucht in der Hand, fühlt den Drang, seine Bloge zu beden, und greift nach einem Zweig beffelben Baumes, von bem er ben Apfel pflückte. Vorwurfsvoll wendet er sich gegen Eva um, und diese steht, von Kopf bis zu Fuß als ein Bild ber Scham ba, in der sie gang vergeben möchte. Ihnen, die den Tod in die Welt gebracht, gegenüber steht ber auferstandene Chriftus mit ber Siegesfahne, welcher ber Schlange ben Ropf gertritt und feinen Juk auf Teufel und Tod sett.

Seine Triumphator-Geftalt ist voll Freiheit und Grandezza, schön in Formen wie in der Bewegung. Ebenso ist auch die Darstellung der nackten Körper beim ersten Menschenpaar zu bewundern. Wo ist jene Derbheit und übertriebene Kürze der Figuren wie in früheren Baseler Arbeiten, von denen der später verschollene Sündenfall\*) unter den Bildern des Alten Testaments ein so schlagendes Beispiel bietet? Diese schlanken, edlen, elastischen Figuren verkünden denselben Meister, welcher die Stahlhofs Gemälde schuf. Die wahrhaft plastische Auffassung, welche jede Empfindung sich im gesammten Körper aussprechen läßt, ist hier zu ihrer Höhe gestiehen. Man kann sich in das Anschauen dieser Eva nicht versenken, ohne sich dabei zu fragen, ob man nicht ein ähnliches Motiv schon bei einer antiken Statue gesehen.

Es folgt Moses, ber, auf der Spitze des Berges Sinai knieend, die Gesetztaseln empfängt. Keine himmlische Erscheinung, wie früher bei den Bildern des Alten Testaments hat der Künstler hier angebracht. Nur der flammende Blitz ist zu sehen und die Posaunen, deren Ton er vernahm, ragen aus den Wolken hervor. Haltung wie Ausdruck Mose sind großsartig. Ihm entspricht Tesus, welcher die Apostel mit den Schlüsseln seines Reiches aussendet, um aller Welt sein Gesetz zu verfünden. Tiefe

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 62. — Facsimile in Beigels Holzschnitten berühmter Meister, 2. Lieferung.

lleberzeugung und gläubige Begeisterung antwortet ihm nicht nur aus bem Antlitz sondern aus der ganzen Gestalt eines jeden. Ferner der Hobepriefter Efra, welcher ben versammelten Juden das alte Geset ber Bater lieft\*) und gegenüber die vom Beift erfüllten Apostel am Pfingftfefte. welche, Petrus an der Spite, aus dem Hause treten und der Menae ihr neues Evangelium predigen. Bei biefen beiben Scenen lohnt es fich. im Ropf eines jeden Zuhörers ben Gindruck zu studiren, ben bas beilige Wort auf ihn macht. Seit ihren ältesten Zeiten pflegt die driftliche Runft ben Scenen bes Neuen Testaments Momente bes Alten gegenüberzustellen. Davon bieten die monumentalen Werke des Mittelalters, bietet in ausgebehntester Weise die rylographische Biblia pauperum Beispiele. Wenn Holbein hier Aehnliches thut, so folgt er in sofern der Tradition, aber originess ift er in Auswahl und Zusammenstellung ber einzelnen Momente. Der Sündenfall vflegt in der Biblia pauperum u. f. w. nicht der Auferftehung, sondern der Versuchung Christi als Typus zu dienen. Die Vorbilder der Auferstehning dagegen sind Jonas, den der Wallfisch ausspeit, und Simfon, die Thorfligel von Gaza bavontragend; Moses auf Sinai entspricht gewöhnlich ber Ausgießung des heiligen Geiftes. Berfuhr Holbein schon hier der Tradition gegenüber frei, so ist er vollends schöpferisch in ber Auswahl und Entgegenstellung ber beiben letten Momente. Die Ausgießung des Beistes ist ein gebräuchlicher Vorwurf in der driftlichen Runft, nicht so der darauf folgende Moment, den wir hier sehen. Wie viel dra= matischer und darstellbarer, und zugleich wie viel inhaltschwerer und größer er sei, empfand Cornelius, indem er ihn für bas Mittelbild an ber Gubwand seines Friedhofes wählte und in ihm die Gründung der chriftlichen Rirche zur Erscheinung brachte. Als er ben berrlichen Carton bazu schuf, bas Lette, was die Hand des Greises vollbrachte, hatte er keine Ahnung bavon, daß schon ein anderer Meister Deutscher Kunst vor mehr als 300 Jahren biefen Vorwurf in feiner ganzen Bedeutung erkannt und bargestellt hatte.

Zu unterst endlich, die Gruppe des Königs einschließend, stehen noch zwei Männer als Hauptvertreter des Alten und Neuen Testamentes und als mächtige Pfeiler des Glaubens: links König David, die Harse spielend, ähnlich jener Gestalt des Sängers, welche Holbein vor einer Reihe

<sup>\*) &</sup>quot;3 Esbra 9" lautet die Notiz auf dem Blatte. Das apokryphische 3. Buch Esra kommt in unserer Bibel nicht mehr vor. Der Inhalt dieses Capitels ist mit Capitel 9 und 10 des 1. Buches Esra identisch (2. Buch Esra Rehemia).

von Jahren für den Baseler Grofrathsaal entworfen hatte. Und rechts ber Apostel Baulus, mit kahlem Schabel und mächtigem Bart. Seine Rechte stütt sich auf bas große Schwert, seine ausgestreckte Linke, einlabend geöffnet, scheint ben Beschauer aufzusorbern, er möge kommen und theil= nehmen an den ewigen Gütern, welche das göttliche Wort gewährt. Paulus ift eine ber ichonften unter jenen echt Holbein'ichen Gestalten voll Mark und Charafter. Dem judischen König in Krone und Brachtgewändern steht er als ber Mann aus bem Bolfe mit fahlem Saupt und nachten Füßen gegenüber. David ift von milber poetischer Begeisterung erfüllt, er dagegen vom Teuer glaubensvoller Ueberzeugung. Und während bas Schriftband neben Jenem bie Worte bes Bfalms enthält: "D wie fuß find Deine Worte in meiner Reble, ja füßer benn Honig!" lefen wir neben Baulus die Stelle aus bem Römerbrief: "Denn ich schäme mich bes Evangeliums nicht, benn es ist bie Kraft Gottes, bie ba felig machet". Dieser echt protestantische Gedanke scheint sich nicht auf Baulus allein zu beziehen, sondern gleichsam die Grundibee ber ganzen Darstellung zu bilben. Durchgängig find in biefem Titel die Hauptbegriffe des evangelischen Bekenntnisses betont. Einfach und bebeutungsvoll stellt ber Rünftler zunächst Sünde und Erlösung einander gegenüber, und auf ben Glauben, in bem bas Seil sei, weisen bie anderen Darftellungen bin.

Nicht nur der geiftige Inhalt des Blattes ist bedeutend, nicht nur die Formbehandlung ist hoher Bewundrung werth, sondern nach jeder Seite hin kann man die Weisheit des Künstlers in diesem unscheinbaren Werk erkennen. Man beachte nur, mit welcher Ueberlegenheit er hier die Gesetze des künstlerischen Aufbanes handhabt. Ohne ängstliches Hervorheben der Symmetrie halten die Massen sich wirkungsvoll das Gleichgewicht. Die reichste Gruppe erblicken wir vor der Mitte der Basis, und hier ist der seste Bau des Königthrons zugleich die Grundlage, auf welcher der Titel selber ruht. Zu oberst aber sindet dieser in den Ornamenten mit dem Cherubskopf seine wirkungsvolle Krönung. Die Gestalten der beiden Gottesmänner zu den Seiten stehen vor Nischen, über welchen alles Uebrige sich erhebt. Die beiden nächsten Scenen haben schöne Architekturen mit Pfeilern und Säulen zum Hintergrunde, und die folgenden spielen in Landschaften. Ebenso schreitet auch die Handlung selber von unten gegen oben von der seierlichen Ruhe immer mehr zur Bewegtheit fort.

Wie das ganze Werf im Auslande gebruckt worden ift, so ward auch ber Holzschnitt bes Titels nicht in England selbst verfertigt. Sein ganzer

Charafter zeigt klar, daß er eine Schweizer Arbeit ist und daß die Hand, welche ihn anssührte, das Schneidmesser zu regieren und in diesen kleinen Maßstad zu arbeiten gewohnt war. Wenn auch die Feinheit und Meistersschaft Hans Lützelburgers hier nicht entfernt erreicht ist, sondern die Technik gegen seine Leistungen recht derb scheint, so giebt sich doch überall nicht nur eine sichere Hand, sondern auch ein wahres Verständniß des Meisters kund. Dem Formschneider ist es indessen beizumessen, wenn die Porträtähnlichkeit des Königs nicht größer ist. Uebrigens ist dies sicher eins der ersten Vilder, welche den König mit einem Vollbart zeigen, dazu trägt er hier das Haupthaar, nach früherem Brauch, noch bedeutend länger, als wir es in den Porträten der nächsten Jahre sehen.

Wir kennen noch einen Titel aus Holbeins Englischer Zeit, ber sicher ebenfalls in der Heimat des Künftlers geschnitten worden ift, an Schonbeit der Arbeit den vorigen bei weitem übertrifft und im höchsten Grade mit Lütelburgers Formschnitten übereinstimmt. Unten erblickt man wieder bas Wappen Heinrichs VIII., wie auf bem Titel zu Coverbale's Bibel, und von zwei prachtvollen Wappenthieren gehalten. Bu ben Seiten steben Betrus und Paulus, diefer gegen oben weisend; beide find schlanke, bochgewachsene Gestalten, die in ihren Proportionen merkwürdig gegen die zwei Apostel aus A. Betri's beiden Ausgaben des Neuen Testaments von 1522 und 1523\*) abstechen, aber von der alten markigen Praft bennoch nichts verloren haben. Sie steben unmittelbar vor geschmackvollen Canbelaberfäulen, so daß sie, die Säulen ber Rirche, ben Aufbau selber zu tragen scheinen. Oben, in einem Bogen, ber auferstandene Chriftus vor feinem Grabe, Tod und Teufel unter seinen Fuß tretend, und dabei, in Lateinischer Sprache, des Heilands Worte: "Seid getroft, ich habe die Welt überwunden". Der Titel selber, in Form eines Blattes, welches die beiden Apostel halten, ist in dem Exemplar, das wir kennen, dem herrlichen Brobedruck bes Rgl. Aupferstichcabinets zu München, noch unbedruckt \*\*).

Ebenso wie früher in Deutschland zeigt sich Holbein auch jetzt nirgend entschiedener als Kämpfer für die Reformation, denn in solchen Erfindungen,

<sup>\*)</sup> Lgl. S. 41, 42.

<sup>\*\*)</sup> Paff. 54. Hier die einzige uns bekannte Notiz über bas Blatt. Bgl. Berz. ber Werke, Holgichnitte.

welche von satirischem Geist erfüllt sind. Das merkwürdigste Zengniß bavon ist eine gezeichnete Passionsfolge von satirischem Charakter, in welcher Christi Henker und Wibersacher als Mönche und Geistliche dargestellt sind. Spottbilder mit einem solchen Motiv gehörten an und für sich nicht Holbein allein an. Aehnliches kommt häusig in den Deutschen fliegenden Blättern der Zeit mit ihren groben Zerrbildern und ihren wenig glimpslichen Bersen vor, und zwar wetteisern darin beide Parteien. Auch die Ratholisen stellten dar, wie der Heiland von der ganzen Schar der Resormatoren gepeinigt und umgebracht wird. Holbeins Ersindungen aber haben mit solchen Werken im Uedrigen nichts gemein.

Seine Satirische Baffion war nicht, wie die eben erwähnten Blätter, für die Vervielfältigung in Solzschnitt gezeichnet, - bazu war die Sprache, bie ber Künstler hier führte, viel zu frei und fühn. Die Originalzeichnungen bilbeten ein kleines Büchlein, welches wahrscheinlich irgend eine hervorragende Persönlichkeit ber protestantischen Bartei, ein Mann etwa von der Richtung und Sinnesart bes Sir Thomas Cromwell, zur eigenen Augenweide besaß. Sicher hielt ber Maler seine Urheberschaft geheim und auch der Eigenthümer mochte das kostbare Buch nur mit Borficht und im engsten Kreise eingeweihter Freunde aus dem sorgsam verschlossenen Rasten nehmen, benn die Zeit, in welcher unter Beinrichs VIII. Regierung eine solche Sprache gestattet war, bauerte nur kurz. Heute ist das Buch verschollen, vielleicht durch frommen Eifer vernichtet, vielleicht noch irgendwo vorhanden, aber unbegehtet und unbekannt. Vorläufig ist unsere Renntniß des Werkes auf die Rupferstiche Wenzel Hollars nach sechzehn Blättern ber Folge beschränkt. Englische Berse, beren Sprache und Orthographie beweisen, daß sie mit den Bildern gleichzeitig entstanden find, stehen bier unter jedem der kleinen Blätter, welche ungefähr bas Format der Todesbilder haben. Zu Hollars Zeiten befanden die Originale fich wahrscheinlich in ber Sammlung bes Garl of Arundel, obwohl auf ben Stichen, die aus Vorsicht auch ohne Hollars Namen erschienen, nichts bavon bemerkt ift. Aber Sandrart berichtet, daß ihm der Earl ein Büchlein in Sebez gezeigt, in welchem von biefes Meisters Sand bie ganze Leibensgeschichte bes Herrn auf 22 Blättern gezeichnet sei, voll Figuren jeder Art, beren Kleinheit sich aus dem Format des Buches hinreichend abnehmen laffe, und zwar sei hier jedesmal das Bild des Erlöfers unter ber Gestalt eines schwarz gekleibeten Mönchs dargestellt. Diese Art ungenauer, ja verkehrter Beschreibung ist ganz bezeichnend für Sandrart,

bem man nie zum Vorwurf machen kann, er habe bei Kunstwersen bas "Wie" über bem "Was" vergessen, sondern der sich um das Gegenständsliche und den geistigen Gehalt der Bilber nie zu kümmern pflegt und nur an der sormalen Erscheinung Interesse nimmt.

Es war im Sommer 1535 als Thomas Cromwell, jett Viceregent bes Königs für seine geiftliche Gerichtsbarkeit im ganzen Reich, eine Commission für die allgemeine Bisitation der Klöster und geistlichen Brüderschaften aussandte\*). Da ward benn jener Abgrund von Migbräuchen, Unordnung, Sittenlosigkeit und Berworfenheit aufgebeckt, in den zwei Drittel aller Stifter und geiftlichen Häuser gesunken waren. Da fam jene Wirthschaft klar zu Tage, welche zwar früher die geiftlichen Obern zum Theil gekannt und bitter getadelt hatten, benen sie aber stets mit so wenig Ernst zu Leibe gegangen waren, daß sie sich badurch selbst zu Mitschuldigen machten. Diejenigen Stätten waren felten, in welchen noch eine Spur von religiöser Pflichterfüllung, von Pflege der Armen und Bedürftigen, von gottesfürchtigem Wandel zu finden war. Mit dem Ansehen des geift= lichen Standes beim Bolfe ward ein frivoler Mikbrauch getrieben, wie er namentlich in Einem Falle klar hervorgetreten und sogar bis zu staats= gefährlichen Intriguen gediehen war. Die Heuchelei und ber Betrug geiftlicher Herren hatte, auf ben Aberglauben ber Menge speculirend, aus einer armen, nervenkranken Person eine Seilige und Prophetin gemacht, die sich mit politischer Agitation befaste. Erst fürzlich hatte die entlarvte "beilige Jungfrau von Kent" nach bittrer Rlage wider ihre Unftifter auf bem Scheiterhaufen geenbigt.

Ebenso leichtsinnig und gewissenlos, wie mit den geistigen Gütern, ging der Klerus auch mit den irdischen Gütern der Kirche um. Die reichen Besitzungen ihrer Orden beuteten die Aebte und Patres nicht im Interesse der Kirche oder der Wohlthätigseit, sondern für ihren persönlichen Genuß aus. Da wurden die Ländereien abgeholzt und verwüsstet. Statt daß man sich mit den reichen Einkünsten begnügt hätte, häuste man Schulden auf Schulden; die Schätze der eigenen Gotteshäuser wurden von den Mönchen und Oberen veruntreut, die Goldgefäße zum Einschmelzen gegeben, die Juwelen ausgebrochen und verhandelt. In weltlichen Kleidern verließen die Geistlichen ihre Klöster, um den Freuden des Lebens nachzulausen, aber Lurus, Unsittlichseit und Schwelgerei fanden auch in die geheiligten

<sup>\*)</sup> Froude, Vol. II. cap. X.

Derter selber Zugang. Hier gab es Schlupfwinkel für käusliche Dirnen, der Beichtstuhl mußte die Gelegenheit zu Nichtswürdigkeiten liesern; mit den Ronnen wurde verbrecherischer Berkehr getrieben, und sündhafte Unsenthaltsamkeit war in den Frauenklöstern heimisch. Das Alles wurde jetzt schonungslos blosgelegt. Die jungen Leute, die wider ihren Willen im Kloster schmachteten, wurden entlassen, die Zurückgebliebenen unter strenge Disciplin gebeugt, und die Summe der Visitatorens Berichte in das Schwarze Buch zusammengetragen, das dem Parlament unterbreitet ward, — ein Document, für bessen Vernichtung später die katholische Königin Marie gesorgt hat.

Die Stimmung jener Zeit, in welcher Cromwell bie inhaltschweren Briefe seiner Comissare empfing, in welchen sobann die aufgeregten Barlamentsbebatten über diese Angelegenheit begannen und die öffentliche Aufmerksamkeit durch sie in Anspruch genommen war, redet aus Holbeins Satirischer Bassion. Wie wir sie in Wenzel Hollars Stichen seben, beginnt die Folge mit dem Gebet am Delberg. Auf waldiger Bergeshöhe liegen bie schlafenden Junger; über Betrus hangt sein Schwert am Baum. Chriftus kniet im Gebet, seine Haltung ift pathetisch, und ber Engel halt ibm, wie im Baseler Bassionsgemälbe, keinen Relch, sondern ein Rreuz entgegen. Dies geht im Hintergrunde vor sich, während sich im Vordergrunde der Verräther Judas, mit dem Geldbeutel und in der Kleidung eines Mönches, zeigt, wie er ein sauberes Baar in geistlicher Kleidung und mit Hirtenstäben, beren Krönung eine Hand mit dem Dolche bilbet, durch die Raunthur in den Garten führt. Im zweiten Bilde tritt Chriftus auf feine Verfolger zu, fagt ihnen: ich bin's, ben ihr sucht, und ba fällt bas Pfaffengesindel rücklings vor ihm nieder, von der Macht seiner göttlichen Majestät getroffen. Dann folgt die Scene, ba Betrus dem Anecht des Hohenpriesters ein Ohr abhaut — auch diese hat antipapistische Bedeutung, wie die Berse barunter zeigen, in benen von Petri und seiner Nachfolger Gewaltthätigkeit die Rede ist:

> "Peter cuts of the high Preistes Seruantes eare Peter who should the keies, no weapon beare, But warre and weapon with his followers since Above the keies have got Praeheminence."

Ferner wird der Heiland von Pfaffen und Mönchen vor den Hohenpriefter Hannas gezerrt (Nr. 4). Einer barunter schlägt ihn mit einem Boltmann, Holbein und seine Zeit. II. Buch, benn ihre Bücher, sagt ber Dichter, schlagen und speien ja ber göttlichen Wahrheit ins Gesicht. Sine der großartigsten Scenen ist die fünfte, da der Erlöser von seinen pfässsischen Widersachern vor das Tribunal des Kaiphas gebracht wird. Christus, mit Rosenkränzen gestesselt, wird von einem Cardinal und einem Mönch, der sein Tintenhorn schwingt, herbeigeschleppt, Kaiphas zerreißt seine Kleider und besprengt ihn mit Weihwasser, und oben an der Wand stehen in Deutscher Sprache die Worte:

## "WER WIDER DIE RÖMISCHEN DER SOL STERBEN."

Nun wird Christus vor ben Heiden Pilatus geführt, der im Türkenschlüm in seiner Hausthür steht (Nr. 7), und die geistlichen Schergen haben gleich all ihre Schätze und Werkzeuge, Leuchter, Monstranzen, Glocken, Bullen, mitgebracht und ausgebreitet. Die siebente Scene spielt wieder vor des Papstes Kaiphas Thron, über dessen Baldachin ein Teufelchen lauert. Mönche treten jetzt als falsche Zeugen wider Jesus auf, und ihre sauberen Schwestern, die Ronnen, gucken zu Thüren und Fenstern hinein. Dann wird Christus von Mönchen gegeißelt, und Cardinäle schauen zu (Nr. 8); jene pflegen ja sich selbst zu geißeln, wer mag sie also tadeln, wenn sie Christus das Rämliche thun? —

Christ at a pillar heere is scourged by Jewes In Friers habit, as the Friers use, To whip themselves; then who can Friers blame If what themselves haue, they give Christ the Same.—

Bei der Dornenkrönung (Nr. 9) drückt ein frecher Gesell in der Kutte dem Heiland die Dornen mit einem Meßbuch tiefer in die Stirn, Andere helfen mit Leuchter und Hirtenstab nach, und gegenüber sitzt ein seister Bettelmönch, der dem Gepeinigten aus einem Bierkruge zutrinkt. Beim Eccehomo (Nr. 10) steht ein Bischof dem Pilatus zur Seite und die Menge, die Christi Tod fordert, besteht aus Mönchen und Geistlichen vom niedrigsten bis zum höchsten Rang, deren Mitren und Meßgewänder in scharfem Gegensatz zu Tesu Blöße und seiner Dornenkrone stehen. Als dann Pilatus sich die Hände wäscht, nachdem er das Urtheil gemäß dem Wunsche der geistlichen Herrn gesprochen (Nr. 11), bringt ein Mönch ihm einen Sack voll Lebensmittel zur Belohnung, während Christus von den Pfassen abzgesührt wird, der Papst mit dem Kreuz voran. Diese Rolle sühren die Pfassen auch bei der Kreuztragung (Nr. 12) durch, wo nur derzenige der

bas Kreuz schleppen hilft, ein gutmüthiger Bauersmann ist. Und als bann Christus am Kreuze hängt (Nr. 13), trägt auch der Schächer zu seiner Linken eine Mönchskutte; die unten stehenden Soldaten sind Bischöfe und Klosterbrüder, und um des Heilands Kleider schlagen sich Priester mit Büchern und Stäben. Dagegen ist kein Einziger vom Klerus zu sehen, als dem Erlöser von den Seinen die letzte Ehre erwiesen wird (Nr. 14).

"Heere Christ into his Sepulchre is laid, But not by those by whome he was betraid, The Friers and Monkes I meane, for they are fled Now they have seene him Crucified and deed."

Es ift dies eine schön componirte Scene von einem völlig ernst-religiösen Charakter, die gegen die satirischen Bilder vorher und nachher einen kühnen Gegensatz bildet. — "Des Papstes Küche" wird vom Dichter das Fegesener genannt, zu welchem darauf der Heiland niederfährt (Nr. 15); der Teusel trägt hier die dreisache Krone, seine Gesellen sind mit Mönchskutten ansgethan, und über dem Eingang prangt das päpstliche Wappen. Eine gleiche Heftigkeit des Spottes bricht endlich auch im letzten Blatte los, dessen poetische Unterschrift so lautet:

"The Souldiers by his Sepulchre do feast, Attir'd like Monkes, their mead by Nonnes is drest, Fish and hogges-puddings, some provide the other, In Sack and Claret drinke to one another."

Mönche, benen Nonnen zu schmausen und zu trinken geben, halten am Grabe Wache, und während ihrer Schwelgereien werden sie nicht gewahr, daß über ihnen schon der Auferstandene in himmlischer Glorie schwebt.

Sandrart hatte Recht, wenn er hier die Sorgfalt und Meisterschaft der Zeichnung bewunderte. Welche Fülle von Figuren tritt hier im fleinsten Raume handelnd auf! Dazu sind namentlich die Hintergründe überall von seiner Ausstührung und großer Schönheit, mögen sie aus Landschaften oder aus Renaissance-Architestur bestehen. In höchst origineller Weise ist die Areuzigung in eine Winterlandschaft mit kahlen Bäumen, weißen Feldern und beschneiten Dächern versetzt. Am schönsten aber ist die Scenerie bei der Areuztragung, ganz an das Baseler Passionsgemälde erinnernd. Auch hier solche großartige Stadtmauer-Perspective wie dort, sowie eine hüglige Gegend und eine Burg auf stolzer Höhe. Dazu ist dies Blatt vorzugs-

weise geeignet, um dassenige in das rechte Licht zu setzen, was wir schon bei Gelegenheit der Grablegung bewunderten, und was uns demnächst auch das Eingangs und das Schlußblatt recht deutlich zeigen: die Sicherheit, mit welcher Holbein noch mitten in der Satire den vollen Ernst jener Momente aus der heiligen Leidensgeschichte festzuhalten weiß. Der niederssinkende Heiland erinnert hier in Haltung und Auffassung ganz an das großartige Holzschnitt-Blatt des "Christus sub eruce recumbens."\*)

Eine ähnliche satirische Stimmung, wenn auch nicht mit dieser Schärfe und Leidenschaft wie in der Passionsfolge, regt sich in einigen kleinen Holzschnitten nach Holbeins Zeichnung. Der im Jahre 1548 erschienene Ratechismus des Erzbischofs Cranmer, die Englische Bearbeitung eines Lateinischen Textes, welchem ein Deutscher Katechismus bes Justus Jonas zu Grunde lag, enthält eine große Anzahl von Holzschnitten, und barunter einige nach Solbein. Die große Mehrzahl ist entschieden Französischer Arbeit, Feinschnitte in ber Art bes Bernard Salomon, genannt Betit Bernard, so auch die mehrere Jahre nach dem Tode Holbeins entstandene Rückseite bes Titelblattes mit dem Könige Edward VI., der die Dedication des Werkes entgegennimmt. Von Holbein'scher Erfindung sind nur drei Bilder diefes kostbaren und höchst seltenen Buches \*\*). Zunächst Moses auf Sinai, eine treue und gute Copie jener Darstellung, die auf dem Titel ber Coverbale'schen Bibel vorkam, und bann zwei Scenen, die Holbein neu entworfen, und von benen er außerbem bie erste mit seinem Monogramm, die zweite mit seinem Namen beglaubigt hat \*\*\*). Jene giebt die Geschichte vom Pharifäer und Zöllner, die in einer Kirchenhalle von einfacher Renaissance=Architektur vorgeht. Christus tritt mit seinen Jüngern ein und weist ihnen den selbstgerechten Pharifäer, ber in Monchstutte und in Mönchstonfur am Altar fniet, während ber Zöllner kaum näher zu treten wagt und sich in tiefer Zerknirschung an die Bruft schlägt.

Ebenso sind bei bem zweiten Blatt, da ber Heiland ben Teufel aus bem Besesssenen treibt (vgl. die Abbildung), die Schriftgesehrten und

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 52.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Berz. d. Werke, Holzschnitte, Nr. 45-48,

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe ebenda.

Pharifäer, die an dem Thun des Herrn ein Aergerniß nehmen, als Pfaffen und Mönche gekennzeichnet, in Autten oder mit Bischossmützen und größtentheils mit feistem Bauch. Diese Composition, die Holbein mit seltener Leichtigkeit aufgezeichnet, ist bewundernswerth durch ihr dramatisches Leben, und mag auch eine ungeübte Hand das Schneidemesser geführt haben, so erkennt man doch noch immer die bedeutende Charafteristif,

welche ber Meister trotz bes kleinen Maßstabes in Köpfe und Gestalten zu legen gewußt hat. Die Freiheit der Hakung, die Kühnheit der Bewegung in der Gestalt des Besessenen und des Mannes, der ihn hält, sind von einem Stil, wie ihn nur die größten Meister von Kom und Florenz besaßen.

Nahe verwandt, wenn auch



Beilung bes Befeffenen.

noch ungenügender in der Ausführung\*), ist ein andrer Holzschnitt, der am Beginn einer kleinen Englischen Flugschrift reformatorischen Inhalts steht, und der ebenfalls mit dem vollen Namen des Malers versehen ist.

Er illustrirt Chrifti Worte aus bem Johannes-Evangelium:
"Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt giebt sein Leben für die Schafe. Der gemiethete Anecht aber flieht, weil er ein gemietheter Anecht ift und sorgt nicht für die Schafe." Bon seinen Jüngern umgeben weist der Herr mit großartiger Geberde auf den ungetreuen Hirten



Der gute und ber ichlechte Sirt.

hin, einen Mönch, der seinen Hirtenstab fortgeworfen hat und davonläuft, so schnell als er kann, da der Wolf in die Herde bricht. Diese Gegensüberstellung des guten und des bosen Hirten ist auch in literarischen

<sup>\*)</sup> Was namentlich die Thiere zeigen. Bgl. ben Holzschnitt nach einer Durchzeichnng die ich ber Gitte von 3. Fisher Esq., Orford, verdanke. — S. Berz. b. B. Paffavant Nr. 49.

Producten des Reformationsgeistes beliebt. So singt Conz Leffel in seinem Liede auf Hutten\*):

furwar ein gutter hürte sett sein seel für sein schaff, bei dem man frummkeit spürte, so er nit ligt im schlaff, thut sich der schefflein slehssen, das die wolff sie nit zerreißen, verderben und zerbeißen, der daglöner der flücht, so er den wolff nur sücht.

Die Schrift selber "A lytle treatise after the manner of an Epystle wryten by the famous clerk Doctor vrbanus Regius" fam im selben Jahre wie ber Ratechismus bes Erzbischofs Eranmer, 1548. Die Entstehung aller biefer Holzschnitte, ober mindestens ber Zeichnungen, fällt aber offenbar in die Periode, von der wir jett reben, in die Jahre, da das Strafgericht gegen das Mönchswesen gerade im vollen Gange war. Damals war ihre Bublication, sei es mit jenen Büchern jelbst, -sei es in anderen Schriften, in Aussicht genommen. Das aber mußte vereitelt werden, als bald nachber die katholisirende Partei, nament= lich nach dem Tode der Königinnen Unna Bolenn und Jane Senmour, mehr Einfluß gewann, und Cromwell mit seiner Richtung nicht mehr so entichieden durchdringen konnte wie früher. Im Jahre 1539, noch vor seinem Sturz, nahmen König und Barlament bie blutige Bill ber feche Artikel an, wie sie die altgläubigen Bischöfe, an ihrer Spite Gardiner von Winchester, entworfen. Die Lehre von der Transsubstantiation, die Brivatmesse und Ohrenbeichte wurden festgehalten, den Laien wurde der Relch entzogen, den Priestern die Che verboten, aufs neue ward die bindende Kraft der geistlichen Gelübde fanctionirt. Ebenso ward die Einführung ber im Auslande gedruckten Bücher streng verpont, die in England gedruckten Schriften wurden der Cenfur unterworfen, und fogar das Bibellesen von Seiten der Laien ward wieder beschränkt. — Jett konnten Holzschnitte solchen Geistes nicht an die Deffentlichkeit bringen und ihr Erscheinen blieb daher bis zum Regierungsantritt bes neuen Herrschers, als Holbein schon seit mehreren Jahren todt war, hinausgeschoben.

<sup>\*)</sup> Ulrich's v. Hutten Schriften, herausgegeben v. Böding, II. 596.

Diese brei kleinen Bilber sind sämmtlich von den oben erwähnten Titelblättern sehr verschieden, sind nicht wie diese in Deutschland ober der Schweiz, sondern offenbar in England selbst geschnitten, ebenso wie ber früher erwähnte Profilfopf bes Sir Thomas What, mit dem ihre Technik die größte Aehnlichkeit zeigt. Holbein, der die echt vaterländische Runft des Holzschnittes so wohl zu würdigen verstand und zahlreiche Entwürfe für sie gemacht hatte, war jetzt für die Hebung biefer Technif in England thätig. Bis babin hatte fie es hier noch zu keinen wahrhaft kunftlerischen Leiftungen gebracht. Man ließ im Auslande arbeiten ober man kaufte auch Holzstöcke von Buchdruckern des Auslandes an. Es waren auch bereits früher zahl= reiche Holzschnitte von Holbeins Erfindung, nachdem fie in Bafel ibre Dienste gethan, über den Canal gewandert. Was im Lande selbst gearbeitet wurde, war ziemlich roh. Holbein, welcher durch das jahrelang fortgesetzte Zeichnen für diesen Zweck und durch sein Zusammenwirken mit einem Formschneider wie Lützelburger sich das höchste Verständniß der Technik angeeignet hatte, leiftete bei biefen kleinen Bilbern bas Meugerste was benkbar ift in Aufwendung der einfachsten Mittel zu seinem Zweck, und machte es baburch auch einem ungeübten Formschneiber möglich, seinen Intentionen im Wesentlichen nachzukommen. Fast nur durch die Umrisse, die sehr entschieben und klar find, ift ber Gegenstand gegeben, die sparsamen Andeutungen ber Schattirung find burch einfache Parallellinien versucht und nirgend kommt eine Kreuzschraffirung vor, auf jedes zartere Detail ist verzichtet, und wieviel trothem erreicht ist, sogar im Ausbruck ber Gesichter, das verdient studirt zu werden.

John Leland, bessen Nänie What's jenen Holbein'schen Kopf entshält, gab unmittelbar nachher eine Schrift heraus, welche gleichfalls einige Holzschnitte nach Ersindungen unseres Meisters ausweist: "Genethliacon illustrissimi Eäduerdi Principis Cambriae" etc., ein etwas verspätetes Gedicht auf die Geburt des Prinzen von Wales, das 1543 und zwar bei demselben Verleger wie die Nänie, Reinhold Wosse, erschien. Dieser Drucker war ein Landsmann unseres Malers, nämlich jedenfalls Deutschen Ursprungs und wahrscheinlich zu der berühmten Buchdruckersamilie in Basel gehörend; da sag es um so näher, daß Holbein zu ihm in Beziehung trat\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Detmold, Ueber ein paar Holbein'sche Formschnitte. Archiv für bie zeiche nenben Kiinste, II. S. 136 f.

Auf ber Rückseite des Titels sieht man zunächst die Devise des Prinzen von Wales, die Worte ICH DIEN unter einer Krone von Straußensedern, von einer Sonnengsorie umstrahlt 1). Als Initiale ist hier wie in anderen Drucken Wolfe's ein S mit Curius Dentatus, der die Geschenke der Samniter zurückweist, verwendet 2). Die Composition des ausdrucksvollen und echt dramatischen Bildens ist ganz dem früheren Baseler Kathsaalschmälde verwandt 3). In gleichzeitigen Drucken kommt auch noch eine andere Initiale von Holbein, H mit Isaak der den Iakob segnet, vor 4). Bei diesen Bildern möchte man für wahrscheinlich halten, daß Wolfe sie in seiner Heimat habe schneiden lassen. Ganz unzweiselhaft ist dies vollends



Druderzeichen bes Reinhold Bolfe.

bei einem sehr schönen Holzschnitt, bem Druckerzeichen des Reinhold Wolfe 5). (Bal. bie Abbildung.) Es illustrirt seinen Wahlfpruch "Charitas" in anmuthigster Weise durch eine Schilderung der liebevollen Freigebigkeit. bie sich durch den Undank nicht stören läßt, mit dem die Welt ihr lohnt. Das Bild vom "Wirthe wundermild" hat Holbein für bie Charitas gewählt, vom fruchtbeladenen Apfelbaum, den die Knaben plündern, nicht zufrieden mit dem was er ihnen freiwillig geschenkt hat. - dasselbe Motiv, welches ein bekanntes Gedicht von Friedrich Rückert behandelt. Hier ift die technische Ausführung des Formschnittes zart und charaftervoll zugleich und das Bildchen darf sich dem lieb-

lichen Signet Froschovers, das wir früher kennen lernten 6), an die Seite setzen. Es kommt auch noch eine Wiederholung dieses Signets, von einem Schild umschlossen, in Drucken Wolse's vor 7).

Der schönste Holzschnitt endlich, welcher in bieser Epoche Holbeins nach seiner Zeichnung gemacht wurde, ist ein großes Blatt in Folio, welches die 1548 erschienene erste Ausgabe von Hall's berühmter Chronif

<sup>1)</sup> Passant 51. 2) Als Initial bieses Capitels benützt: nach bem Driginal in R. Weigels Sammlung. P. 52. 3) Byl. B. I. S. 300. 4) S. Verz. b. W. Holzschnitte, 53 b. 5) Passant 53. 6) S. 39. Die gleiche Bemerkung macht Detmold. 7) 53 a.

schöpfungen dieser Antiquities gegeben, ist es in der Holbein-Literatur vollstommen unbekannt, verdient aber einen der ersten Plätze unter des Meisters Schöpfungen dieser Art, dicht neben dem großen "Erasmus im Gehäus". Ja der Sockel mit der Umrahmung, welche die Unterschrift "King Henry the eyght" umschließt, ist sogar völlig identisch mit dem Sockel des Erasmus, zeigt dieselben beiden Sirenen-Gestalten, wie wir sie bei jenem sehen, und der Schnitt stammt ohne Zweisel aus Basel.

Die Darstellung zeigt König Heinrich VIII. im Rathe. Wir blicken in ein reiches fürstliches Gemach, die Wände mit Teppichen behangen, welche mit Lilien und Rosen geziert sind; die Decke mit ihren Pendentiss ist ein Meisterwerk der Holzschneibekunst im Renaissancestil, obwohl noch manche gothische Formen, zum Beispiel der slache Eselsrücken oder Tudorbogen darin auftauchen. Prächtig ist auch der Thron des Königs mit dem Baldachin darüber, der sein Wappen trägt. Im Kreise um den Monarchen sitzen seine Räthe, 27 an der Zahl, theils eisrig zuhörend, theils in Nachbensen versunken, theils einander zuslüsternd; und nicht nur die Köpse, auch die Hände sind höchst ausdrucksvoll. König Heinrich VIII., welcher den seit 1535 üblichen Bollbart trägt, sitzt recht charakteristisch da, mit weit gesperrten Beinen, und in einem reichen, eleganten Anzug, einen Federhut auf dem Haupte. Als Holbein ihn in diesem kleinen Maßstabe so tren und meisterhaft aufzusassisch werstand, mußte er schon Gelegenheit gehabt haben, den Monarchen in nächster Nähe zu beobachten.

Ohne Zweifel kam Holbein viel später in den Dienst des Königs als man bisher nach den Berichten der ältesten Biographen anzunehmen pflegte, aber der Termin, an welchem dies endlich geschah, läßt sich nicht mit Sicherheit sesststellen. Die erste positive Kunde bringt der im vorigen Capitel angesührte Brief des Dichters Bourbon an Solimar vom Jahre 1536, in welchem er Holbein als Maler des Königs erwähnt. Es fragt sich nun, ob in Ermangelung schriftlicher Zeugnisse sich aus Arbeiten des Künstlers die Ueberzeugung gewinnen läßt, daß er schon früher sür

<sup>\*)</sup> Berz. d. Werke Mr. 54 b.

Heinrich VIII. beschäftigt war. Es giebt ein in zahlreichen Sopieen verbreitetes kleines Brustbild, bessen Original sich im Museum zu Berlin besindet und das wegen der Aufschrift ANNA REGINA für Anna Boleyn, gemalt von Holbein, gehalten wurde. Es hat aber nicht die mindeste Achtlichkeit mit den Werken unsers Meisters und es stellt eine ganz andere Persönlichkeit dar, wie die mit Anna Boleyn's Alter nicht stimmende Datirung "1525 Anno Etatis 22" beweist, nämlich die 1503 geborene Königin Anna von Ungarn. Leider ist dies Gesicht sast allen späteren Absbildungen Anna Boleyn's, selbst ihrem Porträt im "Prince's Chamber" der Englischen Parlamentshäuser zu Grunde gelegt worden.

Mr. George Scharf, Reeper ber Englischen National-Porträt-Galerie, welcher biesen Beweis geführt hat 1), wies aber zugleich einige bisher noch unbekannte wirkliche Bilbniffe ber Anna Bolebn nach:

- 1. Ein lebensgroßes Bildniß in Windsors Castle, auf welchem ein B an der Halssette der Dame hängt. An Schmuckfachen Initialen des Namens anzubringen war, wie wir schon erfahren haben 2), in England damals gesbränchlich. Die Abgebildete trägt einen Französischen Kopfputz, der das Haar sehen läßt. Ihr seines Gesicht zeichnet sich durch markirte Lippen und scharf gezogene, schöne Brauen über dunklen Augen aus.
- 2. Ein anderes Miniaturbild im Besitz des Mr. Charles Sacville Bale, das ein mit dem vorigen völlig übereinstimmendes Gesicht zeigt. Es trägt die Inschrift ANO XXV, das würde, wenn man es auf das Alter der Dargestellten bezieht, 1532 ergeben; wenn es aber, wie Mr. Scharf annimmt, auf das Regierungsjahr des Königs, wonach die officielle Zeitzrechnung geführt wurde, geht, den Zeitraum vom April 1533—34 anzgeigen 3).
- 3. Ein Bilb ziemlich modernen Ursprungs, das aber mit den beiden vorigen Aehnlichkeit hat und wohl nach einem Originalbilde der Königin gemacht sein kann 4). Es befindet sich, als Anna Bolehn, im Besitz des Carl of Warwick und hat ein Bildniß ihrer Schwester Marie, früheren Geliebten Heinrichs VIII. und späteren Ladh Careh, zum Seitenstück.

<sup>1)</sup> Archaeologia vol. XI. London, 1866. p. 81 fg.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 238.

<sup>3)</sup> Mit biefem Bilbe hat ber Stich Elftrate's Aehnlichkeit.

<sup>1)</sup> Gestochen v. Thomson in Lobge, Portaits of Illustrious Personages. Hiermit scheint auch Hollars Stich ber Unna Bolenn, Parthen 1342, ju stimmen.

Für das Driginal zu beren Porträt halten wir nicht, wie Mr. Scharf, ein als "unbekannt" in Hampton-Court befindliches Bilb<sup>1</sup>), sondern das ungleich bessere Exemplar in Longsord Castle. Lady Mary trägt ein Goldmedailson mit der Darstellung der Leda mit dem Schwan. Es ist ein anmuthig-jugendliches Gesicht, und auch ein zierliches, hübsches Gesmälde, doch hatte wohl Waagen<sup>2</sup>) Necht, wenn er es zu schwach für Holbein hielt.

Von jenen Porträten Anna's könnte als ein Holbein'sches Werk nur das Miniaturbitd bei Mr. Bale in Frage kommen. Leider kann ich nicht aus eigener Anschauung über das Original sprechen 3). Ein genügendes Urtheil auf Grund der Photographie zu gewinnen ist nicht möglich, dech schien mir nach dieser der Charakter des Bildnisses kein solcher, der mit Entschiedenheit auf Holbein hinwiese, wiewohl es auf jeden Fall ein treffsliches kleines Werk ist.

Dasselbe gilt von dem einzigen bekannten Porträt des Henry Fitzrop Dufe of Richmond, natürlichen Sohnes Heinrichs VIII., der den 22. Juli 1536 im Alter von 17 Jahren starb. Es ist ein Miniaturgemälde, gleichs salls im Besitz von Mr. Bale, das die Bezeichnung trägt:

HENRY DVCK OFF RICHEMOND ÆTATIS SVÆ XV, also um 1534. Die Aehnlichkeit bes Jünglings mit Heinrich VIII. ist unverkennbar 4).

Dagegen kommt unter ben Windfor-Zeichnungen "The Lady of Richmond" vor, seine Gemahlin, die ber junge Prinz ganz kurz vor seinem frühzeitigen Tobe freite, die Tochter des Thomas Howard, dritten Herzogs von Norfolk. Daß die Benennung richtig ist, zeigt der versichiedentlich als Zierrath ihres Kleides angebrachte Buchstabe R. Es ist ein lieblicher, beinahe noch kindlicher Kopf, ganz von vorn gesehen, mit einem Federhütchen bedeckt; leider hat das Original sehr gelitten. — Auch dies Wildnis weist also auf keine Zeit vor 1536 hin.

<sup>1)</sup> Aeltere Nummer: 338. Jetige Nummer: 584.

<sup>2)</sup> Treasures IV, S. 361. Auf ber Ridfeite bes Bilbes ein aufgellebter Zettel mit ber Noti; The Lady Carye that died with grief for King Edwards Absence.

<sup>3)</sup> Mr. Bale mar weber burch meine schriftliche Anfrage, noch burch bie Empfehlung eines hochgeachteten Kunsiferennbes in London zu bewegen, mir Zutritt zu seiner Sammlung zu gewähren. Dies ist ber einzige Fall, in welchem meine Studien in England nicht bie freundlichste und bereitwilligste Förberung ersahren haben.

<sup>4)</sup> War wie bas vorige 1865 auf ber Miniaturen Ausstellung bes South Ren- fington Museums. Bon biesem gleichjalls photographisch publicirt.

Mag nun auch möglich sein, daß Holbein schon zur Zeit Anna Bolehn's, vielleicht gegen das Ende derselben, in des Königs Dienst gestommen, so können wir die Geschichte seiner Berbindung mit Heinrich VIII. erst von der Zeit ihrer Nachsolgerin der Königin Jane Sehmour besginnen. Und auf jeden Fall hatte der Maler seine Einführung bei Hose nicht seinem ersten Gönner Sir Thomas More zu danken, sondern wahrscheinlich den Männern der entgegengesetzten Richtung, welche jetzt an More's Stelle getreten waren, vielleicht Eromwell oder Sir Thomas What, die beide während der letzten Jahre Gelegenheit gehabt hatten, seine Kunst zu erproben. Gerade an What zu denken, liegt nahe, denn er war persönlich Heinrichs Günstling und sein Einstluß auf diesen war sprüchwörtlich. Wenn Jemand bei Hose seine Glück machte, pslegte man zu sagen: Er muß in Sir Thomas What's Cabinet gewesen sein \*).

Bur felben Zeit, wo ber Rünftler ben Titel zu Coverdale's Bibel, auf bem ber König in seiner neuen Eigenschaft als Saupt ber Englischen Rirche abgebildet ift, erfand, besiegelte ber Mann, bem Solbein die ersten Erfolge in England zu banken hatte, seine Treue gegen die alte Kirche und ihre Verfassung mit seinem Blute. Ebenso wie Bischof Fisher von Rochester hatte More ben Eid auf das Successionsstatut, wie es vom Barsamente angenommen war, verweigert. Zwar die zu Gunften von Anna's Nachkommenschaft festgesetzte Thronfolge wollte er anerkennen, so weit reiche die Macht des Parlamentes, nicht aber ihre Motivirung durch die Ungültigkeit der Che von Heinrich und Katharinen. Diese indirecte Berleugnung der päpstlichen Autorität wies er zurück. In tiefer Erregung rief Cromwell aus, er hatte lieber seinen einzigen Sohn verloren, als biefe Erklärung More's erlebt. Aber entweder war jett das Succeffions= statut werthlos, ober das strengste Verfahren wider seine Gegner mußte vor sich gehen und "die Herbe und Gewaltsamkeit der Begründung einer politischen Satzung auf kirchliche Ibeen" trat in ihrem vollen Umfang zu Tage. Nicht seine Einschließung im Tower und auch nicht bas Zögern ber Regierung, weiter gegen ihn vorzugehen, nicht die Drohungen, bis

<sup>\*)</sup> Lodge im Text zu Chamberlaine.

zum Aeußersten zu schreiten, und auch nicht die erneuerten Versuche, ihn gütlich zu gewinnen, machten Thomas Morus wankend. Am 6. Juli 1535, nachs dem der achtzigjährige Fisher ihm kurz vorangegangen, bestieg er das Schaffot. "Er erlitt den Tod mit einer so lebhaften Vergegenwärtigung des künstigen Lebens, in welchem die Verwirrung des diesseitigen aufhören werde, daß er sein Scheiden aus diesem mit all der Ironie ansah, die ihm überhaupt eigen war\*)." Seine Hinrichtung war bei der Lage Englands in dieser Zeit der Umwälzung nicht grausamer und verwerslicher als eben die politischen Bluturtheile es überhaupt sind, aber More's literarischer Ruhm, seine persönliche Bedeutung und die Unantastbarkeit seines Charakters ließen einen Schrei des Unwillens durch ganz Europa gehen.

Aber noch ein blutiges Schauspiel erlebte England bald barauf, welches das vorige an Furchtbarkeit übertraf. Keine Männer, die mit dem Leben abgeschlossen hatten und, um ihrer Ueberzeugung treu zu bleiben, mit Willen und Bewußtsein zu Märthrern wurden, waren jetzt die Opfer, sondern ein Weib, das mitten in Jugendschönheit und Lebensgenuß, auf dem Gipfel äußerer Herrlichkeit und weltlichen Glanzes vom Verhängniß getroffen ward. Hätte Holbein auf's Neue Todesbilder ersinnen wollen, welch' andere Phantasien würden jetzt noch in seinem Geiste ausgetaucht sein!

Schon im Herbst besselben Jahres, in welchem Anna Bolenn's Krönung und die Geburt ihrer Tochter stattsanden, hatte der König einc gewisse Unzusriedenheit gegen sie blicken lassen\*\*) Jetzt glaubte er sicher zu sein, daß sein im Stillen genährtes und lange zurückgedrängtes Mißtrauen begründet war. Sine kurze Zeit war vergangen, seit Heinrich's verstoßene Gemahlin Katharina den 7. Januar 1836 zu Kimbolton gestorben war. Ihr vom Sterbebette dictirter Brief hatte Heinrich tief ersgrissen, Anna Bolehn aber hatte ein gelbes Kleid statt des besohlenen Traueranzugs angelegt. Benige Monate später, den 1. Mai, sand das jährliche Fest mit großem Turnier zu Greenwich statt, wobei der Bruder der Königin, George Bolehn Lord Kochsord, unter den Aussorderern, Sir Henry Norris unter den Bertheidigern waren. Mitten im Turnier springt der König auf, zum Erstaunen der Anwesenden, und reitet mit kleinem Gesolge nach Bestminster ab. Am nächsten Morgen werden Rochsord und Norris, wenige Stunden später die Königin selbst in den

<sup>\*)</sup> Ranke I. S. 199. f.

<sup>\*\*)</sup> Ranke I. S. 216. — Das Folgende nach Fronde II cap. XI. — Stow.

Tower geführt, zu Schiff, benselben Weg, ben sie drei Jahr vorher mitten unter Glanz und Jubel zurücklegte. Bor einem Tribungl, zu beffen Mitgliedern die an Rang, Stellung und versönlichem Werthe bochftftebenden Männer des Reiches erlesen waren und dem ihr eigener Obeim, der Herzog von Norfolk, präsidirte, stand sie, der Untreue angeklagt, und ward verurtheilt. Generationen haben über Unna's Schuld oder Unschuld gestritten. Es ift unmöglich, Alles für erdichtet zu halten, beffen die Anklage fie zieh, aber nur um fo ftarfer muß das Mitleid mit ihrem Schickfal fein. Die bat ein Dichter so Erschütterndes ersonnen, als jene Scenen im Rerker, in welchen ihre Aufregung fie Reben führen ließ, die an Wahnsinn grenzen, und die Verzweiflung des unglücklichen Weibes bald in Jammer und Todesanast, bald in eine Lustigkeit, die noch weit entsetlicher, ausbrach. 19. Mai ward sie auf den Rasenplat im Tower hinabgeführt, um "den auten Herrn zu empfangen", und der Henker von Calais schlug ihr Haupt auf Einen Schlag mit bem Schwert ab. — Am nächsten Tage beiratbete ber König Laby Jane, Tochter bes Gir John Sehmour, und am Pfingstfest ward sie öffentlich als Königin gezeigt.

Die Exemplare ber vor wenigen Monaten im Drucke beendigten Coverbale'schen Bibel waren nur theilweise ausgegeben. Jetzt ließ der Herausgeber bei den noch vorhandenen seine Widmung an den König versnichten, in welcher die Worte vorkamen: "Euer theuerstes rechtmäßiges Weib, die allertugendhafteste Fürstin Königin Anna." Die neue Widmung, mit welcher er später das Werk in die Welt gehen ließ, war völlig gleichslautend, nur daß die "theuerste rechtmäßige Gemahlin" Jane genannt wurde. Diese Fassung sinden wir in den meisten noch vorhandenen Exemplaren des seltenen Buches.

## XI.

In bes Königs Dienst. — Stellung und Berpflichtungen der Hofmaler. — Die Porträtzmalerei an den Höfen. — Borsiebe der Engländer für das Bildniß. — Holbein bleibt von jetzt an wesentlich auf dies Feld beschränkt. — Das Wandbild zu Whiteshall — der Carton — die Zeichnung in München. — Porträte Heinrichs VIII. nach diesem Borbilde, sowie vor und nach Holbeins Zeit. — Sein Kopf beim Carl of Spencer. — Bild der Jane Seymour in Wien. — Verschiedene Damenporträte. — Lord und Lady Baux. — Sir Richard Southwell in Florenz. — Lady Rich. — John Russel. — Berschiedene Bildnisse der Windsor-Sammlung: Staatsmänner, Landebelleute, Hosseut. — Sir Nicholas Carew. — Das Porträt Morett's in Dresden.



ett war Holbein Hofmaler. Während bes ganzen Mittelalters pflegten die Fürsten und großen Herrn ihren Maler zu haben, welcher in dauernder Bersbindung mit ihrem Hoshalt stand, mit unter das Hausgesinde gehörte, und in diesem sogar seine Stelle recht weit unten fand, mit Stallsnechten, Küchensjungen, Apothesern in einem Athem ges

nannt ward.\*) Allmälig hob sich die Stellung der Künstler, mit dem Ausschwung ihrer Kunst wuchs auch ihr persönlicher Werth in den Augen ihres Herrn, die Maler traten zu den Fürsten nicht selten in vertrautere Beziehungen, und um einem solchen Verhältniß auch einen gebührenden Ausdruck zu geben, wurde ihnen häusig der Rang und Titel eines Kammerdieners (varlet de chambre) verliehen, einer Ehre, die sie mit Dichtern, Musikern, ja oft auch mit den Hofnarren theilten. Gegen früher war dies ein großer Fortsschrift, obwohl noch immer die Künstler recht bescheiden gegen die ganze

<sup>\*)</sup> Ueber die Stellung der Maler an den Höfen: Le Comte De Laborde. La Renaissance des arts à la cour de France. Paris 1850. I. S. 38 ff.

Reihe ber geiftlichen, ritterlichen und politischen Bebiensteten am Hofe zurücktreten mußten. Das war die Stellung eines Jan van Ehck am Hofe zu Burgund, das war auch noch die Stellung der Maler an den nordischen Fürstenhösen des 16. Jahrhunderts, der drei Clouet im Dienste der französischen Monarchen und ebenso, am Englischen Hofe, Holbeins, der von nun an den officiellen Titel: "Servant to the Kings Majesty" führte.

Und was hatte er in solcher Stellung zu thun? In dieser Beziehung waren die Fortschritte gegen das Mittelalter noch weit geringer als hinsschtlich des Ranges. Die Maler waren und blieben nicht mehr und nicht minder als ein Factotum für Alles, was sich irgend mit dem Pinsel machen ließ. In Prunkgemächern und Schlafzimmern, in Haus und Hof, in Pferdestall und Rüche hatten sie bald dies bald jenes herzurichten, zu decoriren, anzustreichen, die Möbel und den Hausrath, die Wappenbilder und Paradesschilde, die Wimpel und Flaggen der Schisse, die Sättel der Pferde, selbst die Kuchen, die auf die Tasel kamen. Schanstellungen und Frunkaufschicklichkeite, sür Augenblicksdecorationen, Schaustellungen und Prunkaufzüge in Anspruch genommen. Allen Launen und Einfällen ihres Herrn mußten die Hofmaler zu Gebote stehen, Kleinigkeiten nahmen ihre Zeit in Anspruch, an tausend unwichtige und vergängliche Vinge mußten sie ihre Begabung und ihre Kräfte verschwenden.

Ein Zweig künstlerischer Thätigkeit hatte sich aber seit Ansang des 15. Jahrhunderts entwickelt, welcher dem Hosmaler wirkliche Bestiedigung gewährte, ihm nach all jener Zersplitterung die Gelegenheit bot, seine Kraft zu sammeln und wahrhaft als Künstler, nicht als Handwerker zu schaffen: das Porträt. Dies ward in immer höherem Grade bei den Hösen beliebt, ward ein Zeitvertreib, eine Modesache, ein Luzusgegenstand. Bildenisse entstanden in allen denkbaren Formen, in mancherlei Technif und in mancherlei Größe, bald als Kopse oder Brustbild, bald in ganzer Figur, wurden in Del auf Holztaseln verschiedenen Formates, in Miniatur auf Kartenblättchen, in Fresco an die Wand gemalt. Man sah sie in Lebense größe und selbst in colossalem Maßstab, noch häusiger aber in kleinerem Format. In diesem Falle bildeten sie tragbare Gegenstände\*), welche leicht mit den Besitzern den Ort wechseln konnten; kleine Delbilder wurden oft in runden Holzkapseln bewahrt, Miniaturgemälde aber häusig in reicher

<sup>\*)</sup> Comte De Laborde S. 67.

Fassung von Gold und Juwelen an Halsketten und Armbändern als Schmucksgegenstände getragen. Endlich kamen, namentlich in Frankreich, Bücher mit gezeichneten Porträten in Gebrauch, die, wie ein heutiges Album, zum Blättern und Anschauen dalagen. Porträte wurden gemalt zum Zwecke äußerer Repräsentation, zur Freude und Erinnerung für die Familie, zu Geschenken, mochten diese nun Gunstbezeigungen der Vornehmen oder Freundsschaftsgaben, Hulbigungen und zarte Andenken sein.

Jene Rolle eines künstlerischen Factotum hatte Holbein indessen unter etwas gemilderten Bedingungen durchzusühren. Heinrich VIII., wie wir früher sahen\*), hatte noch eine große Zahl anderer Maler in seinen Diensten, denen in dieser Beziehung das gröbste Stück Arbeit zusiel. Das eigentliche Anstreichers und DecorateursGeschäft war Sache des angestellten sergeant painter, damals also des Engländers Andrew Bright. Bon der Sorge für die allergewöhnlichsten Kunstbedürsnisse von Haus und Hosbescheit, konnte Holbein sich vorzugsweise dem Bildnismalen zuwenden. Ward er noch außerdem in Anspruch genommen, so hatte er nicht die außssührende Hand, sondern nur den ersindenden Geist zu leihen, der bei den verschiedenartigsten Arbeiten der Kunstindustrie zu Rathe gezogen wurde. Diese beiden Arten fünstlerischer Production erschöpften seine Thätigkeit am Hose, eine dritte gab es jetzt für Holbein nicht.

Doch auch schon ehe er in den Dienst des Königs trat, hatte Holbein in England fast nur Porträte zu malen. Dies war schon bei seinem ersten Besuch in den Jahren 1526 bis 1529 der Fall gewesen, und als er während seines zweiten Aufenthaltes einmal dazu kam, sigurenreiche Compositionen größeren Stils zu schaffen, da boten ihm nicht Engländer, sondern seine eigenen Landsleute, die Hanse Genossen, hiezu Gelegenheit. England hatte die Bildnismalerei, mochte sie durch fremde oder heimische Kräste geübt werden, schon früh gepslegt. Noch bewahrt die Westminster-Abtei das gleichzeitige Bildnis Richards II., welches erst fürzlich aus der späteren Uebermalung hervorgeholt worden ist. Als der neuere Aufschwung einer einheimischen Malerei begann, leisteten die ersten Künstler, Sir Joshua Rehnolds, Gainsborough, Romnen, ihr Bestes im Porträt. Borsher hatten zu allen Zeiten Künstler anderer Länder in England einen ausgebehnten Wirkungskreis als Bildnismaler gefunden. Was Holbein am Hose Heinrichs VIII. war, das war ein Jahrhundert später, am Hose

<sup>\*) ©. 166.</sup> 

Karls I., van Dyck. Auch dieser hatte in der Heimath religiöse und mythologische Compositionen voll Feinheit des Geschmackes und zarter Empfindung gemalt, in England aber blieb er sediglich auf die Bischismaserei beschränkt. Bei van Dyck wissen wir sogar, daß dieser glänzende, aber eingeengte Wirkungskreis ihm auf die Dauer nicht genügte. Als sein Bunsch, den Festsaal zu Whitehall zu malen, nicht in Ersüslung ging, als der Bersuch, sich zu Paris durch Ausschmückung der Louvre-Galerie erholen zu dürsen, ersolglos blieb, trugen diese sehsgeschlagenen Hoffnungen dazu bei, ihm vor der Zeit ein Grab zu bereiten.

Freilich muffen wir uns hüten, anzunehmen, in England habe zu Holbeins Zeit jeder Sinn für Runftschöpfungen anderer Art gefehlt. 218 er ben bortigen Boben betrat, hatte zunächst die Kirche keineswegs, wie gleichzeitig in Deutschland, aufgebort, die Runft in ihren Dienst zu nehmen; und daß auch die Malerei für das Haus und für die Privatansprüche der Großen sich auf böchst mannigfaltigen Gebieten bewegen konnte, lehrt ein Blick auf das Inventar der Kunstwerke, welche Heinrich VIII. im Valast zu Westminfter befaft \*). Wie gablreich find bier die Gemälde religiösen Inhalts, aus dem Alten Testamente, mit Adam und Eva beginnend, und aus bem Neuen, von Christi Geburt und ber Anbetung ber Könige bis zur Grablegung bes Herrn, ba finden wir Madonnenbilder, heilige Kamilien, bie heilige Anna mit ihrer ganzen Sippe, ben verlorenen Sohn, Maria Magdalena, ben Tod Johannes bes Täufers, St. Hieronymus mit bem Todtenkopf und wiederholt namentlich den Landespatron St. Georg. Raum minder häufig aber kommen allegorische, historische und antik-mythologische Darstellungen vor: die nackte Gestalt der Wahrheit, Todesphantasien von verschiedener Art, die Belagerung von Pavia, "die Geschichte von Orpheus mit mancherlei seltsamen Thieren und Ungeheuern," und besonders beliebt scheint die "Lucretia Romana" gewesen zu sein. Auf 178 Nummern fommen 63 Porträte. Aehnliches ergiebt sich aus ben Rechnungsbüchern\*\*), in welchen die Gegengaben für Neujahrsgeschenke an den König verzeichnet steben. Der Italienische Maler Antonio Toto hatte zu Neujahr 1539 bem Monarchen "a depicted table of Calomie," bas heißt eine Darftellung ber Verläumdung bes Apelles, und 1541 "eine Tafel mit ber Geschichte vom König Alexander" überreicht.

<sup>\*)</sup> Wornum, Appendix p. 379 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Haushaltsrechnungen, Beilage V.

Die einzige Neujahrsgabe Holbeins bagegen, die wir erwähnt finden, ift wieder ein Porträt, das Bild des kleinen Prinzen von Wales. Wie kam es, während andre Künftler Gelegenheit, Aufmunterung und Lohn fanden, wenn sie biblische, mythologische, historische Darstellungen malten, daß Holbein nicht nur auf Bestellung hin, sondern auch da, wo er sich den Gegenstand selbst wählen konnte, allein beim Vildnismalen blieb? Das Porträt war nicht die einzige Kunstgattung, für welche man in England Sinn hatte, wohl aber war es diesenige, welche man weitaus am höchsten stellte. Und so siel dies Gebiet dem besten Meister zu.

Diese Vorliebe für das Bildniß ist vielleicht eine Einseitigkeit und Beschränktheit des Englischen Runstgeschmackes, aber sie bat zugleich ihren guten Grund im Wefen ber Nation. Sie entspricht jener richtigen Schätzung vom perfönlichen Werth bes Menschen, jener vollen Bürdigung ber individuellen Selbständigkeit, welche eine so bebeutende Seite bes Englischen Nationalcharafters bildet. Mochten es nun auch in erster Linie keine fünstlerischen Gründe sein, welche jene Geltung ber Porträtmalerei bebingten, so kann man boch behaupten, daß in Holbeins Zeit auch fünftlerische Gründe bazu kamen. Was mußte einer Nation wie die Englische, die bamals noch gang an ben fünstlerischen Stil bes Mittelalters gewöhnt war, beim Anblick von Kunstwerken modernen Geistes den größten Ginbruck machen? Natürlich basjenige, was ber Runft bes Mittelalters am meisten fehlte: nicht das Aussprechen schöner Empfindungen und tieffinniger Gedanken, nicht bas Entfalten einer reichen Phantasie, sondern die Fähigkeit bes Rünftlers, eine bestimmte natürliche Erscheinung ganz und ungetrübt so zu seben, wie sie ist, und eine solche Herrschaft über die künstlerischen Mittel, daß er Alles so, wie er es sieht, in Farben auf die Bildfläche zu zu bringen vermag. Die Geschichte lehrt uns, daß immer das Porträt diejenige Kunftgattung bleibt, welche am flarsten und sichersten barthut, in wie weit ein Künftler ober eine ganze Epoche der darstellenden Mittel Herr geworden ift.

Von unserm Standpunkte daher sind wir wohl berechtigt zu beklagen, daß Holbein bei dem Reichthum und der Vielseitigkeit seines Geistes auf dies eine Feld beschränkt blieb; wollten wir aber einen Schritt weiter gehen und ihn selbst deshalb bedauern, so würde das eine unrichtige Auffassung sein. In materieller hinsicht fand er ohne Zweisel beim Bildnißmalen am meisten seinen Vortheil. Auch in Deutschland stand es am höchsten im Preise, und Holbein hätte es sicher am liebsten betrieben,

wenn es nur mehr Leute gegeben hätte, welche in diesen knappen Jahren soviel übrig hatten, um sich von ihm malen zu lassen. Wir citirten früher \*) die originelle Supplication von Hans Bock aus dem Jahre 1579, in welcher die Stelle vorkommt, daß "ein conterseht eins iedlichen menschens zwehmol so vil costett, als ein derglichen groß vncontersehen gemeld verkaufst werden mag." Ein gleiches Verhältniß bestand sicher in England.

Ebenso haben wir auch feinen Grund, anzunehmen, daß biefe Thätigfeit für Holbein innerlich unbefriedigend gewesen sei. Die zuverläffigste Quelle, seine Arbeiten selbst, beweisen bas Gegentheil. Schon in seiner Jugend hatte Solbein Bilbniffe gemalt, welche fich neben bem Beften zeigen fönnen, was die Deutsche Porträtmalerei geschaffen hat. Nur an bas Bild Umerbachs brauchen wir zu benfen. Seit er aber nach England gekommen war, machte er immer noch Fortschritte, und was er in des Königs Dienst geschaffen, geht über bie bisherigen Leiftungen hinaus. Das Goethe'sche Wort: "Erst ins Beite, bann zu Schranken" sehen wir erfüllt. Aus ben weitesten Gebieten batte Solbeins Phantasie sich Stoffe geholt und biefe ebenso neu wie großgrtig gestaltet, die fühnsten Söhen religiöser, idealer, historischer Malerei hatte er erreicht. Jett, in der Zeit seiner bochsten Reife begnügt er sich mit einem engen Felbe, bem Porträt, aber in biefer Beschränkung zeigt er Alles was er besitt, nicht blos die Meisterschaft in technischer Beziehung und die vollendete Geschmacksbildung im Sinne ber Renaissance, sondern auch die Sobe seiner geistigen Auffassung, seinen großen historischen Stil. Durch bas Bildniß geht ber Weg zur eigentlichen Geschichtsmalerei im modernen Sinne, die wesentlich auf psychologischer Auffassung beruht und zur Schilderung dramatischer Momente nur bann befähigt ist, wenn sie eine bestimmte historische Persönlichkeit in ihrem Charafter, ihren Leidenschaften, ihrem Willen barzustellen und zum Träger ber Handlung zu machen versteht. Vor Holbeins Bilbnissen lernt man bas empfinden, benn biese haben sich für uns, um so zu reben, zu Beschichtsbildern ausgewachsen. Holbein faßte bie Personen, die er malte, nicht in einer besonderen Situation und Stimmung, sondern ruhigen Beharren, im vollen Gleichgewicht ihres Befens auf, aber er offenbart uns dieses so bedeutsam, daß wir die Menschen, beren Namen die Geschichte kennt, in den Momenten zu sehen glauben, in welchen sie ihre Perfönlichkeit am vollsten einsetzen, ihre entscheidenden Entschlüsse

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 305. Anm.

faßten, ihre großen Thaten vollbrachten. Er tränkt das Bildniß "so ganz mit dem Mark des historischen Geistes, der zugleich ganz Fleisch wird im Individuum, daß in diesen Werken die Geschichte selbst athmet und lebt, daß das einzelne Bildniß vor uns aufthaut, die sprechenden Lippen mit den fein beredten Mundwinkeln öffnet, mit den hingeschiedenen Zeitgenossen zusammentritt, und gegenwärtig wie im Orama das Schauspiel erneuert, bessen Vorhang längst gefallen ist\*)".

Um als Beleg für diese Worte zu dienen ist keine Schöpfung Holdeins geeigneter, als das erste große Hauptwerk, welches er im Dienst des Königs ausführte, ein Wandbild in dem sogenannten Privh Chamber zu Schloß Whitehall. Das Schicksal, welches gerade diesenigen Schöpfungen Holdeins getrossen, die als die Spiken seiner Thätigkeit dastanden, hat auch das Whitehall-Bild nicht verschont, so wenig wie die Luzerner Fassabengemälde, das Haus zum Tanz und die Wandbilder des Nath-hauses zu Basel, das More'sche Familienbild, die Triumphe des Neichtums und der Armuth. Es ging Ansang des Jahres 1698 beim großen Brande des Whitehall-Palastes zu Grunde, und wir müssen uns glücklich preisen, daß König Karl II. dreißig Jahre vorher eine kleine Copie danach durch den Niederländischen Maler Remigius von Leemput hatte anssertigen lassen, wohl weil der Zustand des Originals damals besorgnißerregend war\*\*). Diese Copie, in Hampton Court bewahrt, ist auch von Vertue gestochen.

Noch koftbarer aber ist ein Stück des Originalcartons, das sich im Besitz des Herzogs von Devonshire auf dem Landsitz Hardwick Hall besindet. Es zeigt uns die Bildhälfte links vom Beschauer und ist kühn mit dem Pinsel in schwarzer und weißer Leimfarbe ausgeführt, sehr verschieden von der Art, in welcher heut manche berühmten Meister ihre Cartons zeichnen; für Holbein war dieser Carton eben nicht Selbstzweck und ihm kam es nicht darauf an, mit demselben eine elegante Wirkung zu erreichen,

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer konnte es nicht unterlaffen, hier mit den treffenden Borten F. Bischer's (Aesthetik III. S. 677) zu reben.

<sup>\*\*)</sup> Wie aus Batins Rotiz hervorgeht. Bgl. bie folgenbe Seite. Leemput erhielt 150° & für feine Copie, wie Balvole berichtet. Diefelbe war 1866 auf ber Borträtausstellung.

sondern er machte ihn nur zu praktischem Gebrauch beim Freskomalen. Alle Umrisse sind denn auch durch die Nadelstiche durchbohrt, mit welchen sie auf die Mauer übertragen wurden. Die Zeichnung, in den Gestalten wie in der Architektur, ist streng, fest und kühn, der Sindruck hat nichts Bestechendes, aber ist imposant. Auf der Porträt-Ausstellung von 1866 konnten wenig Werke sich damit messen\*)

Das Gemälde befand sich an ber Kensterwand, wie aus einer Notiz von Charles Patin hervorgeht \*\*). Links und rechts von dem Kenster, das in die Composition in ähnlicher Weise hineinragt wie wir es bei mehreren Bilbern aus Raffaels Stanzen seben, und das in Leemputs Copie burch eine Art Biedestal mit Lateinischen Inschriften ersetzt ist, stehen die beiden Hauptfiguren, Beinrich VIII. und bie Konigin Jane Sehmour; einige Stufen bober die Eltern des Rönigs, Heinrich VII. und Elisabeth von Nork. Der Aufboden ift mit schön gemusterten Teppichen bedeckt, die Scenerie bildet eine stattliche Salle aus buntem Marmor, mit reich verzierten Pfeilern, Nischen und fräftigen Gesimsen, oben offen, so daß der blaue Simmel bineinschaut. Das reiche architektonische Detail in Kapitellen, Friesen und Bilafterfüllungen ist durchgängig voller Geift und Charafter gezeichnet, bei großer plastischer Fülle bennoch magvoll, im ebelsten Italienischen Stil. ben Holbein hier so sicher und ohne die leiseste Schwankung handhabt, wie es die Baukunst des sechszehnten Jahrhunderts weder in England noch in Deutschland sonst gethan hat. Der Carton zeigt im Friese eine mannliche und eine weibliche Gestalt, welche in Laubgewinde ausgehen und ein Täfelchen mit den Initialen des Königs und der Königin halten, H und I. burch einen Liebesknoten verbunden. In Leemput's Copie bagegen ist die Tafel mit ben Buchstaben AN. Do gefüllt, benen andererseits bie Jahrzahl 1537 entspricht.

Die Haltung ber beiben Röniginnen ift ruhig und gemeffen. Für

<sup>\*)</sup> Bgl. die Abbildung, nach der großen Photographie durch Herrn Max Lohde gezeichnet. Scheinen die Köpfe vielleicht am wenigsten befriedigend, so kommt dies baber, daß sie am meisten gelitten haben, in der Photographie also am undeutlichsten waren.

<sup>\*\*)</sup> Relations historiques. Basle 1673. p. 211 f. (Whitehall): Dans l'antichambre du Roy il y a sur le pignon de la croisée de la main d'Holbein, le portrait d'Henry huit et des Princes ses enfants, dont le Roy a fait tirer une excellente copie, pour en estendre la posterité, s'il faut ainsi dire, et n' abandonner pas une si belle chose à la fortune des temps. — Daß Patin den Gegenstand versehrt beschreibt, darf uns ebense wenig bei ihm wundern, wie bei Sandrart uns Achnliches auffällt.

Züge und Costüme der Elisabeth von York und ihres Gemahls haben ältere Porträte die Vorbilder geliesert. Heinrich VII., bartlos, mit langem Haar und in einem weiten, hermelinbesetzten Obergewande, das bis auf die Füße herabwallt, erscheint hier ganz wie ihn Ranke in wenigen Worten schildert\*): "Ein hagerer Mann, von ziemlich hohem Wuchs, dessen Angesicht die Spuren der Stürme trug, die er bestanden hatte; in seiner Erscheinung machte er mehr den Eindruck eines hohen Geistlichen als eines ritterlichen Königs; . . . . er erschien allezeit gelassen und nüchtern, wortstarg und doch leutselig."

Ein schärferer Gegensatz als zwischen Bater und Sohn läft fich kaum benken; schon in der Tracht spricht er sich aus; Heinrich VII. erscheint würdig aber schlicht, Heinrich VIII. in einem prunkvollen Costum, bas von Stickereien, Gold und Juwelen ftrott, was alles die Rünftlerhand ebenso sorgsam wie die architektonischen Bergierungen vollendet hat. Beim Bater ist Alles Vorsicht und Zurückhaltung, beim Sohne stolzes und bewußtes Hervortreten. Es ist als fäme es ihm barauf an, die ganze Wucht und Größe seiner Figur zu prafentiren, seine ftarken Waden und bie fast unheimliche Breite ber Schultern, welche burch bie bauschigen Aermel noch vermehrt wird. Bei Beinrich VIII. sehen wir kein Standbein, auf welchen die Last des Körpers vorzugsweise ruht, sondern er steht mit gegrätschten Beinen, auf beiden zugleich. Schon diese Art des Dastehens, zu welcher die Haltung ber gegen die Seite gestemmten rechten Sand und bas Greifen seiner Linken nach bem Dolchgehänge, kommen, bezeichnet ben ganzen Menschen. Sie zeigt, wie fest, aber auch wie vermessen bis zur Frechbeit er ben Boben behauptet, auf bem er Jug faßt, ohne eine Gefühlsregung zu kennen und eine Rücksicht zu achten. Wir erblicken die mächtige Herrichernatur, die ihren Willen bestimmt und gewaltsam durchzusehen verstand, bie burch ihren persönlichen Eindruck die ersten Geister und Charaftere an sich zu fesseln, trot Särte und Blutvergießen echt volksthümlich zur sein wußte. Aber ebenso klar treten une die kalte Selbstsucht, die nie einen lebenden Menschen anders benn als ein Werfzeug ansah, das maßlose Gefühl ber eigenen Machtvollkommenheit, und auch die brutale Selbstgefälligkeit wie die Launenhaftigkeit Heinrichs entgegen. Man betrachtet seine Erscheinung in biesem Bilbe wie in ber Geschichte "mit einer Mischung von Abscheu und Bewunderung \*\*)."

<sup>\*)</sup> Englische Geschichte I. S. 136. \*\*) Ranke I. S. 224.

Holbein bewies hier, daß er im Stande war, auch Aufgaben der Bildnißmalerei in wahrhaft monumentalem Stil zu lösen. Dies ist das "overheerlijk Portret" Heinrichs, von dem van Mander sagt, es sei "zo wel getroffen, dat het den beschouwer met verbaastheid\*) aandoet"; denn es scheine zu leben, und das Haupt und alle Glieder sich natürlich zu bewegen. Doch nicht blos er nennt es ein Werk, das seinen Meister preist, nicht blos die Künstler wissen es zu würdigen, sondern wir sinden es zum Beispiel im Bericht über die Reise des Herzogs Johann Ernst zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, der 1613 in England war, erwähnt. "Hierauff wurden Ihro sürstliche Gnaden ins Königs Gemach geführet, war klein, aber doch mit schönen Tappezerehen allenthalben behenget, In solchem stunde Henrici VIII. vnd seines Batern Henrici VII. Bildnüß in ganzem stande. Werden vor sonderliche Kunststück gehalten, vnd sollen dergleichen Stück in Engelland nicht zu sehen sehn."

In der Ausführung wich der Meister, wie Leemput's Copie sehrt, vom Carton bei manchen Einzelnheiten des Anzugs und auch beim Gesicht König Heinrichs VIII. ab, das sich im Gemälde nicht zu drei Vierteln, sondern ganz von vorn zeigte. Die Studie zu Heinrichs Kopf in dieser Ansicht befindet sich auf dem Aupferstichcabinet zu München\*\*). Sie ist ganz nach Art der Windsor=Zeichnungen ausgeführt, in schwarzer Kreide unter Answendung von Rothstift, auf gelb=röthlichem Papier. Auch läßt das Blatt, das etwas gelitten hat, noch Spuren aufgesetzter weißer Lichter sehen. Der Eindruck des Gesichts ist hier noch imposanter als beim Carton. Ein groß=artigeres Bildniß Heinrichs VIII. existit nicht.

Der Thpus bes Whitehalls Bilbes wurde für die nächsten Jahre fast durchgängig den oft wiederholten Porträten Heinrichs VIII. zu Grunde gelegt. Noch vor dieser Zeit ist ein Bildniß des Königs in Hampton Court\*\*\*) entstanden, das fälschlich Holbein genannt wird und in der Malerei eher Französsischen Einfluß zu zeigen scheint. Hier hält Heinrich ein Schriftband mit den Worten aus dem Schluß des Marcus-Evangeliums: "Ite in mundum universum et predicate Evangelium omni creaturae." Dies weist ofsendar auf die Zeit hin, da Heinrich zuerst Englische Uebers

<sup>\*)</sup> Befturgung.

<sup>\*\*)</sup> Dies wie die meisten Hauptblätter unter den Münchener Handzeichnungen ward erst von Herrn J. H. von Hesner-Alteneck, als er Conservator des Anpferstichcabinettes wurde, unter dem Ausschuß gesunden. Die Photographie giebt davon keinen rechten Begriff.

<sup>\*\*\*)</sup> Halbe Figur. — National = Porträt = Ausstellung 1866, Rr. 124.



Rarton zum untergegangenen Banbbilbe für Bhitehall (harbwid).



setzungen ber heiligen Schrift gestattete, also 1535 ober 1536, und bagu ftimmt auch bas noch jugendlichere Aussehen des Königs, der indeß schon ben Bart trägt. Nun folgt ber Zeit nach eine große Anzahl von Bildnissen bes Monarchen, welche burch ganz England und auch in andern Ländern verbreitet sind, natürlich fast sämmtlich mit dem großen Namen Holbein beehrt werden aber weiter nichts find als theils gleichzeitige, theils spätere, bald mehr, bald minder treue, theils aut, theils handwerksmäßig ausgeführte Copien bes Wandbildes in Whitehall. Diefes felbst und nicht ber Carton ist ber Ausicht bes Ropfes zu Grunde gelegt, ber sich überall von vorn zeigt. Unter ben Copien, die wir kennen ist diejenige, welche Mr. Benry Danby Seymour befigt 1), lebensgroß und in ganzer Figur, bem Original am treuesten, sogar in ber Farbe bes Anzugs; im hintergrunde ist zur Architektur ein Vorhang gefügt. Es ist eine tüchtig gemalte gleichzeitige Wiederholung, welche seit ben Tagen ber Königin Jane Sehmour als ein Geschenk Beinrichs VIII. in ber Familie sein foll. Der Earl of Narborough befitt eine Wiederholung in halber Figur, auf grünem Grunde, welche fünstlerisch noch höher steht. Die Ausführung bes Anzugs von Goldstoff mit Juwelenschmuck ift nicht forgfältig, bagegen find Ropf und Sande gut. Auch von diesem Bilde wird behauptet, daß es einem Ahnen des Serzogs von Heinrich VIII. geschenkt worden sei 2). Zwei Portrate in halber Figur aus Windfor 3), ein andres im Besitz bes Viscount Galway4), ein ziemlich geringes in ganzer Figur im St. Bartholomem's Sospital zu London, sind andere Beispiele aus ben gabl= reichen Wiederholungen biefes Thous. Gine fehr schone, freiere nachbildung von echter Rünftlerhand, beren Stil aber von Holbein völlig abweicht und eher Flandrischen Ginfluß zeigt, befindet sich im Schlosse Betworth. In diesem Gemälde zeigt sich ber König ebenfalls lebensgroß und in ganzer Figur, aber ber Anschluß an bas Original ift nicht genau, besonders im Anzug; Beinrich trägt ein Rleid von Silberftoff und einen blausammtenen Mantel mit Hermelin. Auch hier bilbet Architektur ben Hintergrund.

Einige Jahre später kam ein andrer Thuns für das Bildniß Heinsrichs auf, bessen Driginal wahrscheinlich das Gemälbe beim Earl of

<sup>1)</sup> National = Porträt = Ausstellung. Nr. 144.

<sup>2)</sup> Waagen. Treasures, IV. S. 67.

<sup>3)</sup> National=Porträt=Ausstellung. Nr. 77. 109.

<sup>4)</sup> National=Porträt=Ausstellung. Nr. 118.

Warwick zu Warwick Caftle 1) ist. Es galt früher für Holbein, eine Benennung, die selbst der Eigenthümer seit neuerem Widerspruch hat sassen lassen 2). Der künstlerische Stil hat in der That auch mit Holbein keine Nehnlichkeit. Die Behandlung des Anzugs ist ohne seine Feinheit und Sorgsalt. Kopf und Hände sind recht gut. Das Bild gehört offenbar den letzten Jahren des Königs an, Haar und Bart beginnen grau zu werden, das Gesicht ist noch setter und aufgeschwemmter wie früher, und auch das Costüm ist ein späteres. Es giebt danach zahlreiche Copien, eine, dem Herzog von Manchester gehörend, war auf der Porträt-Ausstellung 3) Eine andere besindet sich im St. Bartholomew's Hospital, Kniestück und auf Leinwand, mit der Bezeichnung:

## ANNO DNI. ÆTATIS SVÆ

Heinrich war ben 28. Juni 1491 geboren, also stimmen die beiden Daten nicht miteinander. Falls aber auch nur Eine Angabe, Alter oder Jahrzahl, richtig ist, deutet dies schon auf eine Zeit, zu welcher Holbein nicht mehr lebte. Es verdient beachtet zu werden, daß ein Bild im Besitz des Marquis of Bute, nach Waagen d ganz dem Porträt in Warwick gleich nur in der Aussührung weniger vollendet, das Benennung "Horneband" trug. Wenn ein später fast völlig vergessener Name an einem Kunstwerke haften geblieben ist, kann das kaum ohne Grund sein. Lucas Hornebaud starb 1544.

Ein Delbild bes Königs von Holbeins Hand haben wir überhaupt nicht gesehen, weber in England noch außerhalb. Dagegen giebt es ein Miniaturbild von ungewöhnlicher Größe (über 10 Zoll hoch), bei welchem wir nicht zweiseln, daß es eine eigne Arbeit des Meisters ist. Es ist im Besitz des Earl of Spencer und besindet sich jetzt wohl wieder in Alsthorp; wir sahen es im South-Rensington-Museum<sup>5</sup>). Der König trägt

<sup>1)</sup> National=Porträt=Ausstellung, Nr. 99.

<sup>2)</sup> Mr. Nichols, Archaeologia. Vol. 39.

<sup>3)</sup> Mr. 75.

<sup>4)</sup> Treasures III. p. 482. Er sah es zu Luton House. Jett ist die Gallerie zu Loudon, aber dies Bild ist nicht dabei. Es wird sich wahrscheinlich auf dem Landsitz Cardis Castle, Wales, befinden.

<sup>5)</sup> War auch in ber Miniaturenausstellung 1865. Nr. 2082. — Photographirt. — Copie bavon in ber National-Porträt-Galerie. — Bgl. Dibbin. Aedes Althorpianae I. S. 257. — Waagen. A. u. K. in England II. S. 539. — Aehnlicher Kopf Heinrichs, aus ber Arundel-Sammlung, von Hollar gestochen. Parthey 1414.

ein graues Wamms und ein braunes, reich mit Gold verziertes Oberkleid. Das Coffum ift, wie bas ganze Bild, auf bas gartefte vollendet. Die Bande, von benen die rechte Sandschuhe halt, find nur wenig zu feben. Heinrich schaut etwas zur Seite, wie im Carton bes Herzogs von Devonshire, eine Ansicht in der seine Züge sich viel günstiger darstellen und die Formen bes Gesichtes beffer zur Geltung kommen. Holbein hat dies empfunden, während ber Rönig felbst anderer Meinung gewesen zu sein scheint. Denn es fann offenbar nur feinem Befehl zugeschrieben werden, daß nabezu alle feine Bilbniffe, auch biejenigen vor Holbeins Zeit und ebenso die späteren nach bem Thous bes Warwick-Porträts, gang von vorn gesehen find. Wie feine Figur will Heinrich auch sein Gesicht so vollständig wie möglich zeigen, bas ift für ihn charafteriftisch; und biefer Laune mußte Solbein beim Whitehall = Bilde fich nachträglich fügen. — Endlich ift uns Holbeins Urheberschaft auch wahrscheinlich bei zwei außerordentlich feinen und geist= reichen Miniaturbildern des königlichen Chepaares, die Mr. H. D. Sehmour besitzt, und die sich seit ihrem Entstehen in der Familie befinden. Beinrich VIII. auf gemustertem Goldgrund mit Rosen, ift gang von vorn gesehen. Auf dem Bilde der Königin steht im blauen Sintergrunde die Bezeichnung: Anno Dm. 1536

Ætatis Suae. 23.

Nach Allem hat Holbein ben König nicht besonders häufig gemalt. Beinrich VIII. scheint ihm nur zweimal gefessen zu haben. Der erften Sitzung dankt bas Bilbnig auf bem Carton, bas wir auch im kleinen Gemälbe bes Carl of Spencer wiederfinden, seine Entstehung; bas Resultat ber zweiten Sitzung ift bie Zeichnung in München, welche bem Wandbilbe zu Grunde gelegt ward. Doch scheint ber König zur Zeit, wo Holbein am Hofe war, auch faum einem andern Maler gefessen zu haben. Der Bebarf an Bilbniffen ward in diesen Jahren lediglich durch Copieen des Whitehall-Gemäldes gedeckt. Dazu wurden Kräfte sehr verschiedener Art gebraucht, wahrscheinlich bie gewöhnlichen handwerksmäßig arbeitenden Sofmaler. Für jene in Masse producirten Porträte, die zu gnädigen Geschenken verwendet wurden, ward Holbein selbst nie in Anspruch genommen, recht im Gegensatz zu Lucas Cranach, in bessen Werkstatt bie Bildniffe ber Sächfischen Fürsten ober ber Reformatoren nicht blos nach bem Dutend, fondern nach bem Schock gefertigt wurden. Einen folchen fabrifmäßigen Runstbetrieb finden wir bei Holbein überhaupt nicht. In seiner früheren Baseler Zeit war es wohl vorgekommen, daß er mit Gehülfen arbeitete,

in England war das nicht der Fall. Es begegnet nie, daß wir uns bei einem Gemälde dieser Zeit zu fragen hätten, ob es etwa ein Bild ans Holbeins Atelier, Holbeins Schule sei. Nichts deutet darauf hin, daß er überhaupt damals Schüler hatte. Er steht jetzt für Alles, was er macht, persönlich ein. Entweder ist ein Bild von ihm und verkündet das in allen seinen Theilen, oder es ist ihm fremd; ein Mittleres giebt es nicht.

Ein Gemälbe ber Königin Jane Sehmour, in halber Figur und schwach lebensgroß, befindet sich im Belvedere zu Wien.\*) Es stimmt in Auffassung und Haltung ber Dargestellten ebenso mit bem Whitehallbilbe, wie mit einer herrlichen Zeichnung in ter Windfor-Sammlung überein und gehört zu den höchsten Meisterwerken, welche wir noch aus Holbein's Englischer Zeit besitzen. Offenbar ist es basselbe Bild, welches Carel van Mander — werthlos, wenn wir ihn als Historifer ansehen wollen, nicht genug zu schäten aber, wenn er Selbsterlebtes erzählt und sein Urtheil über Selbstgesehenes abgiebt - folgendermaßen schildert: "Zu Amfterdam in der Warmoesstraat (Gemüse-Gasse) war ein wunderbar schon behandelt, fehr artig und fauber Borträt von einer Königin von England, gekleidet in Silberftoff, was naturliches Silber mit einiger Buthat zu fein scheint, so durchsichtig, feltsam und verwunderlich geschildert, daß eine weiße Folie barunter zu liegen scheint." Der Einbruck, welchen bas Wiener Bilb macht, ftimmt vollkommen mit biefer Schilderung überein. Es zeigt zugleich, wie Holbein in ber technischen Behandlung, im Grundton ben er wählte sich nach bem bestimmten Gegenstand zu richten pflegte, wie eine fühlere ober wärmere Haltung bei ihm nicht blos mit gewissen Perioden seiner Entwicklung zusammenhängt, sondern wie er gleichzeitig bald die eine, bald die andere vorherrschen läßt, der Persönlichkeit, die er abbildet, entsprechend. Jane Sehmour war wegen ihrer reinen Beige berühmt, für ihr Bildniß ift biefer feine, fühle Ton mit gart=grauen Schatten geeignet, in welchem Holbein nie etwas Schöneres gemacht hat. Im prächtigften Costum, einem gemusterten Unterkleibe von Silberstoff, erscheint sie, und trägt barüber ein Kleid von purpurrothem Sammet. Wo es nur möglich war, sind reiche Goldverzierungen angebracht; ihr Aleid, wie ihre Haube, von der bekannten eckigen Form, sind mit Verlen eingefaßt, um ihren Sals fällt eine

<sup>\*)</sup> Ein zweites Exemplar, bas Mr. Scharf fehr rühmt, ift in Woburn Abben. Waagen bedauert, daß es zu hoch hängt, um ein Urtheil abzugeben.

Persenkette, an der eine reiche Juwesenverzierung, die Buchstaben vbs bildend, hängt. Das Alles ist in miniaturartiger Bolsendung ausgessührt, und trotz dieser Pracht, dieses schimmernden Reichthums, übersstrahlt das Antlitz der Königin in seinem wunderdar zarten, klaren Ton alles Andere. Wie weich und sein sind die ruhig in einander liegenden Hände, welche aus Manschetten mit Spanish work von kostbarer Ausssührung hervorschauen, gemalt! Wie ist das Gesicht modellirt, wie sein wirken die grauen Schatten, namentlich am Kinn! Ganz reizend macht sich auch der kleine Schlasschatten, den ein Zipfel ihrer Hande wirst. Das Gesicht ist von regesmäßiger Schönheit, mit ganz zarten blonden Augensbrauen; der Ausdruck der eng aneinander geschlossenen Lippen ist von außerordentlicher Aumuth. Ihre Augen suchen nicht den Beschauer, sondern blicken ruhig vor sich hin, und eine ganz eigene Wirkung übt die ungetrübte Klarheit ihrer Stirn. Wir müssen hier an Konsard's hübsches Gedicht, an François Clouet\*), denken, das da beginnt:

Pein moy, Janet, pein moy, je te supplie,
Sur ce tableau les beautez de m'amie...

Da heißt es über ein Haupterforderniß weiblicher Schönheit:
Que son beau front ne soit entre fendu,
De nul sillon en profond estendu:
Mais quil soit tel qu'est l'eau de la marine
Quand tant soit peu le vent ne la mutine.

Jane Sehmour ist die Feinheit selbst, voll königlich vornehmer Haltung in ihrem Auftreten, und doch voll echt weiblicher Milde und Bescheidenheit. Dies Porträt bildet den Beleg für die Schilderung, welche Sir John Russel von ihr entwarf, als er sie in der Kirche beobachtet hatte:\*\*) Ie reicher Königin Jane in ihrer Aleidung gewesen, desto schöner sei sie erschienen, während bei Anna Bolehn das Gegentheil der Fall war. Sie verdiene sicherlich alle die Gunst, die sie ersahren, sie sei die die bescheinste, schönste, sanstesste unter den Frauen, die der König gehabt. Und so pries auch das Bolk ihre Schönheit, als sie im December 1536, weil das Sis auf der Themse den Weg zu Schiff nach Greenwich unmöglich machte, an der Seite ihres hohen Gemahls zu Pferd durch ganz London zog.\*\*\*) Alle Parteien zollten ihr gleiche Berehrung, aber ihre Person tritt

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Cte. de Laborde (La Ren. des Arts etc., p. 132).

<sup>\*\*)</sup> Lb. Herbert, p. 451. \*\*\*) Grafton's Chronicle.

in der Geschichte nicht hervor — und das gerade ist für sie das beste Zeugniß. In einem tragischen Momente hatte der König ihre Hand verslangt, und unvorbereitet war sie sein Weib geworden, aber durch die Vorzüge ihres Charakters wußte sie seine Achtung und mit ihr eine so tiese Zuneigung, als Heinrich überhaupt empfinden konnte, zu gewinnen. Neben ihr wünschte er nach seinem Tode zu ruhen.

Unter den Windsor-Zeichnungen kommt noch eine große Anzahl von Damenbildniffen, theils benannten, theils unbenannten, vor. Wir finden 3. B. Laby Lifter, Die Gattin bes berühmten Juriften Gir Richard Lifter, eine angenehme Erscheinung, Laby Hobby, Laby Barker, Laby Meutas (eigentlich Meautis), Lady Ratcliffe. Bedeutendere Erscheinungen find faum barunter, höchstens mit Ausnahme ber Lady Marchionek of Dorfet, Tochter bes Herzogs von Suffolf und ber Königin-Wittwe Marie von Frankreich. Sie hält Blumen und einen Stockknopf in ber Hand. Es ist interessant, sich in die edlen Züge dieser Frau zu versenken, bie ben Umschlag bes Schicksals im höchsten Mage erfuhr. Aus ebelstem Geblüt entsprossen, die Nichte König Heinrichs VIII., sah sie ihre Tochter Jane Greh ben Thron besteigen und nach kurzem Traum von Macht und Glanz unter dem Beil des Henkers enden, und wußte felbst dem Argwohn der katholischen Marie nur dadurch zu entgeben, daß sie durch Heirath mit ihrem Stallmeifter Stoke sich aus ben höheren Kreisen ausschloß. Nur an ihrem Sarge (fie ftarb 1559) fehrte ber alte Glanz noch einmal wieder, der ihre glückliche Jugend einft umgab.

Der Reichthum des Anzugs und des Geschmeides, welcher den Englischen Damen unentbehrlich scheint, ist meist schon in der Stizze angedeutet. Sine Schnur mit Schaumünzen trägt Lady Henegham um den Hals, mit Gold und Juwelen ist Lady Monteagle überladen, und eine Agraffe mit dem Bilde der Madonna trägt sie auf der Brust. Nicht alle Erscheinungen können dies Uebermaß köstlicher Zierde in solchem Grade, wie Königin Jane Seymour, vertragen, und im Allgemeinen geben wir den Deutschen Reisenden Recht, die wir schon früher den übermäßigen Aufswand der Engländerinnen tadeln hörten, namentlich dem Ulmer Samuel Kiechel\*), der 1585 berichtet, in England gebe es ein holdselig und von Natur mächtig schön Weißsbild, als er mit seinen Augen sonst kaum ges

<sup>\*)</sup> Citirt von Rye. — Bollständig herausgegeben von Dr. K. D. Haßler, die Reisen bes Samuel Kiechel; Bibliothef des Literarischen Bereins in Stuttgart. LXXXVI. 1866. (S. 31).

sehen, der den Frauen auch nachrühmt, daß sie sich nicht ketzern, ans streichen oder färben, als in Italien oder andern Orten, und nur das Einzige an ihnen aussetzt: "das süe in der kleudung was plomps gehn."

Wir kennen nur noch Ein Damenbild, welches trotz solchen übertriesbenen Reichthums der Toilette wahrhaft anziehend wirft, ein kleines Porträt im Besitz des Grasen Casimir Lanckoronski zu Wien. Es ist eine ganz junge Dame von siedzehn Jahren — ANNO: ETATIS SVÆXVII

steht auf dem grünen Grunde — nicht eigentlich schön, aber angenehm, mit röthlich-braunem Haar, angethan mit einem schwarzen Kleide, burch dessen Schlitze Roth zum Vorschein kommt, mit einem zarten Goldkettchen um den Hals und einer Medaille auf der Brust. Mit höchster Zierlichkeit sind die Hände ineinandergelegt. Und wenn auch das Antlitz etwas gelitten hat, so ist dafür alles Uebrige in seiner zarten Vollendung so wohl erhalten, daß man kein anderes Bild so sehr wie dieses an Feinheit des Geschmacks und der Aussührung mit dem Porträt der Königin Jane vergleichen möchte.

Berwandt in der Behandlung ist wohl auch das Bildnif der Lady Baux in Sampton Court, aber gerade biefer Erscheinung mit bem etwas breiten Geficht hätte eine einfachere Toilette wohlgethan; auch ift ber Kopf ganz übermalt, während die Nebendinge, Manschetten, Ring, die Ugraffe in Gold und Email mit dem Bilbe der thronenden Madonna auf der Bruft und das zarte, schwarze Kettchen, das über den Hals fällt, sich noch in alter Feinheit zeigen. Sie hält in ber Sand eine Relfe. Laby Elisabeth Baur, die Tochter und Erbin des reichen Sir Thomas Chenen aus Cambridgeshire, war fünf Jahr älter als ihr Gemahl Thomas Lord Baux (geb. 1510), was sich wohl bemerken läßt, wenn man beide in den schönen Bildniff-Zeichnungen zu Windsor zusammen sieht. Der Kopf bes Lord gehört an Feinheit der Charafteriftik wie der Behandlung zu den trefflichsten ber ganzen Sammlung. Der junge Mann mit spitem Bollbart und ziemlich langem Haar, das geradlinig abgeschnitten in die Stirn bangt, hat etwas specifisch Englisches im Wesen. Mit Sulfe des Binsels ift die Zeichnung mehr als gewöhnlich ausgeführt, die Farben und Stoffe ber Rleidung stehen in Deutscher Sprache bemerkt, von großer Zartheit ist das Spanisch Werk am Kragen und namentlich ber weiche, wellige Bart. — Trefflich ift bas Bilb einer Dame in mittleren Jahren, bie mit beiden Sänden ben Rosenkrang halt, in der Raffeler Galerie. Das Gegenstück bildet das Bruftbild eines schwarzgekleideten, dufter blickenden Mannes.

Eines der ersten Männerbildnisse, welche Hans Holbein in der Zeit der Königin Jane malte und zugleich eins von denen, die an Geschmack und lebensvoller Behandlung am höchsten stehen, ist das des Sir Richard Southwell in der Gallerie der Uffizien zu Florenz.\*) Es ist ganz genau datirt, aus dem 28. Regierungsjahre Heinrichs VIII., also 1536, indem in goldenen Buchstaben auf dem grünen Grunde steht:

. X° . IVLII . ANNO. ÆTATIS SUÆ . H. VIII. XXVIII°. ANNO XXXIII.

Auch die große Studie bazu in der Windfor-Sammlung ist ein Blatt ersten Ranges. Sie trägt von Holbeins Hand bie Bemerkung: "Die augen ein wenig gilbett" und zeichnet sich burch die schlagende Bestimmtheit aus, in welcher biese Perfönlichkeit vor uns erscheint. Es ist ein glattes Höflingsgeficht ohne Bart, mit bem Ausbruck großen Phlegma's und eben fo großer Schlaubeit. Im Gemälbe trägt er ein schwarzes Baret, mit einem goldgefaßten Ebelftein geschmückt, einen Rock von violettem Sammet, unter welchem Aermel von schwarzem Atlas zum Vorschein kommen, und eine goldene Halskette. Die Bände ruhen in einander. — Southwell begann bamals bei Sofe sein Glück zu machen; ein Jahr vorher hatte er im Broceh More's eine sehr zweideutige Rolle gespielt. Als der Anwalt der Arone, Sir Richard Rich, bas Gespräch, bas er mit More im Rerfer gehabt, zu verdreben suchte, um Anklagevunkte zu gewinnen, berief sich More vergeblich auf Southwells Zeugniß, der babei gewesen war, um feine Bücher fortzunehmen. Später benahm Southwell sich ebenso schimpflich beim Proces des Earls of Surrey. Heinrich hielt ihn werth, weil er brauchbar war und ernannte ihn zu einem seiner Testamentsvollstrecker; auch unter Königin Elisabeth nahm er eine Stellung bei Sofe ein.

Auch den bartlosen Kopf des Nichard Rich († 1566) finden wir unter den Windsor-Zeichnungen. Er war ein Bürgerssohn, der unter Cromwell zu hohen Aemtern stieg und unter Stuard VI. Lord-Kanzler wurde. Seine Frau, Elisabeth, die Tochter eines Londoner Krämers, zeigt uns ein anderes, weit schöneres und höchst charakteristisches Blatt. Es ist die Studie zu einem trefslichen Brustbilde im Besitz von Mr. Walter Moseleh zu Buildwas Park in Shropshire, das sich unter der falschen Benennung "Katharina von Arragon" auf der Porträt-Ausstellung

<sup>\*)</sup> Der Berf. hat das Original noch nicht gesehen, über das aber die Urtheile aller Kundigen übereinstimmen. Die Inschriften und Angaben der Stoffe 2c. nach der schönen alten Copie im Louvre.

befand, leiber indessen sehr gelitten hat. Laby Nich trägt dunkle Kleidung und eine schöne Goldmedaille mit figürlicher Darstellung, sie ist eine Matrone mit strengen Zügen und energischem Ausbruck.

Ein kleines, zart behandeltes Delbild von etwa acht Zoll Höhe, in Sion House, dem Landsitz des Herzogs von Northumberland, stellt den Bruder der Königin, Sir Sdward Sehmour, Biscount Beauschamp und seit 1538 Carl of Hertsord dar, der später als Herzog von Sommerset, Vormund seines Nessen König Eduards VI. und Protector von England, eine glänzende Rolle spielte und ein tragisches Ende sand. Er ist ein junger Mann mit spitz zulausendem, langem, blondem Bart, dunkel gekleidet, mit einem Federbaret; seine rechte Hand kommt unter dem Mantel vor und spielt mit einer Medaille am blauen Bande, die das Bild des heiligen Georg enthält.

Unter den Windsorzeichnungen finden wir das Brustbild des Sir John Russel, der schon unter Heinrich VII. an den Hof gekommen war, sich in Krieg und Frieden ausgezeichnet hatte, 1536 Mitglied des geheimen Nathes geworden war und später zum Großsiegelbewahrer und ersten Earl of Bedsord stieg. Er ist fast im Prosil, gegen links sehend, abgebildet, das rechte Auge scheint blind zu sein \*). Sein starker Vollbart ist röthlich und ein schwarzes Käppchen bedeckt sein Haupt; der Eindruck des Gesichtes ist würdig und bedeutend. Das ausgesührte Vild befindet sich noch im Besitz der Familie, zu Woburn Abbeh, dem Landsitz des Herzogs von Bedsord \*\*). Auch das Vild seines Sohnes Francis (geb. 1528, † 1585), damals noch ein Knade, kommt unter den Zeichnungen vor.

Auf einem höchst vollenbeten Blatte erblicken wir einen von den besteutendsten Staatsmännern und Kriegern jener Spoche: William Fitzswilliam († 1543), den "Resson seiner Zeit", der 1537 Groß-Admiral von England und 1538 Earl of Southampton ward; ein bartloser Kopf voller Leben und Wahrheit; wie charaktervoll ist namentlich der Mund! Auch Männer, die in der Geschichte keine Rolle spielen, kommen in dieser Sammlung vor, wie Edward Stanleh, Earl of Derbh († 1574), der fern vom Hofe ruhig auf seinen Gütern lebte, Sir Thomas Strange, († 1545), der in Norfolk ansässig war, ein hübscher junger Mann mit sanstem Gesicht, Sir Thomas Wentworth, († 1551), der einen schönen

<sup>\*)</sup> Darauf beutet auch bie spätere Inschrift, f. Berz. b. Berke, Bindsor, Nr. 26.

<sup>\*\*)</sup> Der Berf. hat es nicht gesehen. Waagen sagt: (Treasures IV, p. 331). "This looks promising buts hangs too high for closer opinion."

Woltmann, Solbein und feine Zeit. II.

langen Bart trägt und gang ben Ginduck eines Lebemannes macht, Charles Wingfield auf Kimbolton Caftle in Huntingdonshire, ein fraftiger Mann, ben der Rünftler mit entblöfter haariger Bruft gezeichnet. Gine bochft anziehende Erscheinung ist der junge blonde Edward Clinton (geb. 1512, † 1584), später Earl of Lincoln, ber nach bem frühen Tobe seines Baters am Hofe erzogen ward, aber erft nach Holbeins Zeit im öffentlichen Leben hervortrat. Auch Thomas Parrie, († 1559), später einer ber wenigen Protestantischgesinnten, die bei Elisabeth während ihrer Zurückgezogenheit ausharrten, ist abgebildet als ein Jüngling mit rundem, höchst wohlwollendem Geficht. Zwei junge Männer, Die geringere Stellungen bei Hofe einnahmen, find endlich Philipp Hobbie, († 1558) und William Sherington. Jene Haushaltsrechnungen, die uns über Holbein Runde geben, nennen ben ersten als "Grome of the king's privychambre, ben zweiten unter ber Bezeichnung "of the robes". Hobbie war früher Cromwell's Diener und als solchen werden wir ihn gleich gemeinschaftlich mit Holbein auf Reisen finden.

Eine durch ihr Schicksal interessante Persönlichkeit bes Hofes stellt ein sehr schönes Gemälde bar, welches ber Herzog von Buccleuch auf seinem Site Dalkeith Palace bei Evinburgh bewahrt: Sir Nicolaus Carew, Stallmeister bes Königs. Er war Beinrichs beständiger Gefährte im glänzenden Sofleben, wußte mit Geschick für beffen Bergnügungen zu forgen und hatte auch perfönlichen Ginfluß auf ihn erlangt. Im Jahre 1538 aber kam er in Verdacht, in die Verschwörung des Marquis of Exeter und der Familie Pole verwickelt zu sein, ward gefangen gesetzt und den 3. März 1539 enthauptet. Waagen\*) rühmt die lebendige Auffassung, das energische Colorit, die meisterhafte Ausführung in allen Theilen. Die Anordnung des Ganzen und die Haltung des Mannes zeigen feinen Geschmack. Nach Mr. Scharf ist ber Fleischton auffallend röthlich und die Rüstung Carew's mit höchster Sorgfalt ausgeführt. In ihr spiegelt fich der große Schwertgriff, an welchem seine Linke ruht, in der Nechten hält er ben Stab bes Rammerherrn; ben Hintergrund bilbet ein grüner Vorhang. Holbeins höchst geiftvolle große Originalzeichnung hiezu ist im Baseler Museum. Sie zeigt einen Kopf, ber specifisch Englisch ist,

<sup>\*)</sup> Treasures IV. p. 435. Außerbem bin ich Mr. Scharf für die Mittheilung von Notizen über das Bild, das ich selbst nicht gesehen, verbunden. Gest. von H. Nobinson Lodge, Portr. of Illustr. Persons. Nach einer Stizze Mr. Scharf's ist das Original aber von breiterem Kormat, als es nach dem Stich scheint.

ein feines, wohlgebildetes Geficht mit einer merkwürdigen Kühle und Ruhe des Ausdrucks, mit fest zusammengeschlossenen Lippen und kleinem blondem Barte.

Um Holbein als Bildnismaler auf seiner vollen Höhe zu zeigen, mit der höchsten Wahrheit auch die seinste Geschmacksbildung verbindend, ist fein Gemälde in einer öffentlichen Sammlung geeigneter als das herrliche Porträt des Morett in der Oresdner Galerie. Dies Werk, der Ghsin zu Berlin und Jane Sehmour in Wien sind die schönsten Bildnisse von Holbein in Deutschen Sammlungen, drei Leistungen, die, in Haltung und Stil sehr abweichend von einander, als die Lösungen von drei ganz verschiedenen fünstlerischen Aufgaben dastehen. Jedesmal sind Auffassung und Behandlung der bestimmten Persönlichkeit in vollendeter Weise angepaßt. Von diesen ist das Bild in Oresden — ich will nicht sagen das schönste — wohl aber dassenige, welches dem heutigen Geschmack am vollkommenssten und unmittelbarsten entspricht.

Mr. Hubert Morett — der Vorname ergiebt sich aus den königlichen Rechnungsbüchern\*) — war seines Zeichens Juwelier. Wir lernten zuvor\*\*) das Vildniß eines Deutschen Goldschmieds kennen, welchen Holbein zu London gemalt hatte; dieser saß in seinem Schurzsell da, und vor ihm lagen Goldstücke auf dem Tische, das Zeichen seines Berufs. Wie anders dagegen tritt der Englische Goldschmied auf, in seiner Erscheinung für die Lust zur Nepräsentation und zur Kleiderpracht, die seiner Nation eigen war, Zeugniß gebend. Ganz von vorn gesehen, lebensgroß und in halber Figur steht er voll Selbstgefühl uns gegenüber. In ein Wamms von schwarzem Utlas mit weißgeschlitzten Nermeln ist er gekleidet, sein Ueberwurf ist aus gleichem Stoff, mit breitem Kragen von Zobelpelz; ein Iuwel schmückt sein Hütchen, goldene Knöpschen sein Gewand, ein schöne Kette hängt über seine Brust herab; die linke Hand, mit dem Handschuh bekleidet, faßt den vergoldeten Dolch von prächtiger Arbeit, den Mr. Morett sicherlich

<sup>\*)</sup> Nicholas Harris Nicolas, The Privy Purse Expenses of King Henry The Eighth, from November MDXXIX, to December MDXXXII. — London 1827 p. 185: Payments in January A<sup>0</sup>. xxiij (1532) 4. Jan.... "Item the same daye paied to hubert Moret Jeweller, for such Jewelles as the Kinges grace bought of him cexlij corons....lvj li ix siiijd."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 208

selbst versertigt hat. Doch in dem Allen ist es nicht sowohl seine Aunst, als sein Reichthum, den er zur Schan trägt. Wäre ihm das nicht gessetzlich untersagt gewesen, er hätte auch Purpur und Goldbrokat anziehen mögen, wie der König und seine Peers. In unsern modernen Augen läßt ihn aber gerade die Einfachheit der Farbe bei edlem Stoff desto eleganter und vornehmer erscheinen. Dies Schwarz, vereint mit dem Grün des schweren Vorhangs, der den Hintergrund bildet, hebt den Ton des Fleisches in der bewundernswerthen rechten Hand, die ihren Handschuh hält, wie im herrlich modellirten Antlitz mit dem langen, röthlichsblonden Bart, der hie und da sich schon in ein ehrwürdiges Silbergrau wandelt. Herr Hubert Morett ist ohne Zweisel ein geschäftskundiger, klugsberechnender Wann, doch in stattlicher Ruhe, kühl und verschlossen stenzelne Mensch, auch der Charakter der ganzen Nation ist in ihm mit höchster Feinheit erfaßt.

Wenzel Hollar gab im Jahre 1647 Morett's Kopf in einem etwas dürftigen Aupferstich mit dem Namen des Dargestellten heraus, aber nicht nach dem Gemälde, sondern nach der Originalzeichnung, welche der berühmte Holbein-Sammler, Thomas Howard, Earl of Arundel and Surreh besaß. Neunzehn Jahre früher scheint sich der Earl auch um Erwerdung des Gemäldes bemüht zu haben, welches damals nach Italien gelangt war und dessen Name sich unterdessen in "Graf Moretta" verwandelt hatte\*). Dieser Versuch mißglückte, das Vild blied in Italien, kam in die Sammlung des Herzogs von Modena und wurde bald darauf (1657) von Scanelli\*\*) gepriesen als ein durch vollkommene Naturtreue wunderbares Werk von einem nordischen Maler, einem gewissen Oldeno. Als aber die Modenessische Sammlung im Jahre 1745 nach Sachsen verskauft wurde, war der Name des Deutschen Meisters ganz verloren gegangen und der Name des Abgebildeten noch mehr verändert worden, aus Moretta hatte man Moro gemacht, man hielt die Persönlichkeit für den

<sup>\*)</sup> Sir Jsac Wake an William Boswell, Turin, November 26 (Dec. 6.) 1628. . . . "The picture after which you do seem to inquire was made by Hans Holbein in the time of Henry VIII., and is of a Count of Moretta. My Lord of Arundel doth desire it, and if I can get it at any reasonable rate he must and shall have it." Publicirt in Sainsbury, Original unpublished Papers, illustrative of the Life of Sir P. P. Rubens. London 1859. Citirt v. Mr. Bornum p. 299.

<sup>\*\*)</sup> Il Microcosmo della Pittura, Cesena 1657, p. 265. Citirt von J. Hibner in ber Borrebe zum Berzeichniß ber Dresdner Galerie.

berühmten Lodovico Sforza il Moro, und den hatte natürlich Lionardo da Vinci gemalt. In Dresden wurde diese Benennung dis vor wenigen Jahren fortgeführt, mochte auch Rumohr schon längst den wahren Urheber genannt und, was später Herr von Quandt weiter anssührte\*), durch Hollars Stich die Person des Dargestellten nachgewiesen haben. Seit 1860 aber hängt in Dresden die von Hollar gestochene Originalzeichnung neben dem Gemälde; jene Tause ist suns nur noch eine historische Merkwürdigsteit. Sie erinnert uns, wie lange Deutschland von seinen eigenen größten Künstlern keine Uhnung hatte und zeigt uns zugleich, wie man selbst in Italien, zu einer Zeit, der jeder Sinn für ältere nordische Kunst sehlte, dies Werk so bewundernswürdig fand, daß man es einem der größten Italiener beimaß.

<sup>\*)</sup> Kunstblatt 1847.

## XII.

Heldeins Thätigkeit für die Kunstindustrie. — Die Renaissance in ihrer Stellung zum Handwerk. — Beginn des Renaissancegeschmackes in Deutschland. — Holbeins früheste Leistungen auf diesem Gebiet. — Buchtitel und Glasbilder, Architektur auf den Gemälden. — Entwürfe für Waffenschmiede und Goldschmiede. — Die Dolchscheiden. — Thätigkeit dieser Art am Englischen Hof. — Die Stizzendücher in London und Basel. — Medaillen und Geräthe. — Kannen, Becher, Prachtgefäße. — Der Pokal Jane Seymour's. — Die Stizze zu einer Uhr. — Architektonisches. — Das Kunstgesühl der Deutschen Renaissance.



om Leben jenes Hofes, an welchem Hans Holbein seine Stätte gesunden, wird uns eine Schilderung durch eine ganz kleine mit Tusche schattirte Federzeichnung, nicht viel über vier Zoll breit

und  $3^{1/2}$  Zoll hoch, gegeben, die in der King's Library des British Museum unter Glas hängt: König Heinrich VIII. bei Tasel\*). Er sitzt allein unter einem Baldachin, der Raum, durch dessen Fenster das Licht malerisch einfällt, ist von zahlreichen Figuren belebt, zwei Diener nahen dem Mosnarchen, der Eredenztisch ist reich mit Geschirren besetzt. Holbein hat diese Situation ebenso charakteristisch sestgehalten, wie er in jenem Holzschnitt für Hall's Chronik den König im Rath geschildert hatte, und bei noch kleinerem Umfange sind hier sogar die Köpfe höchst geistvoll ans gegeben.

Dicht baneben hängen noch zwei Zeichnungen ersten Ranges, die wie die vorige zu neueren Ankäufen des Museums gehören, beide breit behandelt, mit Feder und Tusche und sicher aus Holbeins Englischer Zeit\*\*). Die eine zeigt eine Gruppe von fünf Musikanten in voller Thätigkeit, die andere ist offenbar die Skizze zu einem Familienbilde. Eine Frau, die ein

<sup>\*)</sup> Mr. 9, 4.

<sup>\*\*)</sup> Mr. 11 und 10.

Baret auf dem Haupte trägt und ein kleines Kind im Steckfissen auf dem Arme hat, sitzt auf einer Bank mit hoher Lehne. Ihr zur Seite sitzt ein kleiner Knade, und ein zweiter Knade nebst einem Mädchen stehen davor.
— Dies Blättchen ist bei aller Leichtigkeit vom höchsten Adel in den einszelnen Gestalten wie in der Gruppirung.

Eine schöne Zeichnung mit figürlicher Darstellung aus Holbeins Engslischer Zeit, besitzt Mr. J. E. Robinson in London. Es ist eine Costümsstudie, wie Holbein deren früher in Basel machte, eine hinschreitende Dame mit Englischem Kopfputz, dunkelm Schleier und einem Rosenkranz. Bei aller Flüchtigkeit der Aussührung, durchweg mit der Pinselspitze und mit leichten Farbenandentungen im Gesicht, sind doch alle Sinzelheiten des Anzugs, namentlich auch das seine Halskettchen mit großer Bestimmtheit und Bollendung gegeben. Daneben eine ähnlich gekleidete Dame, von hinten gesehen, mit deutender Handbewegung.

Was außer Bildniftopfen noch fonst an Zeichnungen aus Holbeins Englischer Zeit vorhanden ift, besteht fast lediglich aus Entwürfen ornamentalen Inhalts, aus Stizzen für die mannigfaltigsten Zweige ber Runftinduftrie. Derartige Arbeiten giebt es schon aus ber Baseler Zeit bes Malers und daß er sich ihnen mit Vorliebe widmete, ist im höchsten Grade bezeichnend für sein Erfülltsein von dem Geist der Rengissance. In Albrecht Dürer, der sein Leben lang echt Nürnbergisch denkt und fühlt, reat sich ber Geift seiner gewerbthätigen Heimatstadt auch in soweit, daß es ihm Bedürfniß ist, sich in allen möglichen Technifen zu versuchen, zu bossiren, zu schnitzen, zu modelliren; was er von seinem Bater, der ihn erft zu feiner eigenen Runft, dem Goldschmiedshandwerk, hatte ausbilden wollen, in früher Jugend gelernt, übte er fortwährend, nicht nur dadurch, daß er in Rupfer stach, sondern indem er Reliescompositionen aus Rehlheimer Stein ichnitt und Mebaillen, welche zu ben glänzenbsten Arbeiten in flacherhabener Technik gehören, bossirte. Bon Solbein berichtet nun freilich Mander ebenfalls, daß er wunder-artig und sauber in Wachs bossirt habe\*) - wovon wir zwar keine Brobe kennen - boch im Allgemeinen nahm er eine andere Stellung zum Kunfthandwerk ein, er war meift nicht felbst in ihm

<sup>\*)</sup> Kleine plastische Arbeiten unter Holbeins Namen erwähnt auch Walpole.

thätia, wohl aber entwarf er ihm Vorbilder von allerlei Art. Er verfährt barin ganz nach Art ber großen Italienischen Meister. Diese waren nicht blos Baumeifter, ober Bildhauer, ober Maler, sondern alles das zusammen, sie waren Künstler überhaupt. Was Menschenhände schufen wollten sie schön sehen, welchem Gebrauch es auch diente und welcher Technik es ent= stammte, und fanden für Alles die geeignete Form. Bauten sie stattliche Palaste, in beren heiterer, festlicher Pracht alle Weltlust ber Renaissance in die Erscheinung trat, so waren sie nicht blos auf das Architektonische allein bedacht und ließen dann andere Rünstler und Handwerker kommen, um für bas Uebrige zu forgen. Nein — Alles was zu Schmuck und Ausstattung biente, war in ihrem eigenen Geift ersonnen, die Eisengitter der Portale, bie Malereien an ben Wänden, bie Stuccaturen ber Dede, ja fogar bie Möbel, die Teppiche, das Geräth. Michelangelo wird der Entwurf zu Werken ber Runfttischlerei, wie ber Decke in ber Laurentianischen Bibliothek in Florenz, zugeschrieben. Raffael, indem er die Loggien des Batican schmückte, hatte nicht blos die figurlichen Compositionen gemacht, sondern in den bezaubernd phantastischen Verzierungen der Pilaster und Füllungen ein neues Spstem der Decoration erfunden und ebenso die Ausführung von Barile's holzgeschnitten Thuren unter seine Leitung genommen.

Es war etwa im Jahre 1515 als ber Renaissancegeschmack, in Italien schon seinem höchsten Gipfel nahe, in Deutschland wirklich Burzel saßte\*). Wir nennen dieses Jahr, weil damals Albrecht Dürer in seinen Zeichsnungen zu den Holzschnitt-Werken für Kaiser Maximilian sich zum erstensmal in praktischer Beziehung ganz auf den Boden der Renaissance gestellt hatte und nun auch danach strebte, ihn theoretisch sest zu begründen. Ungefähr um dieselbe Zeit trat der junge Holdein mit Leistungen gleichen Geistes auf. Die Flügelbilder des Sebastian-Altars, deren Abbildungen uns die Holzschnitte des ersten Bandes weisen, sind dafür bezeichnend, und mit der Architektur, die wir hier sehen, stimmen die von 1516 beginnenden Büchertitel aus Baseler Drucken auf das nächste überein. Ift da wohl im Ganzen oder im Einzelnen, in Hauptsorm und Schnuck, in Aufbau und Füllung noch eine Spur von Gothik zu sehen? In dieser Beziehung ist Holbein von vorn herein ungleich freier als Dürer. Als dieser von den gothischen Formen sich abwendet, die seiner ausgeprägt individuellen

<sup>\*)</sup> Eine treffliche furze Darstellung ber Deutschen Renaissance giebt 3. Falfe's Geschichte bes modernen Geschmacks, Leipzig 1866, Cap. 3.

Empfindung keine Befriedigung gewähren, bricht bei ihm ein Naturalismus los, welcher immer noch Nachwirfung der Gothif ist.

In ihrer Weltverachtung hatte die Gothik die fünstlerische Durchbildung der natürlichen Form verschmäht, aber der gesunde Natursinn der nordischen Bölker ließ sich nicht gang guruckbrängen. Naturformen, ohne fünstlerische Stilifirung, nur ber Wirklichkeit nachgeabmt, befteten fich baber in Laubwerk und Blattverzierungen äußerlich an den ftreng conftructiven Aufbau ber gothischen Architektur, mit bem sie innerlich nicht ben mindeften Zusammenhang hatten; biefe Elemente waren es nachber, welche alle Keffeln sprengten, sich gegen ben Zwang empörten, ben bas gothische Shiftem über das Einzelne ausübt, und es schließlich durch Berwilderung gänzlich zu Fall brachten. Rein Künstler hatte sich vielleicht diesem Naturalismus eine Zeit lang voller hingegeben als Dürer, ber alle Schicksale ber vaterländischen Runft persönlich durchzumachen scheint. Im British Museum zum Beispiel ift ber Entwurf zu einem großem Tafelauffatz, ber gang als ein natürliches, baumartiges Gewächs mit Aeften und Laubwerk gedacht ift, unter tem allerlei Volk, Krieger, Türken, Spielleute, Bauern, Schäfer, Jäger, ruben ober fich bewegen. Solche Ausbrüche bämmt in ber Folge sein Studium ber Renaissance ein, die zuerst wieder die natürlichen Bildungen im Ornament zu verwenden weiß, indem sie biefeben fünftlerisch geftaltet. Aber felbst in Dürers Chrenpforte Maximilians, bie sich mit Stalienischen Säulen und Rundbogen aufbaut, sind noch natürliche Weinranken zum Schmuck verwendet, und bas ist immer noch Naturalismus, wenn auch in gemilderter, sogar anmuthiger Form.

Hiervon ist bei Holbeins ornamentalen und architektonischen Compositionen keine Spur. Da kommt zwar manches Seltsame, Willfürliche vor, Menschengestalten, die sich in Thierbildungen und Pflanzen verwandeln, sind mit Gefäßen zusammengruppirt, Blumen und Laubgewinde umziehen sie und wachsen aus ihnen heraus oder schlingen sich durch Thierschädel, Fruchtförbe sind verwendet, um ein architektonisches Gebälk zu tragen, ges slügelte Kinderköpfe ruhen auf Schilden, um einen hohen Ausbau zu krönen. Auf das innerlich Angemessene des Ornamentes wird keine Rücksicht gesnommen. Auf einem Buchtitel Holbeins mit Christus, der die Armen und Kranken zu sich kommen läßt\*), werden die Berzierungen an den Seiten durch mannigsaltige musikalische Instrumente gebildet, über den Heiligen

<sup>\*)</sup> Passavant 116, vgl. S. 51.

Barbara und Elisabeth am erwähnten Münchener Altar sind Sphinz-Gestalten angebracht, die mit dem religiösen Charafter des Bildes sicher nichts zu schaffen haben. Das Ornament sollte eben schmücken; bedeuten sollte es nichts.

Diese Einwände, welche sich gegen Holbein'sche Ornament-Erfindungen aus seiner früheren Zeit erheben lassen, treffen aber gleichzeitig alle Erfindungen diefer Art, welche von Deutschen Rünftlern ber Zeit vorhanden sind, so vornehmlich die reizenden ornamentalen Blätter unter den Rupfer= stichen ber Deutschen Rleinmeifter, eines Albegrever, Bencz, ber beiben Beham, welche Durers Geschmack sinnreich fortbilben. Ja sogar gegen bie Erfindungen der Italienischen Renaissance lassen sich gleiche Vorwürfe richten; diese Willfür kommt bei ihr ganz im selben Mage vor. Dennoch entzückt uns hier wie dort die Schönheit und reine Harmonie, zu welcher felbst bas, was eigentlich auseinanderzufallen scheint, voll und wohlthuend zusammenklingt. Nichts Anderes ist davon die Ursache als das persönliche Gefühl, das sich überall verkundet, der eigene Genius des Meisters, der aus bem Reichsten wie bem Ginfachsten spricht, während in ber Gothit bagegen das einmal feststehende Princip sich Alles unterworfen hatte, ohne ber perfönlichen Empfindung auch nur den mindesten Spielraum zu gewähren.

Dhne Borbilder in unmittelbarer Nähe, ohne Lehrmeister, ja sogar im Kampse gegen ben noch geraume Zeit im Bolse herrschenden gothischen Geschmack, von welchem die Deutsche Architektur sich noch in Jahrzehnten nicht befreien konnte, bildet Holbein seinen Renaissancegeschmack weiter aus, und namentlich die Zeichnungen zu Büchertiteln oder zu Glasgemälden bieten ihm Gelegenheit, denselben zu üben. Er weiß ihn in den schlichtesten, strengsten Formen, wo diese an der Stelle sind, zu verwenden, wie dei der Nische hinter der Meher'schen Madonna, und weiß ebensogut in glänzendem Reichthum zu schwelgen. Bei den Baseler Passionszeichsnungen wunderten wir uns über die abenteuerliche lebersadung und barocke Schwerfälligkeit der architektonischen Sinsasseichslinssterische Weisheit. Holbeins Stilgefühl sehrte ihn, daß die Wirkung gemalter Fenster eine wesentlich ornamentale sein und das einzelne Bild dem architektonischen Gesammtessect sich fügen muß. Er fand daher das Mittel, um auch so dramatische und sigurenreiche Compositionen der Ums

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I. S. 251.



rahmung unterzuordnen. Gleichzeitig aber schus er das Triumphthor im Hintergrunde des Lissadener Bildes und jene festliche Kuppelhalle, welche den gemeinschaftlichen Hintergrund der zwei einfarbig gemalten Bilden mit Christus dem Schmerzensmann und seiner Schmerzensmutter bildet, die fürzlich im Baseler Museum durch einen passenden neuen Rahmen wieder zu dem, was sie waren, zu einem Dipthchon verseinigt sind\*).

Nicht nur für Holzschneider und Glas= maler machte Holbein in Bafel Riffe, er nimmt sich gelegentlich auch der Goldschmiede und Waffenschmiede, beren Kunst in ber Schweiz und im füdlichen Deutschland bochstand, an. hier tritt die figurliche Composition mit bem Ornament im Verein auf. Wir besitzen aus dieser Epoche mehrere Sfizzen für Dolchscheiben von Holbeins Sand, von denen wir eine der schönften, die Dolchscheide mit dem Todtentanz, schon beschrieben haben \*\*). Hier ist sogar die Wahl des Gegenstandes sinnreich, im Gegensat zu der Willkür, die wir sonst in Deutsch= land wie in Italien bei allen ornamentalen Erfindungen antreffen; ebenso glücklich ist auch, dem Gedanken nach, der Schmuck einer andern Dolchscheide, welche die neben= stebende Abbildung zeigt. Den Dolch mit dem Tobtentanz benken wir uns am Gurt bes Rriegsmanns, ber ihn töbtlich zu führen weiß wo es Noth thut; doch biefer hier ift für den eleganten Cavalier gemacht, dem die zierlich gearbeitete Waffe

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I. S. 239 f. \*\*) S. 102.

zum Staat bient. Nur von Liebesgeschichten ift in ihren Bilbern die Rebe, und zwar in einem berb-humoristischen Ton, welchen sich selbst die Borwürfe aus bem Alterthum gefallen laffen muffen. Drei Stochwerke einer beitern Architektur nach antikischer Art bilben bie Scenerie, in welche bie Borgange verlegt sind. Unten vor der Nische Benus und zwar, wie die Narren, mit Eselsohren ausgestattet weil sie die Menschen narrt; sie hält eine brennende Facel mit theatralischer Geberde, halb winkend, halb warnend empor, während der kleine Amor mit verbundenen Augen zu ihren Füßen sitt. Drüber zwei wohlbekannte Geschichten von Liebesluft und Leid: Thisbe ersticht sich am Leichnam ihres Phramus, ber in fühner Berfürzung von den Fußspiten her gesehen, neben dem Brunnen liegt, und zwar in einer folchen Stellung, daß unsereiner nicht so schnell wie Thisbe von seinem Tode überzeugt wäre, sondern eher glauben möchte, er schliefe blos seinen Rausch aus. Dben endlich finden wir ben schmucken Juster Paris, der gegen den Pfeiler einer Ruppelhalle gelehnt sitt, und welchem Mercur ben Apfel reicht, während Amor auf ihn zielt. Die brei Göttinnen aber, zwischen benen ber junge Prinz entscheiden soll, gehören sicher nicht bem Olymp an, es sind berbe Schweizer Bauermägde und in dem idhllischen Coftiim, daß fie hier tragen, sonst kaum zu erscheinen gewohnt. Holbein treibt seinen Spaß mit ben antiken Göttern und Helben, wie er bas auch in manchen Bilbern aus bem lob ber Narrheit und in jenem Bachus auf bem Schwein, ben unser Holzschnitt (Seite 36) zeigte, gethan hat. Das Driginal dieses Entwurfs ift eine Federzeichnung auf der Bibliothek zu Bernburg. Die erste Ibee bazu, ganz flüchtig bingeworfen, zeigt auch eine leichte Federstizze im Baseler Museum\*), boch ist hier Vieles anders, so die Benusgruppe; das Feld unter diefer enthält einen Widderfopf in einem Aranz und ebenso ist die Scheibe auch mit einem Widderkopf geschlossen.

Derselbe Nahmen in Basel enthält noch vier andere Dolchscheiden, zunächst ein zweites, gegenseitiges Exemplar\*\*) jener Berliner Zeichnung mit dem Todtentanz, dann eine Scheide mit Laubverzierungen und der Jahrzahl 1529. Ganz besonders schön und von einer so freien Eleganz der Form, daß die Erfindung erst in Holbeins Englischer Zeit entstanden sein kann, ist der Gegendruck einer Zeichnung, welche Josua's Durchzug durch den

<sup>\*)</sup> Saal ber Handzeichnungen, unter Glas. Nr. 32.

<sup>\*\*)</sup> Eins von diesen Exemplaren mag ein später mit Tusche ausgeführter Abklatsch bes andern sein. — Hiernach ist die Angabe S. 102 zu berichten, die Baseler Sammlung enthalte drei Copien des Blattes. Es sind zwei Copien und ein Original.

Fordan 1) enthält. Trockenen Fußes stehen die Priester mit der Bundes- lade an der Stelle, wo sonst das Wasser wogte und die Männer der zwölf Stämme raffen große Steine im Flußbette auf, zum ewigen Gedächtniß an dies göttliche Bunder. Solche Wasse mochte vielleicht zu jener Zeit, da die Resormation in England durchgeführt wurde, für den König gemacht worden sein, und zeigt ein Bild von dem sichtlichen Schutz und der uns mittelbaren Hülfe, die der Herr seinen Kämpfern gewährt.

Die fünfte Stizze des Nahmens, ganz flüchtig, zeigt einen Triumphzug. Eine Dolchscheide mit ähnlicher Darstellung, in Rudolf Weigels Sammlung, ist durch Loedels schönen Stich bekannt. Aus Mantegna's Zug des Cäsar ist die Idee zu den Elephanten, den Gesangenen, den Kriegern, die schwer an ihren Rüstungen schleppen, entlehnt, der Triumphator aber, den Bedingungen des Naums sich sügend, sitzt auf dem Wagen anstatt zu stehen. Zwei Dolchscheiden, zu denen auch die Griffe vorhanden sind, hängen in der Kings Librarh des British Museum<sup>2</sup>). Die eine zeigt reiche Verzierungen und kleine sigürliche Darstellungen in braun auf schwarz, die zweite den mit vier Rossen bespannten Triumphwagen der Bellona; der sich zuspitzende Raum ist meisterhaft ausgefüllt durch vorstürmende, stürzende und liegende Krieger. Solche Vilder von Kampseslust oder Siegesfrende passen ebenfalls trefslich für diesen Zweck.

Zwei sehr schine Dolchscheiden endlich hat Holbein auf den Holzstock gezeichnet 3). Die eine zeigt wieder eine Benus mit der Fackel und einen kleinen Amor neben ihr, der eben den Pfeil abschnellen will, grandios componirt, während die Kindergruppen in den andern Abtheilungen höchst anmuthig sind und ein geslügelter Kindersopf den unteren Abschluß bildet. Recht sinnreich ist die Zier der zweiten Scheide gewählt, Fortuna mit wehendem Schleier, in einer Muschel über das Meer sahrend, für friegerische Abenteurer gewiß ein passendes Symbol. Im Kupferstichcabinet der Königin Marie zu Oresden besinden sich auch zwei reiche Griffe, die zu diesen Scheiden gehören 4).

<sup>1)</sup> Josua Cap. 3 und 4. — Beränberter Entwurf hiezu im gleich zu erwähnenben Baseler Stizzenbuch, Nr. 30.

<sup>2)</sup> Nr. 20 und 22 (Nr. 21, Theil einer Dolchscheibe mit M. Scaevola, wird irrsthümlich Holbein jugeschrieben und ist viel später).

<sup>3)</sup> Paffavant 42. 43. 4) 42 a. 43 a.

Bon ber gesteigerten Thätigkeit auf diesem Relde, die für Holbein im Dienst des Englischen Hofes begann, geben außer mehreren größeren Ent= würfen namentlich zwei Sfizzenbücher bes Meisters Runde, welche in öffentlichen Sammlungen bewahrt werben. Das eine, aus ber Sloane Sammlung stammend, befindet sich im British Museum, und ist, nach Sandrarts furgen Notizen, mahrscheinlich baffelbe, welches ihm Inigo Jones im Museum des Königs von England gezeigt hatte. Das zweite Buch, nicht minder reichbaltig und werthvoll, mögen auch die Zeichnungen meist flüchtiger und die Karbenandeutungen bei ihnen nicht fo häufig fein, wird im Baseler Museum bewahrt, freilich nicht mehr in ber ursprünglichen Form. Die fleinen Bildchen sind jetzt einzeln in ein neues Buch eingeklebt, auch manches was nicht hergehört, zum Beispiel einige Blätter, bie offenbar aus einem ehemaligen Zwickbüchlein bes Vaters Holbein stammen\*), doch läßt sich der Bestand vom Buche des jungern Holbein leicht herausfinden burch bas mäßig starke, etwas gelbliche Papier, auf welchem bessen lieber= bleibsel gezeichnet sind. Daß es aus Holbeins Englischer Zeit stammt, wird nicht nur durch den fünstlerischen Stil und durch die Wahl mancher Gegenstände bewiesen, sondern auch durch die Bezeichnung I. H. 1537, welche neben einer kleinen figurlichen Darstellung (Nr. 80) steht. Holbein mag es bei seinem letten Besuch in Basel mit heimgebracht haben. — Ein brittes Buch, über bessen Berbleib nichts bekannt ist, oder wenigstens gablreiche Zeichnungen, befaß ber Garl of Arundel and Surrey, und eine Unzahl prachtvoller Erfindungen baraus ward von Wenzel Hollar gestochen.

Neben Entwürfen für die Aleinkunst enthalten diese Stizzenbücher auch noch ein paar andere Zeichnungen, das Baseler zum Beispiel Studien nach Gliederpuppen (Nr. 16), hände nach dem Leben (21) Studien über die Proportion nackter Gestalten (19) und einige Stizzen von Thieren. Auch im Londoner Büchlein kommt ein sitzender Hund und eine ruhende Geiß\*\*) vor (117. 175). Ueberhaupt hat Holbein an Beobachtung des Thierslebens Freude. Schon aus des Meisters früherer Zeit lernten wir ja einige Studien dieser Gattung im Baseler Museum kennen \*\*\*), unter denen

<sup>\*)</sup> Das Amerbach'sche Inventar nennt von diesem "zwei büchlin mehrteil mit stefzen" (vgl. Bb. I. S. 366). Nur eins von diesen ist noch in alter Form vorhanden (Bb. I. S. 100). — Das oben erwähnte Buch des jüngern Holbein wird im Inventar erwähnt als "Ein buchlin darin by 85 stücklin gerißen." Das jetzige Buch enthält 106 Bildchen, und nach Abzug der fremden Blätter scheint die Zahl zu stimmen.

<sup>\*\*)</sup> Holzschnitt bei Wornum.

<sup>\*\*\*)</sup> Nr. 86, Saal ber Handzeichnungen. Bgl. Bb. I. S. 143,

namentlich ein Lamm und ein Lammstopf sich an Wahrheit, Lebensgefühl und zarter, meisterhafter Behandlung nur mit Zeichnungen Paul Potters vergleichen lassen. Was Holbein in dieser Hinsicht vermochte, ward schon im 16. Jahrhundert angestaunt. Ein kleines Zettelchen mit Notizen von Dr. Iselin, dem Enkel des Bonifacius Amerbach, das Herr Hiszlich unter den Amerbach'schen Papieren der Baseler Bibliosthef entdeckt hat, enthält unter mehreren Bemerkungen über Holbein auch die: er habe einmal einen Hund mit solcher Naturwahrheit gemalt, daß die vorübergehenden Hunde ihn anzubellen pslegten\*).

Das Baseler Buch enthält auch zahlreiche figurliche Compositionen im allerkleinsten Format, beren Stil aber weniger ein malerischer als ein plastischer zu sein pflegt. Größtentheils sind sie für getriebene Arbeit ober für Gravirung gemacht, scheinen zum Schmuck von Spangen und Agraffen ober für Medaillen bestimmt. Schmuckgegenstände mit berartigen Bilbern fanden wir ja bereits auf zahlreichen Portäten Englischer Perfönlichkeiten. Bibel und Mythologie, Allegorie und antike Geschichte liefern die Gegenftände bazu. Wir finden zum Beispiel, dreimal auf demselben Blättchen und stets etwas verändert, Hagar und Ismael, benen ber Engel er= scheint, eine höchst eble Composition (37). Dasselbe Blatt enthält noch ein viertes Medaillon: Abraham und Meldisedech sich über bem Altar bie Bande reichend, und baneben die zwei hauptgestalten noch einmal. Bon andern Medaillen und Schmuckgegenständen mit Alttestamentarischen Scenen nennen wir: das Opfer von Rain und Abel (71); Sarah, welche ihrem Gatten die Hagar beigiebt (67); Jakob die Rahel bei ihrer Heerde umarmend, und zwar in höchst ländlich ungenirter Weise (68). Unmuthig ift besonders Jakob, welcher ber Rabel ben Stein vom Brunnen malgt (76); lebendig ift eine fehr geftaltenreiche Darftellung in gang kleinem Rund, Gegendruck einer leicht colorirten Federzeichnung: David und bas Beib zu Thekoa; bies kniet vor bem Monarchen, ber von seinem Kriegsgefolge umgeben ist, und rechts erblickt man auf ihren Maulthieren die Kinder des Königs, welche dem Absalom entflohen sind \*\*). Dann verdient namentlich bas Opfer bes Elias Beachtung, welches auf ber Fassung eines Ebelfteins bargestellt ift, und zwar fo, bag ber Stein benutt ift, um bas Feuer auf bem Altar zu bilben \*\*\*). Gin febr

<sup>\*)</sup> Bgl. Beilage VI.

<sup>\*\*)</sup> Rr. 70. Bezeichnet mit bem Namen DAVID (umgekehrt) und 2 Samuel 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Nr. 63 und 65. Auch die Ansicht von der Rückseite ist gegeben.

schöner Schmuckgegenstand endlich läßt zwischen einer Einfassung von Bändern, Sirenen und Kindergestalten den Untergang der Rotte Korah sehen (77).

Unter Wenzel Hollars Stichen kommen auch einige Alttestamentarische Scenen in kleinem Format vor, die wenigstens zum Theil ähnlichen Vorsbildern zu Goldschmiedss und Medailleurarbeiten entnommen scheinen: David den Goliath tödtend; Nitter Urias, den Brief aus den Händen des Königs empfangend, welcher in der Tracht des 16. Jahrshunderts, von seinen Näthen und Hellebardieren umgeben, vor dem Thoreiner Feste steht, und dann zwei schine Rundbilder: Juda und Thamar, und David, der vor Saul die Harse spielt; das Wehe des Königs und die tiese Empsindung des musicirenden Knaben prägen sich-großartig in ihren Gestalten aus.1)

Auch Bilber bes Neuen Testaments ober Heiligenfiguren kommen im Baseler Buche vor: eine Taufe Christi2); ferner ber aus Wolken ichauende Heiland3), unten ein Engel, welcher ben Erwählten Kronen svendet, während ein anderer Engel die Verworfenen von dannen jagt. Mehrmals kommt eine Geftalt ber bugenben Magbalena in einem fleinen Oval vor (Mr. 55, 56, 58), wie sie ähnlich Wenzel Hollar gestochen.4) Ein Schilochen zeigt ben heiligen Rochus mit Engeln (79). Auf einem andern Blättchen zeigt sich zweimal, mit einigen Aenderungen, die Stizze bes Erzengels Michael, welcher ben Drachen niederwirft, für bas Medaillon einer Ordenskette bingeworfen (64). Dann feben wir einen Herrn und eine Dame, beide jung und im vornehmen Englischen Costum. einander gegenüber knieen und einen Relch halten, worüber ein Herz (88). Bon mancherlei Allegorien — unter benen zum Beispiel auch ber Gal= lische Hercules5) vorkommt — ist namentlich Eine merkwürdig: eine nactte Mannsgestalt sieht auf einem zu Boben geschleuberten Ritter und zerbricht mit der Rechten Amors Bogen, mit der Linken das Schwert eines Kriegsmannes. Dben zeigen sich Bänder, die zur Aufnahme einer Schrift bestimmt sind (62). Einige ber geiftreichsten Compositionen sind aus Geschichte ober Sage bes Alterthums entlehnt. Im fleinsten Raum ist bie

<sup>1)</sup> Barthen, Mr. 71, 73, 67, 72.

<sup>2)</sup> Mr. 73. Gegenbrud.

<sup>3)</sup> Ueber ihm die Worte: DOMINVS PROSPEXIT DE CÆLO; Nr. 75. — Wiebers holung, noch besser in die Rundung hineingepaßt, Nr. 78.

<sup>1)</sup> Parthey 180. 5) Nr. 69. — Bgl. S. 19.

Blendung des Zaleukos und seines Sohnes, die auch unter Holbeins Rathhausbildern vorkam, wiederholt.\*) Die Hauptsiguren der zwei Blendenden und zwei Geblendeten sind nackt, die Umstehenden tragen antikes Costim. Großartig ist die Bewegung des Zaleukos, der sich mit beiden Armen hintenaufstemmt und sein Haupt dem Schergen entgegenstreckt. — Wir sinden Vilder der Pomona (81), des Amor (85), der Leukothea auf einem Delphin (83), Centaur und Centaurin (53), Juno und Parasis\*\*); zu den meisterlichsten Stizzen gehört ein friesartiger Streisen mit hinstürmenden Tritonen (22). In bacchischen Scenen bricht mitmuter auch der Humor los; da sinden wir beispielshalber dasselbe ergötzliche Motiv, welches unsere Griechische Holzschnitt-Initiale auf Seite 36 zeigt (Nr. 45).

Alehnliche fleine Stizzen mit figurlichen Compositionen für Goldschmieds= und Medailleurarbeiten finden wir in dem kleinen Buche des British Museum. So Maria's Berkündigung (19) mit ber Umschrift ORIGO MVNDI MELIORIS und einer Einfassung, die durch gelbe Aftern und grüne Blätter gebildet wird. Aehnlich angeordnet und von gartester Zeichnung, wie hingehaucht, ist ein Bild ber Dreieinigkeit innerhalb eines Kranzes von rothen Rosen und mit der Schrift: TRINITATIS GLORIA SATIAMVR (13). Auf einer Spange ist Dibo auf bem Scheiterhaufen angebracht, von einer männlichen und einer weiblichen Gestalt mit Entsetzen betrachtet (15). Ein Medaille, durch die Italienische Devise "SERVAR VOGLIO QVEL CHE HO GIVRATO" erflärt, weist eine Sand, die ein auf Telsengrund ruhendes Buch betheuernd anrührt. (Mr. 22). Auch wohl eine Allegorie ist ein Jüngling, der schlafend unter einer Fontaine liegt und an Ropf, Leib und Füßen von den Strahlen getroffen wird (28). Besonderes Interesse verbient ein kleines Rund, welches ben gefrönten Leopardenkopf des Englischen Wappenthiers zeigt mit den Umschriften: "HONY . SOYT . QVI . MAL . Y . PENSE", und am äußeren Rande: CAROLVS . DVX . SVFFYCIE . PRO . HONORE . SVO . RI-CHEMOND. Also wohl die Schnalle, die Charles Brandon, Berzog von Suffolf, ber Schwager bes Königs und berühmte Feldherr, an seinem Hosenbandorben trug. Drei schöne kleine Rundbilber aus bem Buche find unter Glas aufgehängt \*\*\*): die Allegorie ber Zeit, welche bie

<sup>\*)</sup> Nr. 61, etwa 1 Zoll hoch und 2 Zoll breit. — Bgl. Bb. I, S. 298.

<sup>\*\*) 3</sup>m Gegendruck, mit beigeschriebenen Ramen. Nr. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> Kings Library. Nr. 9, 1—3.

Wahrheit an ben Tag bringt\*), Johannes der Täufer und bie Flucht Loths.

Gleicher Art und Bestimmung müssen sechs kleine Zeichnungen in Runden von etwa  $2^{1/2}$  Zoll Durchmesser, im Besitz des Herzogs von Devonshire sein, die zu Chatsworth in einem Nahmen hängen und welche, nach Waagens Urtheil\*\*), zu Holbeins zartesten Arbeiten gehören: Phaetons Sturz; das Tüngste Gericht; ein Wappenschild, woraus Eupido neben drei Bienenstöcken, gesesselt und mit verbundenen Augen, nebst der Devise "nocet empta dolore voluptas". Fast noch lieber möchte man Albrecht Dürers Verse dazusetzen, die er unter eine ähnsliche Darstellung\*\*\*), Benus und der von Bienen gestochene Amor, schrieb:

"Der Binen stich bringt grossen schmert. So auch die lieb verwund manche Hert. Mit Freud und Lust, mitt angst und qual. Lieb ist voll Honig und bitter gall."

Ferner Hagar und Ismael — ein Gegenstand, ben wir schon im Baseler Buche fanden; Diana und Actäon; ein Ritter, der auf eine Uhr schaut, an welcher eben ein Knabe mit einem Hammer die Stunde schlagen will, dabei das Motto: "Aspetto la hora".

Die Fülle der Motive, die Mannigfaltigkeit der Gegenstände läßt uns auf die bunte Berschiedenartigkeit der Bestimmungen und Berwendungen solcher kleiner Kunstwerke schließen. Das Ernste und das Heitere, das Christliche und Heidnische, das Pathetische wie das Zarte und Zierliche sind vertreten. Bald waren sie offenbar galante Geschenke und spielten auf zarte Verhältnisse an; bald lag ihnen ein seiner Scherz zu Grunde, bald mochten sie bedeutungsvolle Erinnerungen an bestimmte wichtige Ereignisse oder an liebe Personen sein. Das Eine paßte zum Schmuck einer schönen Dame, das Andere sür den eleganten, sebenslustigen Cavalier, ein Drittes sür den ernsten, thätigen Mann, zur Besohnung seiner Verdienste. Gewiß aber war das Meiste für den König in eigner Person bestimmt, dem kleine Kunstgegenstände, bei welchen geschmackvolle Arbeit sich mit kostbarem Stosse vereinigten, die größte Freude waren.

Im Londoner Stizzenbuche finden wir außerdem Muster für die man-

<sup>\*)</sup> Mit den Namen TEMPVS und VERITAS. — Aehnliche Composition im Baseler Stizzenbuch, Nr. 54.

<sup>\*\*)</sup> Treasures III. ©. 359.

<sup>\*\*\*)</sup> Im British Museum, Kupferftichsammlung.

nigfaltigften Gebrauchsgegenstände ober Ginzelheiten am Coftum: Quaften, Schnüre, Borduren, Anöpfe, Buchereinbante, Stickereien, bei welchen Solbein mit Glüd eine Flächendecoration nach orientalischen Mustern anwendet, breite Banber und feinere Streifen, Linienverschlingungen, laubartige Arabeskenzweige, ohne Relief und ohne Angabe von Schatten und Licht.\*) Manchmal scheint dies Shiftem auch für Berzierungen ber Waffen angenommen zu fein, sei es für einfache Damascirung, sei es für Tauschirung, bas heißt Einschlagung von eblerem Metall in Stahl. 3m Ganzen aber ift es mehr das plaftische Gefühl, welches im Runftgewerbe der Deutschen Renaissance herrscht, und welches auch Holbeins Arbeiten bieser Gattung burchbringt. Es fpricht aus ben Stiggen für mannigfaltige Gefäße und Geräthe, aus den zahlreichen Entwürfen für den Juwelier, Goldund Waffenschmied. Reizend sind einige Zeichnungen zu Toilettenwertzeugen in London, Sandspiegel, Bartpinsel und Ramm, beren Griff von fleinen phantastisch gestalteten Genien mit Fledermausflügeln oder in Laubgewinde ausgehend gebildet wird (21. 23. 24). Einige reiche Spiegelrahmen fommen im Baseler Buche vor (92. 95), einen noch schöneren Toilettenspiegel zeigt eine große getuschte Federzeichnung auf ber Bibliothek zu Erlangen. Delphine tragen ben Untersatz und umgeben ben eleganten Rahmen, ber von einer Sirene gehalten wird; zu oberft fiten zwei weinende fleine Liebesgötter und das Ganze ift von einem Todtenkopf gefront. Wie tiefsinnig ist es und wie charafteristisch für die Zeit, diese Todesphantasie gerade mit bem Werkzeug irdischer Sitelfeit zu verbinden.

Im Londoner Büchlein kommen zahlreiche Muster zur Fassung von Stelsteinen, zu verschlungenen Buchstaben, wie man sie an Schmucksachen zu tragen pflegte, zu Broschen und Agrassen vor. "Geben ist seliger denn Nehmen" (DARE MVLTO BEATIVS QVAM ACCIPERE) steht auf einer als Devise; eine andere zeigt das Brustbild einer Dame mit der Inschrift: WELL LADY WELL; noch zwei andere Agrassen tragen die Worte: MI LADI PRINSES, was offenbar auf Heinrichs Tochter erster She, Prinzessin Marie, geht, die seit Anna Bosehn's Tode wieder zu Gnaden angenommen war.\*\*) Da sinden wir Ohrgehänge, eins mit zwei Turteltäubchen und dem Motto: TVRTVRVM CONCORDIA\*\*\*), Gürtel,

<sup>\*)</sup> Einige Proben unter ben Holzschnitten in Mr. Wornum's Buch. Das schöne Muster auf S. 47 steht aber nicht auf seiner Basis, sonbern auf ber Seite.

<sup>\*\*)</sup> Sämmtlich King's Library I, Mr. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Stizzenbuch Nr. 30.

Armbänder, Halstetten; in einer solchen Stizze werden die Perlen und Edelsteine von Sathrn und Nhmphen in kühnen Bewegungen gehalten.1) Verwandte Motive kommen bei Entwürfen für Degengriffe im Baseler Buche (96—98) vor. In einem von diesen wird der Bug aus Pflanzengewinden gebildet, die ein Drachenkopf wie Fener ausspeit. In ihrer Mitte ruht ein Inwel wie eine schöne Frucht, und das Ende des Bugs ist eine weißsliche Gestalt, welche aus den Arabesken hervorwächst. Verwandt ist ein anderer Degengriff von höchster Zierlichkeit, mit bewaffneten Kindern, die ruhen, kämpfen, tragen, von Wenzel Hollar2) gestochen, mit der Angabe, er sei für den Prinzen von Wales ersunden.

Den höchsten Triumph aber feiert Holbeins ornamentaler Geschmack in ben Muftern für Gefäßbildnerei, für Teller mit gravirten Bergierungen3), Becher, Pokale, Salzfäffer, Rannen, Tafelauffätze. Wie spricht aus ihnen laut, klar, in jubelnder Freudigkeit ber lebensluftige, festliche Geift ber Renaiffance! Mit großer Feinheit ist überall ber Stoff zur Geltung gebracht, bem Charafter eines edlen Metalls ift die Formgebung durchgängig entsprechend; aber mit ebenso großem Verftandniß ist auch bem Zwecke bes Gefäßes Ausbruck verliehen. Unter Hollars Stichen4) kommen Proben von Deckelkannen, mit ober ohne Schnabel, also zum Gießen ober zum Trinken vor, mahrscheinlich von Silber und größtentheils für Bier bestimmt, das in England auch auf die vornehmen Tafeln kam. Eine der beiden Guffannen (2636), beren Bauch, von converer Grundform, sich gegen oben mächtig erweitert, mit bem breiten Ausguß und bem zierlichen Henkel, ber, unten boppelt ansetzend, wie ein garter Blumenstengel emporwächst, brückt so recht die Freude am reichlichen Spenden aus. Bang verschieden ist die zweite, die vasenartig auf schlankem Fuße ruht; wahrscheinlich sollte fie ein warmes Getränk fassen, ber Deckel hat den Charafter des fester und nachbrücklicher Abschließenden, den Ausguß bildet eine hohe Dille in Gestalt einer Schlange, die am untern Theil des Bauches herauswächst und ber ein Benkel, in seiner Form bem Schweif einer Rlapperschlange nachgebildet, entspricht. Diese Theile, in welchen die Function

<sup>1)</sup> Copie in Wornum, S. 85.

<sup>2)</sup> Parthen 2599. Andere Stizzen zu Dolche und Degentheilen 2596—2598.

<sup>3)</sup> Erlangen, Bibliothek. — British Mus. Skizzenbuch Nr. 122.

<sup>4)</sup> Barthen 2634-2637.

bes Gefäßes sich am beutlichsten ausspricht, sind wohl berechtigt, solche Thierformen anzunehmen, badurch erhöhtes Leben zu gewinnen und bem Ganzen eine besto entschiebenere Richtung zu geben. Dafür hatte schon bas Alterthum die schönsten Beispiele geboten.

Und dann diese anmuthigen Trinkgefäße auf schlankem Juk\*), so leicht und elastisch sich aufbauend, daß ein fräftiges Leben bis in die feinften Bergierungen zu pulfiren scheint! Der antike Grundthpus ift fest= gehalten, aber frei behandelt und geistreich modificirt, alle jene reicheren technischen Mittel, welche der neueren Kunft zu Gebote standen, sind verwerthet. Das manuigfaltigste Beiwert, bald bildnerisch, bald malerisch im Motiv, ift an sie verschwendet; bei dieser Julle war das Festhalten der stilistischen Gesetze um so schwieriger, und doch sind sie mit eben so großer Feinheit als Bestimmtheit gewahrt. Fast ausschließlich waren es Schaugefäße, zu feinem wirklichen Gebrauch bestimmt, bennoch ist die erste Stilregel, daß der wenn nicht thatsächliche, so doch supponirte Zweck sich auß= prägen muffe, durchgängig festgehalten. Solbeins Gefäße kommen nicht in bie Gefahr, sofort zu verrathen, "nur zum Zwecke ber barauf angebrachten malerischen oder bildnerischen Runst gemacht zu sein", wie so manche heutige Prachtstücke, wie "fast Alles was sinnreich sein wollende, in der That aber geiftlose Tendenzsucht, verbunden mit anmagender Selbstüberschätzung, die sich nicht unterordnen mag, in unsern modernen weltberühm= ten Porzellanmanufakturen und Golbschmiedswerkstätten hervorbringt." Von biesen Erfindungen bes Deutschen Renaissance = Meisters gilt gang besonders, was der größte lebende Renner der technischen Rünfte von den Productionen der Renaissance überhaupt sagt: "Spielend und ungesucht knüpft sich ber Sinn bes Dargestellten an ben Gegenstand, ben es zu schmücken bestimmt ift. Frei bewegt es sich innerhalb seiner formalen Schranken, bem Ganzen sich anschmiegend, es erst vervollständigend, ohne sich des Rechts ber felbständigen Existenz zu entäußern. Sein Bezug zu bem Ganzen ift ein bei Weitem innigerer als ber rein intellectuelle bes Sujets. "\*\*) - Letteres hängt oft nur fehr loder mit der Bestimmung des geschmud= ten Gegenstandes zusammen. Medaillons mit Köpfen schmucken oft ben Bauch, Figuren stehen auf ben Anäufen des Deckels. Es würde mußig

<sup>\*)</sup> Hollar, P. 2626—33. — Bafel, Stizzenb. 89. 99. 100. 102. 103. 104. — Manches unter ben Gothschmiedsriffen tes Bafeler Mus., U 12, namentlich Nr. 71. — Holzschnitte Nr. 44 a—c.

<sup>\*\*)</sup> G. Semper. Der Stil 2c. II, p. 87.

sein, nach ihrer besondern Bedeutung zu fragen, es sollen eben nur heitre, sestliche Gestalten sein; deshalb werden die unsterblichen Götter des Alterthums, Jupiter, Neptun, eine Panin, ein kleiner Liebesgott, oder auch die strengere Figur der Themis mit ihrer Waage gewählt. Näher ist der Bezug, sauniger die Ersindung, wenn ein von Hollar gestochener Pokal<sup>1</sup>) durch die Gestalt der Mäßigkeit gekrönt wird, die aus dem großen Gesäß sich Wein in das kleinere gießt, ganz wie das in den Baseler Rathhausbildern vorsam und wie es ähnlich auch Lucas van Leyden<sup>2</sup>) darstellt. Nur ausnahmsweise scheint ein ernsterer Gedanke betont zu sein in einer der elegantesten Becherssizzen, welche Holbein für den Deutschen Goldschmied Hans von Antwerpen gemacht. Geslügelte Gestalten, welche Fackeln halten, ruhen am Fuß, und oben auf dem Deckel steht die Figur der Wahrheit mit Fackel und offenem Buch. Das läßt sich vielleicht als ein Bekenntniß protestantischer Gesinnung aussassel

Alle Gefäß-Entwürfe Holbeins werden aber übertroffen durch den Festpokal ber Königin Jane Sehmour, zu welchem die Bodleian Library in Orford die große Nederzeichnung bewahrt4) — Die Initialen von König und Königin, H und I, welche ber Liebesknoten verschlingt, kommen mehrfach barauf vor, und ebenso Jane Sehmour's Wahlspruch: BOVND TO OBEY AND TO SERVE, "Zu Dienst und Gehorsam verbunden" - für eine Gemahlin Heinrichs VIII. sicherlich die passende Devise. Auch der Farbeneffect des Ganzen, das herrliche Zusammenwirken von Gold, Berlen, Sbelfteinen, ift in ber Zeichnung angebeutet. Geschmückt mit Laubwerk und Delphinen, Masken und Engelsköpfen, wächft der Fuß in lebendiger Triebkraft empor, welche in dem ftark betonten Ueberfall mit bem Rankenwerk und den niederhängenden Perlen anmuthig ausathmet, ben Druck von oben und die elastische Thätigkeit verkörpernd. Wegen die spielende Leichtigkeit unten setzt ber Bauch bes Gefäßes mit Boffirungen fräftig an; horizontale Theilungen und wechselnder Schmuck, bald plastisch vortretend, bald malerisch in der Fläche bleibend, lassen ihn schlanker,

<sup>1)</sup> Parthen. 2626.

<sup>2)</sup> Rupferstich der Temperantia, Bartsch 133, aus der Fosge der Tugenden, von 1530.

<sup>3)</sup> Baseler Stizzenbuch, Rr. 104. Nur zur Hälfte gezeichnet und ungebruckt, so auch ber Name bes Bestellers. — Bgl. S. 208.

<sup>4)</sup> Photographisch herausgegeben vom South Kensington Museum. Eine alte Wiesberholung befindet sich British Museum, King's Library, Schrank I, Nr. 13, trefssich in Holz geschnitten für Mr. Wornums Buch.

zierlicher scheinen, aber energisch springen aus den mitteren Medaillons die Brustbilder von Römischen Kriegern, Schönen und Imperatoren heraus. Wie ungestüm, wie jubelnd endlich strebt Alles auswärts an dem Deckel mit seinen Meerjungsern, die aus aller Macht in ihre Trompeten aus Blumenstengeln blasen und mit den beiden vergnügten Amorknaben zu oberst, die ras Wappenschild mit der Königskrone emporhalten.

In biesem Prachtstück hat sich Holbein die Sache nicht seicht gemacht. Aus einer bunten Vielzahl horizontaler Theise und Glieder setzt sich das Ganze zusammen. Die Fülle und Mannigfaltigkeit der einzelnen schmückenden Elemente scheint unendlich zu sein; alles das wirkt auf das Profis des Ganzen ändernd und unterbrechend ein. Und trotzem ist der Schmuck überall der Grundsorm untergeordnet und von welcher Seite wir das Gefäß betrachten mögen, stets wird uns der klare, bestimmte Contour, der ungestrübte, charactervolle Linienzug entgegentreten.

Weit einfacher aber nicht minder schön und bezeichnend ist der Entwurf zu einer Uhr, den wir unsern Lesern im Holzschnitt mittheilen, das Ganze in Umriß, die Arönung außerdem besonders, in der Größe des Originals. Dies mag zu den letzten Arbeiten gehören, die Holbein überhaupt gemacht hat, denn die Zeichnung im British Museum enthält die Bemerkung: "Neujahrsgeschenk, für den Kämmerer des Königs, Anthonh Dennh aussgesührt und von ihm zum Jahresanfang 1544 dem König verehrt\*)." Als das geschah, war der Ersinder schon mehrere Monate todt.

Uhren gehörten zu Heinrichs VIII. Zeit zu den beliebtesten Luxusgegenständen des Hoses, die größten Summen wurden dafür ausgegeben
und in den Palästen Westminster und Hampton Court war eigens eine Person
für das Aufziehen und Regeln der Uhren angestellt\*\*). So ward denn
auch bei diesem Geschenk die plastische Aunst kaum weniger, als die des
Uhrmachers in Anspruch genommen. Auch hier war sicher Metall als
Stoff gedacht, welches man ja überhaupt in der Renaissance am liebsten
zur Gefäßbildnerei wählte. Die Gothik ließ bei ähnlichen Ausgaben den

<sup>\*)</sup> King's Library Nr. 15. — "(S)trena facta pro anthony deny Camerario regis quod in initio noui anni 1544 regi dedit." Gleichzeitige Schrift, gewiß vom Besteller selbst, ber außerbem noch einige Bemerkungen für ben Uhrmacher beigesügt. Im Original zeigen sich geöffnete Doppelthüren zu ben Seiten ber Sanduhr: biese, welche ben Contour stören, sind hier weggelassen, wodurch freilich dieser Theil etwas zu schmal erscheint.

<sup>\*\*)</sup> N. H. Nicolas, The Privy Purse Expenses of King Henry the Eighth.... p. 310.

struktiven Charakter vorherrschen; Holbeins Entwurf ist, im Sinne der Renaissance, rein bildnerischer Natur. Wie trefslich aber wissen sich auch die durchaus plastischen Formen ihrer technischen Bestimmung zu sügen, nehmen zum Beispiel jene Sathrhermen am Fuße die Gestalt des Grisses oder Henkels an. Nicht minder charakteristisch ist die dritte tragende Sathrherme, die vor der Sanduhr emporwächst, und eine reizende Krönung bildet jene Kindergruppe, welche das Zisserblatt mit der Krone trägt. Nicht nur durch die schöne Fülle und echt Naffaelische Grazie entzückt sie das Auge; sie verkörpert zum letztenmal und am nachdrücklichsten das Hinsteben auf Nundung, welches sich im ganzen Ausbau verkündigt, und wie deutlich sprechen sich in ihr die drei Thätigkeiten des Aufnehmens, Tragens und Uebertragens der Last aus.

Nur gründliche architektonische Kenntnisse konnten ben Meister befähigen mit so richtigen stillstischen Grundsäten für bas Runftgewerbe thätig zu sein. Bon feiner baufünftlerischen Begabung legen uns bie hintergründe mancher Bilder Zeugniß ab. Daß er aber dieses Talent auch practisch ausgebildet hatte, berichtet eine urkundliche Quelle, seine im nächsten Capitel zu erwähnende Beftallung von Seiten des Bafeler Rathes, welcher darauf Gewicht legt, Solbein könne ber Stadt in Bau-Angelegenheiten mit feinem Rathe förderlich sein. In England werden ihm benn in der That auch mehrere architektonische Werke beigemessen, doch läßt sich hier die Ueberlieferung nie auf eine zuverlässige Quelle zurückführen. Wenn man seinen Namen an das untergegangene Thor Heinrichs VIII. bei Whitehall heftete, so war das ein großes Migverständniß; jenes war, nach den Abbildungen, ein vorwiegend gothisches Werk, in dem noch der Tudorbogen herrschte. Ebenfalls mit Unrecht schreibt man Solbein einen fleinen anmuthigen Portalban, ben Ueberrest eines verschwundenen Schlosses zu Wilton bei Salisbury, bem Landsitz ber Familie Pembroke, zu. Hier ist freilich eine entschiedene Renaissance, sogar ebel in ben Formen ber Säulen und einst, wie bie Farbenspuren schließen lassen, auch in trefflicher Polychromie gehalten, aber ber Charafter bes Ganzen, wie namentlich bie Krönung zeigt, ift viel zu schwächlich, als daß man an Holbein benken dürfte, und außerdem zeigt das Costiim der Brustbilder, die in mehreren Medaillons angebracht sind, daß die Ausführung schon stark in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts geht. Auf die Architektur in England, welche aus ber Gothik gleich in





Uhr für Beinrich VIII. (Beichnung, Britift Mufeum.)



Arönung der Uhr Heinrichs VIII. (Beichnung, Britift Mufeum.)



den Barocksthl umschlug, ohne eine wahre Renaissance besessen zu haben, scheint Holbein in geringerem Maße Einfluß gehabt zu haben als andere Künstler im Dienst des Königs, namentlich die Italiener, wie Antonio Toto, der das später untergegangene Schlößchen Nonesuch ("Sondersgleichen") in der Grasschaft Surrey baute.

Anch die Decke der Kapelle von St. James Palace wird Holbein beigemessen, aber gleichfalls ohne äußeren Halt. Indeß würde der Gesschmack dieser Bands und Blattverzierungen auf blauem Grunde und mit reicher Bergoldung\*) wenigstens der Behauptung nicht gerade widersprechen, und auch die Entstehung dieses Werkes fällt in seine Zeit; mehrmals ist die Jahrzahl 1540, sammt den Initialen Heinrichs und seiner vierten Gesmahlin Anna von Eleve zwischen den Ornamenten angebracht.

Nur Ein architektonisches Decorationsstück rührte sicher von unserm Meister ber, wie die Originalzeichnung im British Museum beglaubigt \*\*): ein Ramin ber, nach bem Wappen zu schließen, sicher für einen Palast bes Königs ausgeführt war \*\*\*). Das Prachistück ist burchaus in monumentalem Stil gedacht. Es ift eine Art Portalbau in zwei Stockwerken, ber bis an die Decke reichen mochte; jedes Geschoß wird durch zwei Säulenpaare, unten borische, oben ionische, eingeschlossen. Zwischen ben unteren Säulen befindet fich die breite, niedrige Raminöffnung; ihr etwas gebrücktes Bogenfeld ist mit der Darstellung einer Schlacht gefüllt, aber vor die Mitte des Feldes ist ein von reichen Ornamenten umschlossener freisförmiger Schild mit bem Bilbe von Efther und Ahaverus gehängt. So beleben figurliche Darstellungen alle Theile bes Werkes, meift nicht malerisch, sondern in Reliefstil componirt. In ben Ausschnitten neben bem unteren Bogen zeigen fich zwei Medaillons mit männlichem und weiblichem Bruftbilbe in antifem Stil. Der reiche Fries über ber unteren Säulenstellung ift aus Blattwerk mit Sundsköpfen gebildet, eine feltsame Zusammenstellung, und doch schön und glücklich durchgeführt; in seiner Mitte zeigt sich bes Königs Namenzug, von Greifen gehalten. Das obere Beschoß, burch Bermen, welche Fruchtförbe tragen, in brei Felder getheilt, enthält rechts und links Medaillons mit ben sitzenden Figuren der Justitia und Charitas,

<sup>\*)</sup> Abbisbung und furze Beschreibung in Richardson, Architectural Remains of the Reigns of Elisabeth and James I. London 1838.

<sup>\*\*)</sup> Rings Library Nr. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Walpole, ber biefen Entwurf befag, erwähnt eine Notiz Peacham's über eine Zeichnung von Holbein zu einem Kamin für Heinrichs neuen Palaft zu Bribewell.

barüber jedesmal Heinrichs Namenzug, und in der Mitte die schöne und lebendige Darstellung einer Reiterschlacht, unter dem Englischen Wappen. Ein fräftiges Gesims schließt das Ganze ab. Wer diesen Bau ersonnen hat, in seiner mit Pracht verbundenen Anmuth der einzelnen Formen, seinem seinen Geschmack des Ornaments und namentlich seiner Schönheit der Verhältnisse und bewundernswerthen Theilung des Raumes, wäre im Stande gewesen, die Englische Architektur seiner Zeit in bessere Bahnen zu lenken, hätten Zeit und Gelegenheit ihm eine Thätigkeit im Großen auf diesem Felde nahegelegt.

Aber auch die Thätigkeit im Rleinen, wie er fie zu üben hatte, ift hoher Beachtung werth, und namentlich die Gegenwart, in welcher alle fünftlerisch Gesinnten für die Förderung bes Geschmackes in der Runft= industrie Interesse fassen, wird Holbeins Leistungen auf diesem Welde zu würdigen wissen. Gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts war das Runst= handwerk Deutschlands in allen seinen Zweigen zu einer Blüte gelangt, die wir beut bewundernd betrachten muffen. Nicht im mindesten ftand es gegen Italiens Leistungen zurück und hatte Frankreich an Abel bes Geschmacks und Rraft ber Erfindung überholt. 218 bas Schönste aber, was der Deutsche Geift auf diesem Welde ersonnen hatte, steben die Schöpfungen Sans Holbeins ba. Den sogenannten Aleinmeistern, welche burch ihre Ornamentstiche so wirksam zur Verbreitung bes Renaissance-Geschmacks beitrugen, mar die Entwickelung feines ornamentalen Stils ber Zeit nach schon vorangegangen und er überholte sie ebenso an Beist und an Reinheit des fünstlerischen Gefühls. Mit manchem der Dolche ober mit Jane Sehmour's Pokal vermag fich kein Werk bes Benvenuto Cellini oder jener zahlreichen anderen Meister, deren Arbeiten heut gewöhnlich unter Cellini's Namen geben, zu meffen.

Baute Holbein dem Englischen Monarchen nicht auch die Räume selbst, in welchen dieser hauste, so war doch ein großer Theil ihrer Ausstattung seiner Erfindung zu danken, nicht nur die Gemälde, welche sie schmückten, sondern auch Kamine und sonstige Prachtstücke, die kunstvoll geschmiedeten Baffen, welche die Bände decorirten, die Geräthe und köstelichen Gefäße, die in den Sälen und Gemächern zur Schau standen, bis auf die kleinsten Ziers und Gebrauchsgegenstände, ja dis auf das Costium und den Schmuck der Menschen, welche in diesen Räumen wohnten. Die Erscheinung des Königs, wie Holbein ihn vom Kopf bis zu Fuß im Wandbilde zu Whitehall gemalt, war auch im Driginal zum großen Theil sein

Werk. Er hatte die Fassung der Juwelen an Rleid und Hut entworsen, die Stickereien, welche das Wannus überzogen und den Saum des Mantels schmückten, vorgezeichnet, die prächtige Halskette und die Medaille auf der Brust, den Dolch mit seinem reichen Griff und seiner zierlichen Scheide, ja vielleicht selbst die Hutschnur und das Spanisch Werk am Kragen ersonnen. So faste der Meister im Sinne der Renaissance das Schöne als ein befruchtendes und beglückendes Element auf, welches das ganze Leben durchdringen mußte, und hielt das Kleinste für werth, so behandelt und gestaltet zu werden, daß es einem hochgebildeten Kunstgefühl entsprach.

## XIII.

Holbeins Reisen in königlichem Auftrag. — Die Geburt bes Prinzen von Wales und ber Tob ber Königin Jane Seymour. — Neue Werbung. — Holbein als Brautmaler nach Brüffel gesandt. — Das Bildniß der Herzogin Christina von Mailand. — Holbein in den Haushaltrechnungen. — Sein Besuch in Basel. — Westallung von Seiten des Nathes. — Seine Kinder; späteres Schickal seiner Familie und Nachstonmenschaft. — Die Bildnisse des Prinzen von Wales. — Heinrichs Werdung um Anna von Cleve. — Holbeins Porträt der Prinzessin. — Des Königs Freigebigkeit gegen den Maler. — Scheidung von Anna und Cromwell's Fall. — Heinrichs Berzmählung mit Katharine Howard.



olch einen Freubentag hatte König Heinrich VIII. vielleicht nie erlebt wie ben 12. October 1537, an welchem Jane Sehmour eines Knaben gesnas. Mit Erwartung hatte Alles biesem Erseigniß entgegengesehen; schon bie Hoffnung hatte

ben König munterer und freundlicher gemacht, als die Umgebung ihn je erblickt zu haben sich erinnerte.\*) Zetzt endlich war ein zweiselloser männticher Erbe der Krone da; beim Hingang des Königs, der immer corpusenter und gleichzeitig schwächer an Kräften zu werden begann, war keine Revolution zu erwarten. Das ganze Königreich sah sein Wohl und seine Ruhe gesichert. Ueberall im Lande wurden Freudenseuer angezündet, und öffentliche Dankzebete darzebracht. Aber Traner und Klage folgten der Freude auf dem Fuße; im Besinden der Königin, das ansangs besriedigend war, trat nach zehn Tagen durch Nachlässigseit der Pssege eine Berschlimmerung ein, und am 24. October war die edle und annuthige Mutter des kleinen Prinzen todt.

<sup>\*)</sup> Froude III. c. IV. - Hall's Chronif.

Der König verließ gleich barauf Hampton Court und ging nach Westminfter, wo er eine Zeit lang in völliger Zuruckgezogenheit weilte. Das Chriftfest ward zu Greenwich noch in Tranerfleitung begangen, Die ber Sof erft am Morgen nach Lichtmeß ablegte. Lange inbessen ließ ber geheime Rath nicht zu, bag ber König als trauernder Wittwer lebte. Noch immer war die Zufunft nicht vor Schwankungen gesichert, ba fie von bem Leben eines einzigen Rindes abbing, und baber brängten bie Räthe ben König, welcher perfönlich nicht bazu geneigt schien, zu einer neuen Che zu schreiten. Unmittelbar nach Jane's Tobe hatte sich Cromwell schon mit bieser Frage beschäftigt und bei ben Gesandten und Agenten an fremben Söfen Erfundigungen über verfügbare Bringeffinnen eingezogen. Un bic Frangofische Pringeffin Margaretha, an Marie be Buife, bamale verwittwete Bergogin von Longneville und fpater Ronigin von Schottland, war gedacht worden. Wie bei bem Gesandten in Baris scheint Cromwell auch bei bem Geschäftsträger in Flandern, John Sutton, angeknüpft gu haben. Er folle sich am Hofe zu Bruffel ober fonst in ber Nähe nach Damen umfehen, bie man bem Könige vorschlagen fonne, - so ungefähr scheint ber Auftrag gelautet zu haben. Nach Empfang von Cromwell's Brief schreibt Sutton ben 4. December, er habe so viele Erfundigungen im Stillen eingezogen, als bie Zeit es erlaubte. Doch muffe er um Berzeihung bitten, wenn er seine Sache vielleicht nicht recht mache; er habe keine großen Erfahrungen mit Damen. Es sei wohl eine vierzehnjährige, recht hübsche Tochter bes Grafen Brederode am Hofe, Die auch eine gute Mitgift zu erwarten habe, ferner bie Wittme bes seligen Grafen Egmond, freilich schon über vierzig, doch man sehe es ihr nicht an. Endlich sei auch die Bergogin von Mailand ba, welche er nicht gesehen habe, die aber wegen ihres Charafters und ihrer Schönheit gepriesen werde. — Da hatte Hutton bie Richtige getroffen. Christina, bes Raifers junge Richte, Tochter Rönig Chriftierns von Danemark, war vom Englischen Sofe aus in bas Auge gefakt worben. Seit bem 24. October 1535 war fie die Wittwe bes Bergogs Francesco Maria Sforga von Mailand, bem fie ein Jahr zuvor als Kind vermählt worden war. Die Berbindung Heinrichs mit ihr ware bas beste Zeichen eines neuen freundschaftlichen Berhältniffes zwischen England und bem Raifer gewesen, welcher baburch fogar vor ben Augen von gang Europa bargethan hätte, bag bie Berftogung seiner Tante

<sup>\*)</sup> State Papers, vol. VIII, vom Anfang. — Bgl. bie Auszüge in Beilage IV.

Ratharina von Aragon völlig vergeben und vergessen sei. Einen Wink über Heinrichs Neigung hatte Karl V. bereits mit Lebhaftigkeit aufgenommen. Als die Sache so weit in Gang gekommen, ward von Seiten des Engslischen Hofes gethan, was dei fürstlichen Brautwerbungen zur Etiquette gehörte: der Freier sandte einen Maler ab, um die Dame seiner Bahl zu conterseien. Dies scheint seit der Heirath König Karls VI. von Frankreich Brauch geworden zu sein. Dessen Bormünder hatten den ersahrensten Maler ausgesandt, um die in Rede stehenden Prinzessinnen abzubilden, und nach Anblick der Porträte hatte der junge König sich für Isabella von Baiern entschieden.\*) So war auch Jan van Ehck, um die erlauchte Braut Herzog Philipps des Guten zu malen, im Jahre 1428 nach Portugal gesandt worden. In gleichem Austrag ging jeht Holbein nach Brüssel.

"Gefalle es Eurer Lordschaft zu vernehmen," schreibt Hutton an Cromwell ben 14. März 1538, "daß ben 10. gegenwärtigen Monats bier ankam Euer Lordschaft Diener Philipp Hobbie, begleitet von einem Diener Sr. Majestät, Namens Mr. Hans, burch welchen Philipp ich Euer Lordschaft Brief, batirt von St. James ben 2. bieses, empfing. Nun hatte ich ben Tag zuvor einen meiner Diener an Eure Lordschaft mit einem Bilde ber Serzogin von Mailand abgefandt, als ich aber ben Inhalt Eures Schreibens mahrgenommen, hielt ich es für nöthig, ben Boten aufzuhalten; benn jenes Bild, meiner Meinung nach, war weder so gut wie bie Sache es verlangte, noch wie besagter Mr. hans es würde machen können. In Erwägung bessen sandte ich einen andern meiner Diener mit ber Post ab, um das Schreiben abzuliefern, das Eure Lordschaft durch biesen Ueberbringer erhalten wird." Sutton berichtet weiter, wie er gleich am folgenden Morgen sowohl bei ber Regentin ber Riederlande, Königin Marie, als auch bei ihrer Nichte, der Herzogin von Mailand, Audienz nachgesucht und ihnen mitgetheilt, daß Cromwell viel Rühmens über die Geftalt, Schönheit und Klugheit und andere tugendhafte Eigenschaften, mit benen Gott die Herzogin ausgestattet, vernommen habe, und daß ihm baber nichts für geeigneter erschienen sei, um ben Rönig in seiner Werbung zu bestärken, als ein vollkommenes Bild von ihr zu beschaffen. Deshalb habe seine Lordschaft in Begleitung eines seiner Diener einen Mann geschickt, ber böchlichst ausgezeichnet im Machen von Conterfeien

<sup>\*)</sup> Chronif des Mönchs von St. Denis. Cap. V. Citirt vom Grafen De Laborde, La Renaissance des Arts etc., p. 56.

sei und wünsche nun, seinem Diener möge es gestattet sein, ihre herzogliche Gnaden ehrsurchtsvoll zu grüßen und zu bitten, daß es ihr gefalle, Zeit und Ort festzusehen, wo besagter Maler seine Ausgabe erfüllen könne. Noch denselben Tag erhielt Hobbie Audienz, und Tags darauf, den 12. März, ein Uhr Mittags, holte ein Herr vom Hose Mr. Hansen ab. "Der," — sagt Hutton, — "wenn er auch nur drei Stunden Zeit hatte, erwies sich als Meister in jener Kunst, denn das Bild ist ganz vollstommen, das vorige ist nur gesudelt im Vergleich damit, wie Eure Lordsschaft hinreichend bemerken kann, wenn man sie beide neben einander sieht."

Das Gemälte, welches Holbein nach biefer Dreistunden-Stizze aussführte, rechtsertigt die hohen Erwartungen, welche schon der erste Entwurf erregte. Es befindet sich zu Arundel Castle, nur von wenigen Aunststreunden gefannt, da es im eignen Wohnzimmer der Herzogin von Norsolf hängt, und ist nach unser Ansicht das schönste Werf des Meisters, welches sich jetzt in England befindet, steht mit den drei vorzüglichsten Vildnissen in Deutschen Gallerien, von denen wir oben sprachen, auf gleicher Höhe.

Ms jener andere Maler, beffen Werk hutton "blos gesubelt" nannte, bie Herzogin von Mailand conterfeite, hatte sie ihren Traueranzug abgelegt und ihm in voller fürftlicher Prachtsleidung gesessen. "Ihr hättet fie nur so sehen sollen!" - hatte eine Dame vom Hofe zum Englischen Geschäftsträger bemerkt. Holbein bagegen erblickte bie Fürstin, wie sie täglich zu geben pflegte, "in Trauerkleidung nach dem Italienischen Stil". Aber biese schwarze Wittwentracht bringt bier eine so fünstlerische Wir= fung hervor, daß man um keinen Preis ben Goldstoff und die Juwelen, welche sonst die vornehmen Damen jener Zeit tragen, an ihrer Stelle sehen möchte. Chriftine von Mailand trägt ein schwarzes Säubchen, welches das Haar ganz verdeckt; von schwarzem Atlas ist das Kleid wie der Ueberwurf, der mit Zobelpelz gefüttert und besetzt ift. Um Salfe zeigt sich ein schmaler weißer Kragen, und die Hände, welche gemeinsam bie gelben Sandschube halten, schauen aus weißen Manschetten hervor. Ein Goldreif mit rothem Sbelfteine an ber Linken bildet ben einzigen Schmuck. Der Maler führt fie in voller Gestalt vor, um ihren schlanken Buchs zu zeigen. "Sie ift von höherer Statur, als wir beibe", melbeten bie Gefandten Briothesley und Baughan einige Monate fpater. Der Ropf ist in vollem Licht, das von der Rechten fällt, genommen, der Fleisch= ton ift ungewöhnlich flar, boch von einem gart-röthlichen Schimmer. "So

rein weiß wie die verstorbene Königin, die Gott selig habe, ist sie nicht," schreibt Hutton; "aber sie hat ein eigen gutes Gesicht, und wenn sie lächelt, da erscheinen zwei kleine Grübchen in ihren Backen und eines in ihrem Kinn, was ihr ganz auszeichnet wohl steht." — Wie past dies auf das ansprechende Gesicht im Bilbe, das man eigentlich nicht wahrhaft schön, wenigstens nicht regesmäßig schön heißen kann, wie sie denn auch Wriothesleh nur "competently kaire" nennt, das aber in seiner Ingendslichseit so reizend wirkt. Sie war eben damals erst sechzehn Jahre alt.

Und das ist es eben, mas diesem Gemälde so eigenen Zauber verleibt; Holbein hat es wirklich als eine fünftlerische Aufgabe empfunden, eine Wittwe von sechzehn Jahren zu malen, und hat diese Aufgabe in feinster Beise gelöst. Chriftine steht noch als ein halbes Rind vor uns, und dazu bildet der ehrbare, fürstliche Traneranzug einen seltsamen Gegenfat. Mit ihren großen, bunklen Angen, bie unter gang garten, blonben Augenbrauen ruben, blickt sie eigen fromm und unschuldig wie ein Reh. Gerade die Einfachheit ihrer ganzen Erscheinung, die noch der schlichte blaue Hintergrund steigert, paßt zu ihrem Wesen. "Böchst freundlich ift fie," fagt Hutton \*), "recht anmuthig in der Haltung, von fanfter Sprache, scheint von wenig Worten zu sein, lisvelt etwas beim Reben, was ihr aber gar nicht übel steht." Er habe sich anfangs gefragt, ob ihre große Bescheidenheit von bloßer Unwissenheit oder von natürlicher Reigung und Verständigkeit komme, nun er sie aber fast täglich beobachtet, sowohl in ernstem Gespräch, wie bei Kartenspiel und anderm Zeitvertreib, habe er wahrgenommen, daß es ihr gar nicht an Wit fehle, sondern daß sie viel= mehr unter den vielen Alugen dort am Sofe die Alügste sei.

Alle diese Züge finden wir im Bilbe wieder, im Ausbruck des Gesichts wie in der Figur, schon in der Art, wie sie leicht und leise einen Schritt nach vorn tritt, vor allem aber in den wundervoll gemalten Händen, deren Bildung und Fingerhaltung für das zarte, sanste, zurückhaltende Wesen der jungen Herzogin höchst charakteristisch ist. Der noble Faltenwurf, dem doch nichts Anderes Vorbild ist als die Natur, die schöne Stoffmalerei von Pelz und Atlas, die seine coloristische Wirkung bei großer Einsachheit der Töne vollenden dies Kunstwerk, in welchem Holbein bewiesen hat, daß er nicht nur treu und von seiner psichologischer Auffassung, sondern auch elegant sein kann. — Doch welche edle, männliche Eleganz!

<sup>\*)</sup> An verschiedenen Stellen. Briefe Rr. 481, 486.

Das Gemälde war schon seit geraumer Zeit im Besitz ber Familie Howard, die es jett auf ihrem Schloß bewahrt. Walvole erzählt, daß es Vertue zu London bei Mr. Howard in Soho Square gesehen. Es ift eins ber wenigen Runftwerke, welche biefem Sause aus ber Sammlung bes Thomas Howard Earl of Arundel and Surrey verblieben. Bei biesem sah es Sandrart im Jahre 1627, es mit gewöhnlicher Ungenauigkeit aufführend als das Porträt von des Königs "unvergleichlicher Liebstin, einer Bingeffin von Lothringen" (Chriftine beirathete fpater ben Bergog von Lothringen). Solbein habe diese auf Begehren des Rönigs so lebhaft abgebildet, daß er sich gleich in fie verliebt, sie aber habe sich schon bedanken und dem Könige zu wissen thun lassen, "wie daß sie, wann sie mit zweben Röpfen verfeben wäre, folde Ehre gern annehmen wolte." Solde Untwort Chriftinens ift nur ein Märchen. Sie verfonlich icheint im Gegentheil wohl Lust gehabt zu haben, Königin von England zu werden. 2018 Wriotheslen zur Zeit, wo schon politische Schwierigkeiten ber Verbindung hinderlich zu werden drohten, in sie drang, ihm ihre persönliche Neigung kundzuthun, erröthete sie tief und sprach: "Meine Neigung? was soll ich fagen?" — und fügte lächelnd hinzu: "Ihr wift ich bin bes Raifers arme Dienerin und muß feinem Belieben folgen." Rarl V. aber war bald anderer Ansicht, das Bündniß mit England zerschlug sich und machte sogar friegerischen Bedrohungen Plat.

Der Earl of Arundel muß das Gemälde vom Earl of Pembroke erworden haben, von dem er ja auch die Windsor-Zeichnungen eingetauscht hatte. Als Carel van Mander nämlich das Urtheil des Italienischen Malers über Holbeins Stahlhofbilder mitgetheilt, fährt er fort: "Besagter Zuchero war auch sehr aufgezogen (d. h. entzückt) über das Porträt von einer sicheren Gräfin, gekleidet in schwarzen Atlas, lebensgroß und dis zu Fuß, ungemein sauber und wohl durch Holbein geschildert, bewahrt im Haus des Lord Pembroke, wo er es in Gesellschaft von einigen Malern und Liebhabern sah und daran so groß Behagen fand, daß er bezeugte, bergleichen an Kunst und Feinheit in Kom nicht gesehen zu haben, und beshalb mit der größten Bewunderung von dannen ging."

Im Verzeichniß von Heinrichs VIII. Kunstwerken zu Whitehall, das aber niemals die Künstlernamen mittheilt, sinden wir schon "eine große Tasel mit dem Bilde der Herzogin von Mailand in ganzer Figur" erwähnt\*).

<sup>\*)</sup> Inventory of Henry VIII. Gardrobe. I. Bibl. Harl. 1419 A. Nach bem Original im Brit. Mus. (aus bem Mr. Wormum ben Abschnitt über Bilber vollständig Woltmann, Holbein und seine Zeit. II.

Hier finden wir aber noch die zweite Notig: "eine Tafel mit dem Bilbe ber Herzogin von Mailand\*)". Dies zweite Porträt ist ein zu Windsor bewahrtes Bruftbild, auf welches neuerdings Mr. Scharf wieder aufmerksam machte, nachdem sogar die bargestellte Versönlichkeit in Vergessenbeit gerathen mar \*\*). Mr. Scharfs Ansicht, dies sei bas von Holbein in brei Stunden zu Bruffel gemachte Bild, können wir aber nicht unbedingt beitreten. Die Zeichnungen nach dem Leben, welche zu vielen Bildniffen Holbeins vorhanden sind, namentlich die Blätter ber Windforfammlung, in benen schon die ganze Wirkung des Gemäldes gegeben, auch das Beiwerk angedeutet ift, und die Stoffe und Farben in handschriftlichen Notizen bemerkt stehen, würden uns schließen lassen, daß Holbein auch biesmal nur eine Zeichnung in Bruffel ferkate. Nichts Anderes fonnte ja in der knappen Frist von drei Stunden geschehen. Aber selbst wenn wir in diesem Falle eine Ausnahme im Verfahren bes Rünftlers für möglich halten möchten, können wir im Bilbe zu Windfor boch jene Freiheit und fühne Meisterschaft nicht finden, welche eine Stizze nach dem Leben unbedingt gehabt hätte, und welche allein John Hutton zu einer so lebhaften Bewunderung veranlassen konnte. Das Bild zu Windsor ist recht hübsch und anmuthig, aber hat eber etwas Schüchternes in der Behandlung.

Nun kann es freilich ebensowenig eine Copie nach dem großen Gemälde sein. Es zeigt einige Abweichungen im Costüm, namentlich einen etwas breiteren Pelzkragen und eine andere Fingerhaltung, obwohl das charakteristische Motiv der Hände im wesentlichen schon das nämliche ist. Auch trägt Christine statt des einen Kinges deren drei, nämlich einen schwarzen Wittwenzing am kleinen Finger der Rechten, und am nächsten Finger einen Goldreif mit einem quadratischen schwarzen Stein. So möchten wir glauben, daß dies einer Copie von andere Hand nach jener Stizze ist, die Holbein nach dem Leben malte; dafür spricht auch, daß der Kopf, welchen die Zeichnung natürlich am deutlichsten gab, auch bei weitem am besten gerathen ist,

giebt, boch nicht in der alten Orthographie): "Item a greate Table with the picture of the Duchyes of Myllayne beinge her whole stature."

<sup>\*) &</sup>quot;Item a Table with the picture of the Duchesse of Myllayne."

<sup>\*\*)</sup> On a Portrait of the Duchess of Milan recently discovered at Windsor Castle. Archaeologia vol. XL. Mit Lithographie von T. H. Maguire nach diesem Gemälbe sowie einem Umriß des Bildes in Arundel. London 1866. — Das Bild aus Windsor war auf der Porträt=Ausstellung, Nr. 104.

während das Uebrige, das in der Sfizze nur angedeutet war, unbedingt schwächer erscheint.

Die Rosten für jene Reise Hobbie's und unseres Rünftlers sind im Rechnungsbuche des Königlichen Saufes eingetragen, das mit dem 1. Januar 1538 beginnt \*): "Zahlungen im März: Item bezahlt an Philipp Hobbie burch des Königs Befehl, bescheinigt durch des Groffiegelbewahrers Brief, für seine Rosten und Ausgaben, als er in aller möglichen Gile für bes Rönigs Geschäfte in die Gegenden jenseit ber See gesandt ward, 23 &. 6 Sh. 8 A." — Gleich barauf, Laby Day 1538, wird auch Holbein zum ersten Mal in den Haushaltsrechnungen genannt, indem er seinen Vierteljahrsgehalt von 7 & 10 Sh. erhält, eine Bezahlung die stets nach Ablauf des Quartals geleiftet wurde. Um uns von dem damaligen Werth ber Summe einen Begriff zu machen, mogen wir andere Gehalte zur Bergleichung heranziehen. Ein Trabant des Königs erhält vierteljährlich burchschnittlich 45 S. 6 &, ein Bage 50 S., Piro, ber frangösische Roch, 66 S. 8 A, Nicolaus Rrater, bes Königs Aftronom, 5 &. St., ber Chirurg John Ahlif ebensoviel, aber bes Königs erster Leibarzt, Dr. Butts 25 &. Die beiden Italienischen Maler Antonio Toto und Bartolommeo Penni erhalten gemeinschaftlich 12 &. 10 S. für bas Bierteljahr, also weniger als Holbein, bagegen Lucas Hornebaud, wie wir schon bemerkten, etwas mehr, nämlich 55 S. 6 & monatlich. Die gesammten Jahresausgaben des Hofes betrugen unter Heinrich VII. etwas über 14000 L. St., unter Heinrich VIII. noch nicht 20000. Das Einkommen welches ein Landebelmann aufweisen mußte, um Friedensrichter werden zu fönnen, betrug 20 L. St. jährlich \*\*), also zwei Drittel von Holbeins Gehalt, das somit ein ziemlich ansehnliches war.

Beim nächsten Termin, Mittsommer (Johannis) 1538, sieht eingestragen: Item für Hans Holbein, Maler, für ein ganzes Jahrsgehalt,

<sup>\*)</sup> Bgl. Beilage V, wo ein Excerpt des Originals wortgetren veröffentlicht ift. — Diese Rechnungen zum Theil von Walpole, vollständiger und genauer erst von Mr. A. W. Franks, Archaeologia vol. XXXIX. mitgetheist.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Preise in England u. bgl. Froude, vol. I. cap. 1. Man rechnet, in Rücksicht der realen wie der relativen Werthänderung der Münze, das Verhältniß des heutigen Englischen Geldes zum damaligen etwa wie 1:12. Danach würde also Holbeins Jahresgehalt etwa 360 L St. nach heutigem Maßstabe betragen.

basselbe Jahr vom setztvergangenen Lady Dat an gerechnet, ihm im Boraus bezahlt, die Summe von 30 L." Und somit heißt es zu Michaelis: "Item für Hans Holbein, Maler, Gehalt — Nichts weil bereits auf Ermächtigung bezahlt." Solche Vorausbezahlungen sind eine höchst seltene Sache und es solgt daraus, daß der Künstler in besonderer Gunst beim Könige stand.

Auch zu Weihnachten bes Jahres erhielt er natürlich kein Gehalt, wohl aber ist beim December eingetragen: "Item bezahlt an Hans Holbein, einen ber föniglichen Maler, auf bes Königs Befehl, bescheinigt durch des Lord Siegelbewahrers Brief: 10 L. für seine Auslagen und Unkosten, als er um diese Zeit wegen gewisser Geschäfte Seiner Gnaden in die Gegenden von Hoch-Burgund geschickt ward, als Belohnung seiner Gnaden\*)".

Was kann das für eine Reise gewesen sein? Walpola will diesen Betrag als Zahlung für Holbeins Reise nach Brüssel ansehen, als er die Herzogin Christine malte. Aber das geschah bereits dreiviertel Jahr vorher und die Kosten waren schon an Hobbie berichtigt. Auch ist Hoch-Burgund, keineswegs identisch mit den Niederlanden, sondern so wurde die Grafschaft Burgund (Franche Comté), welche dem Kaiser gehörte, zum Unterschiede vom Herzogthum Burgund, das Französsisch war, genannt. Und daß Holbein wirklich nach der Franche Comté gesandt worden, möchte schon dadurch wahrscheinlich werden, daß wir ihn im September und October in unmittelbarer Nähe, nämlich in der Schweiz, sinden, wovon gleich die Rede sein wird.

Was konnte Holbein aber in der Grafschaft Burgund zu schaffen haben? wen wollte Heinrich VIII. sich dort malen lassen? Man wäre wirklich in Verlegenheit darauf Antwort zu geben. Um das Brautporträt einer andern Princessin konnte es sich nicht handeln, Heinrich freite noch immer um die Herzogin von Mailand, und in der Grafschaft Burgund, auf kaiserlichem Gebiet, hätte er auch keine Gelegenheit zu einer andern Werbung sinden können. Auch die Möglichkeit bleibt ausgeschlossen, daß ihm der König jenes Geld etwa zu seiner Reise nach der Schweiz geschenkt, sür welche, nach mittelalterlicher Geographie, die Benennung "Hoch-Bursund" soust nicht unmöglich gewesen wäre; denn die Form ist ganz wie oben bei der Zahlung an Hobbie, wieder kommt die Wendung vor: "abowte eerteyn his grace affares" — "in gewissen Geschäften seiner Gnaden."

<sup>\*)</sup> Die Summe von 10 L., weil mitten im Text genannt, wird schließlich am Rande nochmals wiederholt. Mr. Wornum, der wohl nur Mr. Franks' Mitttheilungen kennt, nimmt an, Holbein habe 20 L. erhalten. Die Einsicht des Originals belehrt sofort, daß bies irrig ist. Bgl. Beilage V.

Man barf vielleicht annehmen, Holbein sei nochmals an den Hof der Herzogin Christine von Mailand gesandt worden. Hiefür scheint allerbings ein Umftand, ber bisher ganz unbeachtet geblieben ift, zu sprechen. Im August 1538 steht noch eine Zahlung an Philipp Hobbie notirt, ganz vom felben Betrage wie die Zahlung im März, ebenfalls für eine Reise über bie See, und gang mit bem nämlichen Wortlaut erwähnt. Sobbie's zweite Reise hängt offenbar mit dieser Reise Solbeins zusammen, ber länger ausbleibt und nachträglich bei feiner Rückfehr noch zehn Pfund über bas gemeinsame Reisegeld erhält, welches seinem Begleiter Sobbie bei ihrer Abreise ausbezahlt worden war. Möglich, daß Beinrich, welcher Chris ftinens Bild in Trauerfleidung erhalten, fie nun auch ohne bieselbe gemalt zu feben wünschte. Möglich auch, daß er ihr als zartes Geschenk sein eignes Bildnif zuschickte und ben Maler selbst zum Ueberbringer wählte. Bielleicht brachte Christine während des Sommers in der That einige Zeit in Hochburgund zu, vor der bekannten Zusammenkunft des kaiserlichen und des Französischen Hofes zu Cambrah und Compiègne, welche Ende September ftattfand.

Einen Monat nach seiner zweiten Abreise auf den Continent sinden wir Holbein in seiner Heimat, und dadurch lernen wir einen sehr trifstigen Grund für jene Borausbezahlung seines Gehaltes kennen; die Sorge für seine Familie hatte ihn vor der Reise darum bitten lassen. Die gesetzliche Bestimmung, eine höhere Summe als fünf Pfund dürse Niemand ohne königliche Ermächtigung aus England mit sich nehmen — ein Berbot, unter welchem auch Erasmus einmal bitter seiden mußte — hatte für den Maser keine Geltung, der im Auftrag Seiner Maseftät reiste.

Den 12. September besselben Jahres schrieb Rudolf Gwalther, welcher damals in Basel studirte, an den Antistes Bullinger in Zürich: "Kürzslich kam Hans Holbein aus England hieher nach Basel; Du kannst Dir kaum vorstellen, als wie glücklich er die Zustände in jenem Reiche pries. Nach einigen Wochen will er wieder dahin zurückwandern. Hast Du also etwas, was Du vor acht Tagen im Strudel der Geschäfte vergessen, so schieße es mir, ich will zusehen, daß alles besorgt wird."\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Venit nuper Basileam ex Anglia Johannes Holbein, adeo felicem ejus regni statum praedicans, qui aliquot septimanis exactis rursum eo migraturus est. Quare si quid habes quod nundinis istis ob negotiorum turbam a Te ommissum est, ad me transmittas. Ego ut omnia curentur videbo", batirt "Basileae ex aedibus Miconii, XX Cal. Octobris 1538." Zürich, Stabtarchiv, Brieffammlungen bes Antistitialarchivs VIII. Den Auszug verdanke ich der Gitte des Herrn Professors G. von Byß und der Bermittlung des Herrn Hischenster. Zuerst führte Hegner diese Stelle an, der sie wahre

Auf biesen Besuch beziehen sich die interessanten Worte Dr. Ludwig Ifelins auf jenem von herrn his-heusler entbeckten Rotigblättchen: "Do er aus engelland wiber gen Bafel uff ein git fam, war er in Siben vnd Samett bekleibt: bo er vormols muft Wein am Zapfen kauffen."\*) Diese kurze Rotiz eines Mannes, ber burch seine nächsten Anverwandten noch unmittelbare Tradition von Holbein vernommen haben mochte, ist fast bas Einzige, mas ben Meifter perfonlich wie einen lebendigen Menschen vor unsern Augen stehen läßt. Bur Zeit bieses Besuches in ber Beimat war Holbein auf ber Höhe seines Ruhms. Er stand im Dienst bes mach tigen Königs und hatte für biefen jungft ben wichtigen Auftrag vollführt, die Bringessin, um die er freite, zu malen. Im selben Sahre kamen die epochemachenden Schöpfungen seiner frühern Jahre, Altes Teftament und Todesbilder, in Holzschnitt, heraus, um bald in allen Ländern verbreitet und berühmt zu sein, und gleichzeitig erschienen auch jene Gebichte bes Nicolaus Bourbon, die ihn größer als Apelles priesen. Jest endlich waren ihm die Anerkennung und der äußere Lohn, welche er verdiente, zu Theil geworden, und froh und felbstgewiß im Besitz des Errungenen betrat er wieder ben Boden seiner Stadt, in welcher er vorber mit so viel Noth und Mühfal zu kämpfen gehabt hatte.

Nachdem Iselin noch hinzugesetzt, daß Holbein bald nach der Rückstehr in England gestorben sei, fährt er fort: "Seine Absicht war, so ihm Gott das Leben gelängert hätte, viele Gemälde abermals und besser zu malen, auf seine eigenen Kosten, wie den Saal auf dem Rathhaus. Das Haus zum Tanz, sagte er, wär' ein wenig gut."\*\*) Aus Holbeins Werken haben wir öfter nachgewiesen, daß er stets verstanden habe, sich den eignen Schöpfungen gegenüber kritisch zu verhalten; diese Stelle giebt eine merkswürdige Bestätigung davon. Seine früheren Werke genügen ihm nicht mehr, und da die Rathhausbilder ofsendar schon damals schadhaft waren, verspricht er, sie von Neuem auszusühren und besser als zuvor, sobald er besinitiv aus England zurücksehre. Es ist charakteristisch, daß die einzige

scheinlich aus ber Abschrift in ber Simmler'schen Manuscriptensammlung auf ber Züricher Stadtbibliothek kannte.

<sup>\*) &</sup>quot;Während er sich vorher den Wein aus dem Zapfenfasse kaufen mußte," b. h. ben Wein, der aus dem verschlossenen Zapfen in ein kleines darunterstehendes Faß tröpfelt.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Er wollt so in gott das leben hett gelengert, fil gmeld .... vnd besser gemolet haben in sim kosten" 2c. Die kleine Lücke des unten etwas ausgerissene Blättchens nach "gmeld" kann wohl nur durch "aber" (für "abermals") ergänzt werden.

ältere Schöpfung, die noch in seinen eigenen Augen Gnade findet, das Haus zum Tanz i ist, dies echte Renaissance-Werk, in welchem die Phantasie sich in das freie Reich idealer Auschauung erhob. Hierdurch erkennt man den Meister wieder, welcher die Bilder in der Gildhalle des Stahlhoses schuf.

Dem Sendschreiben bes Bürgermeisters, ber ihn schon im September 1532 beimberief, war Holbein nicht gefolgt; die Pension, welche man ihm verhieß, war nicht ausreichend, um ihn bazu bewegen zu können. Dann batte seine Zunft zum Himmel ihn zweimal während seiner Abwesenheit 1533 und 1537- fei es nach einem bestimmten Turnus, sei es nach bem Loos zum Banner und Fähnlein ausgelegt2), ohne daß er beshalb sich genöthigt fah, zurückzukehren. Jett aber befand er sich am Sofe eines auswärtigen Monarchen, und von fremden Herren Dienstaelb zu empfangen, mar keinem Baseler Bürger ohne Bewilligung des Rathes erlaubt. Deshalb war es an der Zeit, perfönlich diese Verhältnisse zu ordnen und längeren Urlaub zu erwirken. Doch bem Rath schien es Ehrensache, jetzt den Mann ber Beimat zu erhalten, welchen er früher hatte barben und von bannen ziehen lassen, als er noch nicht solchen Ruhm genoß. Freilich konnte ihm die Stadt Bafel nicht genug bieten, um ihn fofort zum Aufgeben feiner vortheilhaften Stellung in England zu vermögen, doch fam zwischen beiben Theilen folgendes Abkommen zu Stande, beffen ganzer Ton ein klares Zeugniß für die Achtung ablegt, mit welcher man dem Meister jetzt begegnete:

"Meister Hansen Holbeins bes Malers Bestallung."3)

"Wir Jacob Mehger4), Bürgermeifter, und ber Rath ber Stadt Basel thun kund und bekennen mit biesem Brief:

Aus besonderem, geneigtem Willen, den wir zu dem Erbaren, unserm lieben Bürger Hansen Holbein, dem Maler, weil er seines Aunstreichthums halber vor andern Malern weit berühmt ist, tragen, in Erwägung ferner, daß er uns in Sachen unsere Stadt — Bauangelegenheiten und Anderes, dessen er Berstand trägt, betreffend — mit seinem Nathe dienstbar sein könne, und daß er endlich, falls wir einmal bei Gelegenheit Malwerk auszusühren hätten, uns dasselbige, jedoch gegen geziemende Belohnung, getreulich sertigen solle, so haben wir deshalb ebengenanntem Hansen Holbein zu rechtem und freiem Wartegeld aus unserer Nathskasse — doch

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 288.

<sup>2)</sup> Bb. I, S. 371.

<sup>3)</sup> Unveränderter Abbruck in Beilage II.

<sup>4)</sup> Meyer zum Birschen.

mit den hienach folgenden Bedingungen und nur so lange er lebt — ex sei gesund oder frank, jährlich, in gleichen Theilen zu den vier Quartalen, fünfzig Gulden Wartes und Dienstgeld zu geben und darreichen zu lassen bewilligt, verordnet und zugesagt.

Da nun aber besagter Hans Holbein sich jett eine gute Zeit bei ber königlichen Majestät in England aufgehalten und es seiner Aussege nach zu ersorgen ist, daß er innerhalb der nächsten beiden Jahre vielleicht kaum in Gnaben von Sofe scheiben moge, so haben wir unter biefen Umständen ihm gestattet, noch diese zwei von Dato folgenden Jahre drüben in England zu verbleiben, um einem gnäbigen Urlaub zu bienen und Gehalt zu beziehen, und haben diese zwei Jahre lang seiner bei uns wohnhaften Sausfrau jedes Sahr vierzig Gulben, macht vierteljährlich zehn Gulben, bewilligt, die von fünftiger Weihnacht an, als dem ersten Quartals-Termin. auszuzahlen sind. Mit dem Zusat, falls Hans Holbein innerhalb biefer zwei Jahre in England seine Entlassung nehmen und wieder zu uns nach Basel heimkehren und hier verbleiben würde, daß wir ihm alsbann seine festgesetzten fünfzig Gulden Warte- und Dienstgeld von Stund an geben und ihm die in gleichen Theilen zu den Quartalsterminen auszahlen lassen Und da wir wohl ermessen können, daß besagter Holbein mit feiner Kunft und Arbeit, so weit mehr werth, als daß fie an alte Mauern und Häuser vergendet werden solle, bei uns allein nicht aufs Beste zu feinem Vortheil kommen mag, so haben wir beshalb besagtem Solbein gütlich nachgelassen, daß er, unverhindert unsers Jahreides, doch nur um feiner Kunst und Handwerks willen, und sonst gar keiner andern unrechtmäßigen und gralistigen Sachen wegen, wie wir ihm auch binreichend eingeschärft haben, von fremden Rönigen, Fürsten, Berrn und Städten, wohl moge Dienstgelb erwerben, annehmen und empfangen; daß er außerdem die Runstwerke, so er allhier bei uns machen wird, im Jahr ein-, zwei- oder dreimal, doch jedesmal mit unserer besondern Erlaubnig und nicht ohne unser Wissen, in Frankreich, England, Mailand und Nieberland fremben Herrn zuführen und verkaufen möge. Doch darf er auf solchen Reisen nicht argliftiger Beise im Ausland bleiben, sondern foll seine Sachen jederzeit förderlich ausrichten, und sich darauf ohne Verzug wieder anheim verfügen, und uns, wie oben steht, dienstbar sein, wie er uns benn zu thun gelobt und versprochen hat.

Schließlich, wenn oftgenannter Holbein nach bem Gefallen Gottes die Schuld ber Natur bezahlt hat und aus dieser Zeit des Jammerthals geschieden

ist, alsbann soll biese Bestallung, Dienst= und Wartegelt, mit sammt gegenwärtigem Brief hin, todt und ab, wir und unsre Nachsommen deshalb niemandem etwas zu geben schuldig noch verbunden sein. Alles aufrecht, ehr= barlich und ohne Gefährde. Deß zu wahrem Urkund haben wir oftgenanntem Holbein gegenwärtigen Brief, mit unsrer Stadt-Kanzellei Insiegel verwahrt, zu Handen gegeben. Mittwoch, den 16. Tag Octobris, Anno XXXVIII."

Diese einstweilen seiner Frau bewilligte Bension mochte für Solbein eine große Erleichterung sein, benn seine Familie babeim war keine gang fleine und hatte wohl noch ben Jahren nach feiner ersten Englischen Reise Bermehrungen zu banken. Auf bem Bilbe seiner Gattin im Baseler Museum hat er berselben nur einen Knaben und ein Mädchen beigegeben. Die unermüdlichen Forschungen bes herrn his-heuster aber setzen uns in die Lage mitzutheilen, daß die Zahl von Holbeins Kindern nicht auf bies Bärchen beschränkt blieb, sondern daß er jedenfalls zwei, mahrscheinlich brei Töchter und wohl auch mehr als einen Sohn besaß. In Ludwig Iselins Papieren befindet sich auch ein Verzeichniß aller zwischen 1588-1612 in Basel verstorbenen Personen\*), und unter ihnen kommen vor: Den 8. Februar 1590: "Katharina Holbeinin, weiland Sans Holbeins, bes ausgezeichneten Malers, Tochter, Gattin eines Fleischers." — Den 15. September 1590: Rungoldt Holbeinin, weiland Hans Holbeins, bes ausgezeichneten Malers Tochter und Wittwe eines Müllers", endlich, ben 17. September 1594: Felicitas Holbein, Gattin Conrad Volmars, gestorben an ber Best." Der Müller, welcher Küngoldt (Kunigunde) gefreit hatte, hieß, wie sich aus den Taufregiftern ergiebt, Andreas Suff, und die Nachkommenschaft dieses Chepaars war überaus zahlreich. Zwischen den Jahren 1550 und 1567 läft es drei Buben und feche Mädchen taufen. Der jüngste unter ben Söhnen, Rudolf Suff (geb. 1564, † 1603) heirathete Judith Weiß, und die Tochter dieses Paares, Christine (geb. 1597), vermählte sich mit Friedrich Merian (geb. 1595), bem Bruder des Rupferstechers Matthäus Merian. So fommt Holbein'iches Blut in eine der bekanntesten Familien Basels, deren Nachkommenschaft eine weit verzweigte ist.\*\*) Den Sohn Philipp Holbein lernten wir bereits früher\*\*\*) aus ben

<sup>\*)</sup> Bgl. Beilage VI., wo bie Stellen wörtlich, in Lateinischer Sprache, abgebruckt find.

<sup>\*\*)</sup> Neber diese Merian'sche Berwandtschaft mit Holbein bringt Segner (S. 115) aus Mechels Notizen eine Nachricht bei, aber liberspringt eine Generation und macht Andolf Suff zum Manne statt zum Sobne ber Klingold Holbein.

<sup>\*\*\*)</sup> Bb. I, S. 343-347, Beilagen S. 374-376.

Documenten bes Jahres 1545 kennen, als ber Rath von Bafel ben "guten frommen Jungen" gegen bie Ungerechtigfeit seines Lehrherrn, bes Golbschmieds Jacob David zu Baris, in Schutz nimmt, bei bem sein seliger Bater ihn sechs Jahr früher in die Lehre gethan hatte. In dem Notigen= blätteben Ludwig Ifelins wird nun aber von Hans Holbein gefagt: "Die Söhne, die er hatte, waren Golbschmiede, keiner barunter Maler.\*) -Iselin, welcher Holbeins Kinder noch persönlich kennen mochte und durch feinen Zusammenhang mit ber Familie Amerbach im Stande mar, feine Nachrichten aus bester Quelle zu schöpfen, wird wohl Recht gehabt haben, wenn er von mehreren Söhnen sprach. Ob baber ber Knabe auf bes Malers Kamilienbild jener Philipp, ob vielleicht ein älterer Bruder ift. kann nicht entschieden werden. Philipp, der seine Bildung im Ausland genossen, scheint auch in ber Folge Basel nicht treu geblieben zu fein, sonbern fich nach Augsburg, von wo seine Familie ursprünglich stammte, gewendet zu haben. Baul von Stetten\*\*) erwähnt einen Diamantschneiber Philipp Holbein, der gegen Ende des 16. Jahrhunderts daselbst ein von Wasser getriebenes Werk zum Steinschneiden besaff. Dieser ift wohl entweder bes Malers Sohn ober sein gleichnamiger Enkel, von dem ein interessantes Document durch Hegner\*\*\*) aus Mechel's Nachlaß mitgetheilt wird. ift "Eine Supplication von 1611, Philipp Holbeins, Raiferlichen Hofjuweliers und Bürgers in Augsburg, bei bem Kaifer Matthias um Confirmir= und Besserung seines uralten abeligen Wappens, worin ihm auch anädiglich willfahret wurde durch einen den 1. October 1612 verliehenen Adel= und Wappenbrief." Ihr Anfang lautet:

"Ew. Kaiserl. Majestät berichte ich hiemit allerunterthänigst, wie daß meine sieben Borästern die Holbain (so ihre Ankunft und Geburt außer Schweizerland mehr als vor zweihundert Jahren haben) unterstehend ades siches Wappen in und allerwegen, auch noch ehe und zuvor die Schweizerischen Cantonen verändert, und der Adel hin und her an andern Orten sowohl in als außerhalb des heil. Reichs zertheilt worden, geführet und gebraucht, und sich in ermeldtem Schweizerland erstlich meines Uranherrn Bater Jacob Holbein in der Stadt Uri, sein Sohn Ambrosi meines Großsvaters Bater zu Basel in vornemmen Diensten und Aemtern, mein rechter

<sup>\*)</sup> Beilage VI. . . . , filios uero habuit Johan. Holbein Aurifabros, pictorem nullum."

<sup>\*\*)</sup> Runft= und Handwerksgeschichte von Augsburg. I. S. 144.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 31. — Hienach besprochen von Sis-Heusler, Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel, Bb. VIII.

Anherr Johann in der Mahleren, als ein zu selber Zeit in ganz Europa weit berühmter Maler (von bessen Hand E. M. nicht nur Ein sondern viel Stück, unter welchen sonder Zweisel das uralt Holbeinische abeliche Wappen zu befinden, haben werden) gebrauchen lassen, wie nicht weniger mein lieber Bater sel. Philipp Holbein von Basel, wehland Kaiser Carl V. und Ferdinand, christseligen Gedächtniß in Kriegswesen und in anderem Werk. Ich für meine Person aber in die acht und zwanzig Jahre". . (hier endigt Hegner's Mittheilung.)

Diese Eingabe fann ben Leser zunächst auf einen Augenblick stutzig machen wegen bes völlig veränderten Stammbaums, ber bier bem großen Maler gegeben wird. Wenn auch vor Sandrart niemals Hans Holbein ber Aeltere ausbrücklich als Bater Hans Holbeins bes Jüngern genannt wird, fo stehen sie doch auf bem Gemälde ber Paulusbasilika in einem folden Verhältniß abgebildet, daß man fie für nichts anderes als Sohn und Bater halten fann. Denn auch biese bilbliche Darstellung muß man als Urfunde verwerthen; der Ropf des Anaben wird, wie wir früher fagten, burch bas Bild bes Vierzehnjährigen in Berlin unzweifelhaft festgestellt, nicht minder aber auch der Ropf des Alten, welcher mit seinem bezeichneten und 1515 batirten Porträt beim Herzog von Aumale zu Twickenham bei London, bem Driginal zu Sandrarts herzlich charakterlosem Stich, vollkommen übereinstimmt.\*) Aber auch schriftliche Urkunden liefern uns Beweis genug, um bier keinen Zweifel auffommen zu laffen. Nach Sigmund Holbeins Teftament war Hans Holbein ber Jungere fein Bruberfohn und nach den Augsburger Steuerbüchern Sans ber Aeltere fein Bruder; wollte man nun auch die Möglichkeit zugeben, Sigmund habe noch einen Bruder Namens Ambrofius gehabt, so mußte jedenfalls diefer auch Maler gewesen sein, benn daß ber Bater bes jüngften Sans Holbein Maler war, bas fagt nicht nur Ifelin, sondern auch schon eine Bafeler Urfunde des Jahres 1526\*\*); aber der Ambrofins jener Supplit wird genannt als ein Mann "in vornehmen Diensten und Aemtern" zu Basel.\*\*\*) Möglich, daß ber kaiserliche Juwelier wirklich in der älteren Geschichte

<sup>\*)</sup> Siehe ben angehängten Ercurs über bie Bilbniffe ber beiben Sans Holbein.

<sup>\*\*)</sup> Bb. I, S. 374.

<sup>\*\*\*)</sup> herr herman Grimm in seiner Leibenschaft, neue Entbedungen zu machen, setzt, im Anschluß an jene Supplik, seine poetische Phantasie in Bewegung, um Holbein einen neuen Bater zu schaffen. Aber das Einfachste, nämlich obige offenkundige Unrichtigkeit in ben Angaben des Juweliers, übersieht er ganz.

seiner Kamilie wenig orientirt war, was um so benkbarer sein könnte, als fein berühmter Großvater von den Seinigen entfernt lebte. Noch mahr= scheinlicher aber, daß der adelssüchtige Mann, um seine Abstammung von einer Augsburger Sandwerkerfamilie zu verbergen, geflissentlich diese Confusion in seinen Stammbaum brachte, und sich einen Mann in vornehmen Aemtern zum Urgroßvater aussann, für den er einen in der Familie gebräuchlichen Vornamen fand. Von Hans Holbeins urfundlich beglaubigter Herkunft aus Augsburg \*) fagt er kein Wort, obwohl er felbst ein bortiger Bürger war, sondern macht seine Familie zu einem über 200 Jahre alten Schweizer Geschlecht, und setzt sich zum Anherrn einen Jacob Holbein in "ber Stadt Uri", offenbar weil ber Canton Uri ein gang ähnliches Wappen wie die Familie Holbein, nämlich einen Ochsenkopf, führt. - Sätte ber Supplicant biese Abstammung beweisen können, so murbe er Belege beigebracht haben, die hier vollkommen fehlen. Ift aber hier eine Unrichtig= feit nachgewiesen, so reicht diese hin, um bem Bangen nicht zu trauen, be= sonders da die Absicht so deutlich zu merken ist.

Dieser Philipp Holbein, nach Mechels Angabe schon seit 1600 in Wien seßhaft, drang übrigens trotz mangelhafter Begründung mit seinem Gessuche durch. Siner seiner Nachkommen, Johann Georg, Reichshofkanzellist, erhielt 1756 die Bestätigung des 1612 seinem Geschlechte ertheilten Reichssadelstandes mit dem Beinamen von Holbeinsberg und wurde 1787 in den Reichsritterstand mit dem Titel eines Edlen von Holbeinsberg erhoben \*\*).

So blieb also nur in weiblicher Linie Holbeins Nachkommenschaft der Stadt Basel treu, welcher er selbst im Herbst 1538, wahrscheinlich uns mittelbar nach Aussertigung jenes Bestallungsbriefes, für immer den Nücken kehrte. Ueber die Auszahlung der Pension an seine Gattin kommt in den Nathsrechnungen nichts vor, sie mag, wie es öfter bei Jahrgeldern solcher Art geschah, aus den Klostereinkünsten geleistet worden sein, die unter bessonderen Pslegern standen\*\*\*). Nach Ablauf der bedungenen Frist von zwei

<sup>\*) &</sup>quot;Bon augspurg" wird er bei seiner Aufnahme in die Baseler Bürgerschaft genannt. Bb. I. S. 372.

<sup>\*\*)</sup> Mühlfelb, Defterr. Abelslexikon. Wien 1822. — Stammbuch bes Abels in Dentschland, Regensburg 1860. Der Schauspieler und Dichter Franz von Holbein, geb. 1779 zu Zizzersborf bei Wien, geft. 1855, ward von Friedrich Wilhelm II. von Preußen geabelt. Hegner giebt an, auch er habe zur selben Familie gehört.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie mir herr his heuster nach Anfrage bei seinem Schwiegervater herrn Prosessor heuster, dem ausgezeichneten Kenner ber Baseler Rechts: und Berfassungs: geschichte mittheilt.

Jahren kam nun aber Holbein nicht zurück, und die Bestallung mußte also erlöschen. Für ihn selbst war England vortheilhafter, und seiner Familie wurde um eben jene Zeit in anderer Weise geholsen. Im November 1540 war Sigmund Holbein zu Bern gestorben, nachdem er seinen lieben Bruderschn Hans zum Erben von Haus und Hof eingesetzt\*), und im Januar des solgenden Jahres tritt die Shefran Meister Hansens die Erbschaft an, indem sie ihren Sohn erster She, Franz Schmid, als Bevollsmächtigten hinsendet. Daß sie selbst in der Folge nach Bern gezogen, möchte wahrscheinlich sein, doch hat sich dort keine urkundliche Bestätigung hierfür aufsinden lassen.

Bald nach jener Reise hören wir auch in England wieder von dem Meister. In der Liste der Neujahrsgeschenke vom 30. Jahr Heinrichs VIII., nämlich Anfang 1539, steht vermerkt: "Von Sans Holbein eine Tafel mit bem Bilbe von des Prinzen Gnaden". Und ebenso ift auch die Gegengabe bes Königs angeführt: "Sanns Holbein bem Maler ein goldner Becher mit Deckel [Cornelis \*\*)], 101/4 Unze an Gewicht." — Er wird also nicht mit einigen Schillingen in Geld abgefunden wie die Mehrzahl; die Art wie Heinrich die Gabe Holbeins erwiderte, zeigt wie hoch er dieselbe anschlug. Und nichts in der That konnte ihm höhere Freude bereiten, als ber Gegenstand, welchen unser Meister gewählt. Der kleine Pring von Wales war des Baters Luft und seine Hoffnung, im Verhältniß zu diesem Rinde zeigt sich Rönig Beinrich von ber menschlichsten Seite. Richard Cromwell schreibt einmal vom Hofe: "Als das abgemacht war, gingen seine Gnaden zum Prinzen und erholten sich hier den ganzen Tag in größter Munterkeit, schäkerten mit ihm, ben Anaben eine ganze Zeit lang auf den Armen haltend und traten so mit ihm an das Fenster, daß alles Volk das sah und sich daran freute \*\*\*)."

Und Prinz Edward ist in der That ein prächtiger, herziger kleiner Bube, sein dickes, rundes Gesichtchen scheint dem Vater ganz aus den Augen geschnitten, wie es auf dem wunderschönen Bilde im Welsenmuseum zu Hannover erscheint. Der Knabe, sebensgroß und in halber Figur, ist

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I. S. 186. — Beilagen S. 386-70.

<sup>\*\*)</sup> D. h. vom Goldschmied Cornelis Hapes, ben wir S. 245 kennen lernten. Bgl. Mr. Franks Archaeologia XXXIX. — Englisch in Beilage V.

<sup>\*\*\*)</sup> Froude, vol. III. cap. XVI.

gang von vorn gesehen. Er trägt ein rothes Sammetröckhen mit goldnen Schnüren besetzt, die Aermel sind gang von Goldstoff. Ein rother Sut mit schöner Straußenfeber geschmückt und unter bem Rinn festgebunden, sitt über bem eng anschließenden Häubchen, das den Ropf bedeckt. Das zart gemalte, bunne, blonde Haar kommt barunter vor und ist in die Stirne gefämmt. Vollendet ift namentlich bie Malerei ber fetten Bandchen, in benen die kleinsten Falten ber Haut treu gegeben sind, und von benen bie rechte eine Kinderklapper hält. Bur schönen Farbe des Anzugs und bem gartröthlichen Ton des Gesichtes ist der lichte, himmelblaue Grund mit großer Feinheit gestimmt. In anmuthiger Naivetät und feinster Natur= wahrheit ist hier das Rinderleben aufgefaßt. Unten aber steben einige Lateinische Verse\*) bes Dichters und Diplomaten Sir Richard Morhsin (geft. 1556), die den Rleinen ermahnen, dem Bater nachzuschlagen. Uebertreffen könne er ihn nicht, er solle ihm nur gleichkommen, bann sei bas böchste Ziel menschlicher Wünsche erreicht. Morpsin hielt es für vortheilhaft, seinen Autornamen unter die Verse zu schreiben, Holbein aber fand es nicht für nöthig an sich selbst zu erinnern. Seit 1533 ist uns, mit Ausnahme feines eignen Porträts, faum noch ein mit Namen ober Monogramm bezeichnetes Gemälde befannt. Es liegt etwas Grofartiges in Diefer Sicherheit bes Rünftlers, daß seine Schöpfungen schon an sich kenntlich seien, ohne äußere Beglaubigung.

Eine treffliche alte Copie bes Bilbes in Hannover besitzt ber Earl of Yarborough zu London\*\*). Die Originalstudie zum Kopf des Knaben ist in der Windsor-Sammlung. Ziemlich gleichzeitig, höchstens wenige Monate später muß ein etwas größeres Bild des Knaben zu Sionhouse bei London, dem Schloß des Herzogs von Northumberland, entstanden sein, auf welchem noch dieselbe Studie dem Gesicht zu Grunde gelegt ist\*). Durch Putzen hat es vielsach gelitten, so daß die Aussührung uns nicht in dem Maße wie das Bild in Hannover entzückt, aber es ist ebenfalls vortrefslich, die Hände, etwas verändert in der Haltung und ohne die Klapper, sind außegezeichnet gemalt. Der Knabe steht in ganzer Figur da, wie auf dem

<sup>\*)</sup> Bgl. Berg. b. Werke, Sannover.

<sup>\*\*)</sup> Früher in der Arundels Sammlung und von Wenzel Hollar gestochen. — Ueber Borträte des Prinzen giebt die trefssiche Schrift von Mr. J. G. Nichols, A Catalogue of the portraits of King Edward the sixth, 1858, Auskunft.

<sup>\*\*\*)</sup> Früher bem Mabuse zugeschrieben, bis Waagen zuerst ben richtigen Urheber nannte.

andern Gemälbe gekleidet, einen grünen Sammettevvich unter seinen Ruken, während ein grüner Vorhang den Hintergrund bildet. Unten steben wieder Morvsin's Berse.



Eine ganz kleine wunderhübsche Umrifzeichnung endlich, die unser Holzschnitt mittheilt\*) befindet sich in jenem Bafeler Stizzenbuch, welches der vorige Abschnitt besprach. Die Art bes Zeichnens spricht bafür, bak die Stizze für ein kleines plafti= iches Werk, wahrscheinlich für Goldschmiedsarbeit, gemacht war. kleine Bring, gekleidet wie in den Bemälben, fitt auf einem Riffen im Grünen und spielt mit seinem Sandden, die darafteristischen Sand= bewegungen bes Kindes sind auf das feinste belauscht; trot der bloken

Umrisse und dieses ganz kleinen Formats ist volle Porträtähnlichkeit ba.

In der Windsor=Sammlung ist noch eine Bildnifzeichnung des Prinzen, an seinem runden Gesicht mit dem spigen Rinn, bas sich gang von vorn zeigt, deutlich zu erkennen. Sier scheint er etwa fünf Jahr alt zu sein und ward also von Holbein in bessen letter Zeit porträtirt. Das Profilbild eines etwa zehn bis zwölf Jahre alten andern Anaben mit einem Feberhütchen, ber nicht die minbeste Aehnlichkeit mit Edwards Bildnissen hat, trägt in ber Windsor=Sammlung irrthümlich seinen Namen. — So lange Holbein lebte, hat, wie es scheint, kein andrer Künstler ben Prinzen gemalt. Ihm überhaupt nahen zu burfen, war ein Zeichen großen Bertrauens, man fürchtete Anschläge auf bas Leben bes einzigen legitimen Sprößlings, ber nun mit peinlichster Sorgfalt bewacht wurde. Außer feiner regelmäßigen Umgebung hatte keine Person, von welchem Rang auch immer, Zutritt, es sei benn burch bes Königs eigenhändig unterzeichneten Befehl \*\*).

<sup>\*)</sup> Rad ber vortrefflichen Durchzeichnung, Die Berr von Sefner-Alteneck für mich gu machen bie Gute batte.

<sup>\*\*)</sup> Froude III, cap. XIV.

Im Frühjahr 1539 waren die Verhandlungen über Heinrichs Che mit ber Herzogin von Mailand abgebrochen worden und der Raifer stand England feindselig gegenüber. Ein Jahr war in nutloser Werbung verloren worden, und einen neuen Chebund zu beschleunigen schien mehr wie je Nothwendigkeit. Karl V. und Franz I. von Frankreich hatten sich gegenfeitig Besuche gemacht und schienen ihre alte Feindschaft vergeffen zu haben; aus ihrem Bündniß brohte England Gefahr, und so machte sich auch bas Bedürfniß geltend, einen sichern Bundesgenossen zu gewinnen. Da richteten sich die Augen Cromwell's auf Deutschlands protestantische Fürsten, er ae= wann Beinrich für die Berbindung mit Anna, ber Schwefter des Bergogs von Cleve, der durch seine Besitnahme Gelberns bem Raifer brobend gegenüberstand, und Schwägerin des Kurfürsten von Sachsen. Hiermit hoffte Cromwell den stolzen Bau seiner Bolitik zu frönen, eine dauernde Verbindung der germanischen Nationen Europas wider Romanismus und Bapstthum hergestellt und zugleich im Innern Englands die firchliche Reactionspartei der Bischöfe, welche schon ihre sechs Blut-Artikel durchgesetzt hatte, gestürzt zu seben.

2018 diese Sache aufing in Bang zu kommen, ward Holbein wieder beauftragt, das Brautporträt zu malen. Im Juli 1539 ward er "in gewissen Geschäften seiner Gnaben" zusammen mit Mr. Richard Bearbe, einem Kammerdiener bes Königs, "in bie Gegenden von Soch-Deutschland" gefandt, für ihre Kosten und Auslagen wurde ihnen beiden die bedeutende Summe von 40 &. St. ausgezahlt. Holbein erhielt außerdem noch 13 &. St. 6 S. 8 & "für Herstellung bessenigen Dinges, bas er beauftragt ift mit sich zu nehmen\*)." — Dies war ohne Zweifel ein Borträt bes Königs, vielleicht ein Miniaturbild in kostbarem Rahmen, welches er zu malen und als Geschenk seines Monarchen ber Prinzessin zu überreichen hatte. Bald barauf, den 11. August, schreibt Nicholas Wotton, der als Unterhändler in der Heirathsangelegenheit nach Cleve gefandt worden war, von Schloß Düren an ben König: "Euer Gnaben Diener Hans Holbein hat bas Bild von Mylady Anna und der Lady Amelye genommen und hat ihre Gesichter recht lebendig wiedergegeben \*\*)." Um ersten September traf Holbein wieder in London ein, wie der Bericht des Frangösischen Gesandten Marillac an-

\*) Bgl. die Auszüge aus den Rechnungen in Beilage V.

<sup>\*\*)</sup> Dies und anderes hierauf Bezügliche aus ben in ben State Papers und bei Ellis abgebruckten Originalbriefen. Bgl. Beilage IV.

zeigt: "König Heinrich hat einen in seiner Kunft höchst ausgezeichneten Maler nach Deutschland gesandt um das Bild der Schwester des Herzogs von Cleve nach dem Leben zu malen. Heut ist er zurückzesommen \*)."

Spätere Geschichtsschreiber haben eine unverdiente Schuld auf Holbein geladen; sein Bild der Fürstin sei so geschmeichelt gewesen, daß es den König zur Heirath veranlaßt und ihm eine Täuschung bereitet habe, die dann erst Anna's Anblick unerfreutich aufklärte. Nichts paßt aber zu Holbeins Wesen minder als das; er hätte es nicht gekonnt, auch wenn er es gewollt hätte; volle, sogar scharfe Wahrheit im Bildniß war seine erste Eigenschaft, und Anna's Bild, das keineswegs reizend ist, giebt von dieser Wahrheit eine der beutlichsten Proben.

In der That sind es auch keine ursprünglichen Quellen, welche Holbein mit dieser Schuld beladen, und Heinrich selbst klagt nur Worte an, die ihn getäuscht, kein Vild\*\*). Anna gefalle ihm nicht so gut, als von ihr gesprochen worden, antwortet er auf Eromwell's Frage unmittelbar nach der ersten persönlichen Begegnung mit ihr. In seiner seierlichen Aussage bei Verhandlung der Scheidung erklärt ferner Heinrich VIII. selbst: "Ich betheure, daß, als mir zuerst von der Heinen Hadh Anna von Eleve gesprochen wurde, ich froh war davon zu hören, im Vertrauen dadurch einen sichern Freund zu bekommen, indem ich zu jener Zeit sowohl dem Kaiser als dem König von Frankreich und dem Bischof von Nom mißtraute

<sup>\*)</sup> Citivt von Mr. Nichols, Archaeologia XL, Remarks upon Holbein's Portraits of the Royal Family of England.

<sup>\*\*)</sup> Erst Burnet rebet von Holbein, Stow freilich ichon von "pictures", daß bies aber erst sein eigener Zusatz ift, beweisen bie oben angeführten Aeußerungen bes Königs felbft. Dr. Wornum führt bies weiter aus; wenn er aber feinen Beweis für Solbeins Unschuld badurch führt, daß er behauptet, die Beirath sei schon eine gang abgemachte Sache gewesen, als Holbein geschickt murbe, so befindet er fich boch in einem Irrthum. Allerdings schreibt ber Earl of Hertford ichon einige Wochen vorher, ben 17. Juli, an Cromwell: "Ich freue mich fo fehr über die gute Entschließung des Herzogs von Gleve, seiner Mutter und seines Raths wie über nichts Anbers seit ber Geburt bes Pringen." Aber burch bie Geneigtheit von Cleve'icher Seite war bie Sache weit entfernt abgeschloffen zu sein, wie das Mr. Wornum annimmt. Erft in jenem Briefe, der von Holbeins Kommen fpricht, schreibt Wotton, Anna sei nicht gebunden badurch, bag ihr verftorbener Bater fie bem Bergog von Lothringen versprochen, sondern tonne heirathen wen fie wolle, und ber Cleve'iche Rath fei geneigt, bies öffentlich auszusprechen. Man befand fich also noch gang im Anfang ber Berhanblungen und nur in biefem Stabium hatte bie Genbung eines Malers, um ein Braut Portrat zu fertigen, überhaupt Sinn und entsprach fie bem Gebrauch. Erft am 16. September famen bie Cleve'fden Gefandten nach England, um bie Cache abzuschließen, was im Spätherbft erfolgte.

und auch weil ich so viel von ihrer ausgezeichneten Schönheit wie von ihrem tugendhaften Benehmen börte." Als er sie aber zuerst in Rochester gesehen, habe er sie "ganz das Gegentheil von dem, was von ihr gepriesen ward" gefunden 1). Uebrigens waren auch jene Lobpreisungen, die Heinrich anklagt, nicht gar so glänzend, wenigstens hätte der König sie leicht durchschauen können, wenn es ihm früher darauf angekommen wäre, hätte von Anfang an seben muffen, daß diese Dame seine Ansprücke nicht befriedigen konnte. Das wahre Sachverhältniß hat Ranke mit dem Blick des großen Sistorikers erkannt, obwohl er über die ganze Angelegenheit nur wenige Zeilen sagt und sicher keine Veranlassung hatte, sich mit den Detailfragen, die uns angeben, zu beschäftigen 2). Politische Besorgnisse ließen bem Könige bie Beirath dienlich scheinen. "Aber die Beforgniß war schon geschwunden und bamit ber Beweggrund für eine protestantische Berbindung für ben Rönig weggefallen, als feine neue Gemahlin eintraf." Jest gab er feinen Launen Spielraum, und seinen Egoismus zurückzuhalten, fand er nicht mehr für nöthig. Die Berantwortung fuchte er auf Andere abzuwälzen, und führte vor Europa einen neuen ehelichen Scandal auf.

Der König konnte unmöglich unvorbereitet sein auf das, was er fand. Schon im December 1537, vor der Werbung um Herzogin Christine, schreibt Hutton an Cromwell in seinem Bescheid über mögliche Partien: "Der Herzog von Eleve hat eine Tochter, aber ich höre kein großes Lob weder von ihrem persönlichem Wesen³), noch von ihrer Schönheit." Und als der Gesandte Nicholas Wotton in seinem Schreiben an Heinrich VIII. die Schilderung ihrer Person entwirft, fällt diese so aus: "Was die Erziehung meiner besagten Ladh betrifft, so ist sie von ihrer Kindheit an ganz wie Ladh Sibhlle⁴) bis zu ihrer Verheirathung und wie Ladh Amelh noch, bei der Frau Herzogin ihrer Mutter aufgezogen worden, so daß sie ihr nie vom Ellenbogen kam, denn die Frau Herzogin ist eine weise Dame und sieht recht streng auf ihre Kinder. Alle Edelleute vom Hofe und Andre, so ich darum fragte, berichteten, daß sie recht liebenswürdig und sanst sei, wodurch sie ihrer Mutter Gunst so gewonnen hat, daß diese sich sehr ungern von ihr trennen wird. Sie bringt ihre Zeit meist mit Nadels

<sup>1)</sup> Fronde, cap. XVII. (Aus Mff. Cotton).

<sup>2)</sup> Band I. S. 217.

<sup>3) &</sup>quot;personage".

<sup>1)</sup> Gattin Johann Friedrichs bes Großmuthigen von Sachsen.

arbeit zu ... Sie kann lesen und ihren Namen \*) schreiben, aber Französisch, Latein und andre Sprachen kann sie nicht. Auch kann sie bis jetzt weber singen noch auf irgend einem Instrument spielen, denn das halten sie hier in Deutschland sür anstößig und sür eine Leichtfertigkeit, daß große Damen Musik lernen oder irgend Kenntniß davon haben sollten. Ihr Verstand ift so gut, daß sie ohne Zweisel in kurzer Zeit die Englische Sprache lernen wird, sobald sie sich das vornimmt. Ich habe nie vernommen, daß sie zu den Prasserien dieses Landes geneigt sei, und wunderbar wär's auch wenn das der Fall wäre, da sie an ihrem Bruder, bei dem doch dergleichen verzeihlicher wäre, ein so gutes Beispiel hat." — Das ist Wottons ganzes Rühmen; über Anna's Aussehen sagt er wohlweislich gar nichts und seit nur noch hinzu, daß Holbein sie recht lebendig conterseit.

Der einzige Mann endlich, welcher persönlich beschuldigt ward, Anna zu günstig geschildert zu haben (biefer Borwurf traf den Anstifter der Che, Cromwell, der sie ja auch nur von Hörensagen kannte, nicht), war der Earl of Southampton. Der aber hatte erft von Calais aus geschrieben, als er die Prinzessin bereits nach England führte, und entschuldigte sich: ba die Sache einmal so weit gegangen, habe er es für seine Pflicht gehalten, sie von ber beften Seite anzusehen \*\*). Und außerbem ift bas Lob bes wackern Kriegshelben auch nicht gar gefährlich. Er schreibt \*\*\*) bem Könige zwar was er zwei Herrn vom Clevischen Hofe geantwortet, die ihm ein Geschenk vom Herzog brachten: Ihn habe diese Partie sehr gefreut. "Da ich große Melbung über die bemerkenswerthen Tugenden meiner jegigen herrin sammt ihrer ausgezeichneten Schönheit borte, - was, wie ich sehe, in der That nicht geringer ist, als geschildert ward — gab mir mein Herz ein, ber Partie Ihrer Gnaben geneigt und gunftig zu fein." Derfelbe Brief aber enthält die charafteriftische Stelle, die herren hatten ihn im Namen ihres Fürften gebeten, er möchte feiner Schwester ein aufrichtiger Freund und Rathgeber sein, und ihrer Gnaden von Zeit zu Zeit einen Wink geben, wie fie fich ausbilben, halten und benehmen muffe gu feiner Majestät Vergnügen und Zufriedenheit. — Und als fie nun stürmisches Wetter lange Zeit an ber Ueberfahrt hinderte, wie brachte ba Unna von Cleve ihre Zeit zu? Englisch lernen zu wollen ober es etwa ein wenig in

<sup>\*)</sup> And wryte her . . . Die Lucke fann nur burch name zu erganzen sein.

<sup>\*\*) &</sup>quot;To make the best of it." — Strype's Memorials, vol. II. Citirt von Fronde.

<sup>\*\*\*)</sup> State Papers, vol. VIII ©. 208 ff.

ber Musik zu versuchen kommt ihr nicht in den Sinn, sie läßt den Earl of Southampton auffordern, sich mit ihr an den Kartentisch zu setzen und sie ein Spiel zu lehren, daß der König zu spielen pflege. — "Und ich versichere Euer Majestät, sie spielte so nett, mit soviel Anstand und so guter Miene, als ich nur je in meinem Leben eine edle Frau spielen sah."

Was wir in biesen beiben Berichten von Anna's Wesen und Erziehung hören, giebt ein beutliches Bild von ber Barbarei und ber jammervollen Unbildung, welche damals fast durchgängig in Deutschlands Abel und an den fleinen Sofen berrichte. Alles Große und Gute, was unfer Vaterland bamals befaß, war nur im Volke, im Burgerstande zu finden; in Frantreich und in England waren Hof und Aristofratie wirklich höber stehende Rreise, welche vor Allem eine größere Bilbung besagen. Da konnte eine folde Bringessin nur eine tranrige Figur spielen. Die Bürger und gemeinen Leute dagegen war recht wohl mit ihr zufrieden. "Das Volk liebte und ehrte sie," schreibt der Frangosische Gesandte, "als die sanfteste und gütigste Königin, die sie je hatten\*). Und während gleich bei ihrer Anfunft sich die Damen des Hofes über ihre groben Manieren und Gewohnheiten aufhielten \*\*), weiß der Chronist Hall, der Augenzeuge ihres Ginzugs und ihrer Krönung, sie auch nur zu loben als eine hübsche Dame von guter Statur, einem weiblichen, sittsamen Benehmen, und mit vortrefflichen Gigenschaften \*\*\*).

Zu bem Allen stimmt Holbeins Bildniß der Prinzessin im Louvre vollkommen. Ihr Gesicht ist trotz einer etwas langen Nase von guter, regelmäßiger Bildung, und sie hat sogar schöne Augenbrauen, aber ihr Ausdruck ist von einer öden Geistlosigkeit, ohne jedes höhere Leben, jeden Reiz. Ihre Steisheit verkündigt sich schon in der Art, wie sie die Hände in einander legt. Gut und tadellos an Buchs, steht sie starr wie auf Commando da, ganz von vorn gesehen, ohne nur die Mundwinkel zu bewegen oder mit der Wimper zu zucken. Das Alles ist charakteristisch bis in den kleinsten Zug. Ihr Anzug stimmt im Ganzen mit dem Costüm, das Hall bei ihrem Einzug beschreibt: ein hochgegürtetes Kleid von rothem

<sup>\*)</sup> Brief Marillac's, v. 8. Juli 1540, citirt v. Ranke.

<sup>\*\*)</sup> Froude. — Mittheilung der Lady Browne an ihren Mann.

<sup>\*\*\*)</sup> O what a sight was this to see so goodly a Prince and so noble a King to ryde with so fayre a Lady of so goodly a stature and so womanly a countenance, and in especiall of so good qualities".... Bei ber Krönung schilbert er sie: "with most demure countenance and sad behaviour."

Sammet, bas rund und glatt herabfällt, weil fie nach Deutscher Art feine Schleppe trägt, und beffen Ausschnitt am Bufen gart gefältetes Linnen feben läft. Rock, Taille und bie weiten, lang berabhangenden Mermel find mit breiten Borduren in erhabener Goldstickerei und mit Berlenschmuck befett, auf bem Saupt trägt fie eine burchsichtige Saube und barüber ein gang mit Berlen und Juwelen überfäetes Räppchen, um ihren Nacken eine Salefette voll von reichem, glitendem Gestein, und Ringe an mehreren Fingern, selbst am Daumen. Dieser Paradeaufzug ist freilich am wenigften vortheilhaft für die arme Einfalt, aber in deffen Ausführung hat fich ber Künstler entschädigt für dasjenige, was ihm die Versönlichkeit selbst versagte, und das Gemälde ist trefflich im Colorit, indem der fein-röthliche Fleischton in eine zarte Harmonie mit dem strahlenden Gold und Roth des Anzuas und mit dem beruhigenden grünen Hintergrund gesetzt ist. Doch ist die Feinheit in den Einzelheiten nicht so groß wie bei andern Porträten bes Künstlers. Das Bild ift auf feines Pergament, bas an eine Solztafel geleimt ift, gemalt, und ift baber wohl eine später in Farben ausgeführte Sfizze nach bem Leben, mabrend sich gewiß noch ein vollendeteres Original in einer Englischen Privatsammlung birgt.\*)

Außer viesem Gemälde, lebensgroß und in halber Figur, existirt auch noch ein Miniaturvild, jetzt im Besitz von Colonel Mehrick zu Goderich Court, das der Berkasser nicht gesehen hat. Der Stich Houbrakens\*\*) danach zeigt, daß dieselbe Aufnahme nach dem Leben auch diesem Gemälde zu Grunde liegt. Auch hier erscheint die Prinzessin nicht gesälliger, aber hinsichtlich der seinen Aussührung nannte Walpole dieses Vild vielleicht das vollkommenste von Holbeins Werken. Gleich günstig lautet Waagen's Urtheil, der es 1857 auf der Manchester Ausstellung sah. Ein Miniaturs bild Heinrichs VIII. dient zum Gegenstück, und beide werden in äußerst zurt geschnittenen Elsenbeinkapseln in Gestalt einer Rose bewahrt, welche, nach Walpole, des Kleinods werth sind, das sie enthalten.

Die Verstimmung Heinrichs über seine neue Gemahlin war lange Zeit nur ganz vertrauten Personen bekannt. Bor den Augen der Welt begegnete er ihr ritterlich und achtungsvoll, persönlich war er gegen sie freundlich, wenn er sich auch in einer gewissen Entsernung hielt. — Die solgenden Wintermonate sahen eine Reihensolge der glänzendsten Feste,

<sup>\*)</sup> Ein Porträt aus ber Arundelfammlung ift von Bengel Hollar gestochen.

<sup>\*\*)</sup> The Heads of Illustrious Persons of Great Britain. London 1747.

und auch ber Staatsmann, welcher die Che eingeleitet, stand noch auf voller Höhe; den 18. April 1540 ward Thomas Cromwell zum Earl of Effer ernannt. Solbein hatte sicherlich vom Migmuth seines herrn nichts zu empfinden, sondern es ging ihm besser als je. Die Deutsche Fürstin war vielleicht auch Patronin der Deutschen Künstler in London, wenigstens fanden wir ben Goldschmied Hans von Antwerpen in ihrem Dienft\*). Die Vermählung felbst brachte erhöhte Arbeit, die Kestlichkeiten nahmen bas Talent ber Rünftler in Anspruch, reiche Geschenke wurden nach allen Seiten gemacht; es gab neue Gelegenheiten, Bilber zu malen, bie Golbschmiede und Juweliere wurden in Arbeit gesetzt, und ihnen half natürlich Holbeins Erfindung. Im Juni 1539 hatte biefer nach längerer Baufe zum erften Mal wieder seinen Gehalt bekommen, benn bas Jahr, für welches er vorausbezahlt erhalten, war mit dem 1. April beendigt. Ebenso erhielt er Ende September seine 7 &. 10 S. für das letztvergangene Quartal; aber schon vor diesem Posten steht im September vermerkt: "Item bezahlt burch Seiner Königlichen Sobeit Befehl, bescheinigt burch bes Lord Siegelbewahrers Brief, an ben Maler Sans Holbein als Vorausbezahlung eines ganzen Jahrgehalts im Betrage von 30 &. jährlich, welcher Vorschuß zu berechnen ist von biesem gegenwärtigen Michaelis und enden foll den nächstkommenden September, die Summe von 30 2." Nichts bestoweniger wird dem Meister zu Beihnachten besselben Sahres, also gerade zur Zeit ber Bermählung, wieder seine gewöhnliche vierteljährliche Rate ausgezahlt, was ebenso an den beiden folgenden Quartalsterminen bes Jahres 1540 ftattfindet. Daraus scheint hervorzugehen, daß ihm der König jene drei Bierteljahrsraten von 22 &. 10 S. geschenkt haben muß, wohl wegen gesteigerter Arbeit und weil er von Holbeins Leistungen sehr befriedigt war. Dergleichen war nie einem Rünftler in Heinrichs Dienft begegnet, und diese Liberalität mochte ber entscheidende Grund sein, daß Holbein ben Berbft 1540 verstreichen ließ, ohne seinen eingegangenen Verpflichtungen gemäß nach Basel beimzukehren.

Im vierten Quartal geschieht das freilich nicht, da aber war unterdeß die eheliche Krisis ausgebrochen. Um Morgen nach Johannis, nach demsselben Tage, an welchem der König sich zum drittenmal so freigebig gegen Holbein bewiesen hatte, hieß König Heinrich VIII. die Königin ihn verslassen und nach Schloß Richmond ziehen; den 12. Juli wurde die Scheidung

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 208.

ausgesprochen, die Anna von Cleve geduldig und phlegmatisch hinnahm. Schon furz vorher hatte die fatholische Partei ben Staatsmann gefturzt, welcher burch jene Heirath seine politischen Tendenzen zu fördern gedacht batte. So jäh wie Cromwell war keiner seiner Vorgänger, nicht Wolseb, nicht More gefallen. Den 10. Juni, mitten im geheimen Rath, trat ber Herzogs von Norfolk auf den Carl of Effer zu und verhaftete ihn um Hochverrath; die Zeichen seiner Würde riß man ihm vom Leibe, das Thor des Tower schloß sich hinter ihm. Mit Freude sah die Mehrzahl der Lords ben Emporfömmling gefturzt, laut jubelten bie altgläubig Gefinnten auf und verbrachten bie Nacht in lärmenden Gelagen. In seinen Bestrebungen für die protestantische Sache war Cromwell weiter gegangen, als es ber Absicht bes Rönigs entsprach; biefem koftete es keinen Rampf, ben Staatsmann aufzuopfern, welchem er fast Alles verdankte, was die Englische Politik erreicht hatte. So fiel am 28. Juli bas Haupt bes mächtigften und eigenmächtigften Minifters, ber je in England geherrscht hat. Drei Tage fpater gab Beinrich VIII. ein neues Schauspiel seiner schonungs= lofen Harte, die keine Abweichung weder nach rechts noch links buldete; am 31. Juli wurden auf bem Smithfielb gleichzeitig brei Protestanten als Reter verbrannt und brei Katholiken als Verräther hingerichtet.

"Der Regierung Seinrichs VIII.," fagt Ranke \*), "giebt es eine widerwärtig groteste Färbung, wie sich seine matrimonialen Angelegen= beiten mit ben politischen und religiösen vermischen." Als er am 8. August Laby Ratharina Soward, die Tochter eines ftreng katholischen Sauses, zu seiner Gemahlin erhoben hatte, war aufs neue das Uebergewicht ber katholischen Partei entschieden. Der Obeim ber Königin, Thomas · Howard Dufe of Norfolf, war der leitende Staatsmann, im Bunde mit Garbiner führte er bie Confequenzen ber feche Artikel mit äußerfter Strenge burch. Jene Männer, welche zu Cromwell's Zeit hochstanben, versuchte man zu fturzen, selbst Sir Thomas What ward in Anklage verfett, konnte aber seine Unschuld barthun. Auch Eranmer glaubte die Gegenpartei schon in ihrer Gewalt zu haben, als ber König selbst ihn in seinen Schutz nahm. Weber biese Reaction noch irgend eine spätere vermochte aber ben Protestantismus zu untergraben, ben Cromwell's harte, gewaltsame, boch großartige und wahrhaft nationale Politik in England begründet hatte.

<sup>\*)</sup> Band I. S. 219.

## XIV.

Die letzten Jahre. — Porträt bes Herzogs von Norfolf und bes Sarl of Surrey. — Bildniffe ber neuen Königin. — Ende der Katharine Howard. — Heinrichs letzte Vermählung. — Arbeiten für bürgerliche Kreise. — Das Gemälde der vereinigten Barbier= und Chirurgengilbe. — Bildnisse von Dr. Butts und seiner Gattin. — Dr. Chamber. — Holbein als Porträtmaser. — Sein eigenes Bildniß ans seiner letzten Zeit.



n dieser Zeit malte Holbein den Herzog von Norfolk, der jeht auf dem Gipfel seiner Größe stand. Schon von früher mochte er ihn kennen; Norfolk war, nach Roper's Worten, der besonders gute Freund des Sir Thomas More gewesen, aber, den Verhältnissen besser Rechnung tragend als dieser, hatte er seine katholische Gesinnung in soweit zum Schweigen gebracht, daß er keinen

Anstand nahm, den König als Haupt der Kirche anzuerkennen. In der nächstfolgenden Zeit hatte die Politik des Königs ihm minder entsprochen, doch wußte er trotzem seine hohen Würden und seine Stimme im Rath zu bewahren und hatte jetzt endlich über die Gegenpartei den Sieg davonsgetragen. Auf dem Exemplar seines Bildnisses in Arundel Castle giebt eine Inschrift sein Alter auf 66 Jahre an\*). Nun meldet, soweit wir Kunde haben, freilich keine sichere Quelle Norfolk's Geburtsjahr an. Doch da er schon gegen 1499 als ein Jüngling bei Hofe auftritt, ist er wahrsscheinlich gegen Mitte der siebenziger Jahre geboren.

Doch unter den zahlreichen Exemplaren vom Porträt des Herzogs,

<sup>\*)</sup> Bergl. Berz. d. Werke, Arundel.

die in England vorkommen 1), macht das Bild zu Arundel nicht ben besten Eindruck, es ist nur eine alte Copie, und das mahre Original der ehemaligen Arundel-Sammlung 2) muß anderswohin gekommen sein. Nach einem anonymen Katalog ward ben 23. April 1732 zu Amsterdam ein "Zeer uitmuntend Stuck door Hans Holbeen de Hartog van Norfolk nooit zoo goed gezien" für den hohen Preis von 1120 fl. verkauft 3). Gut und wohl von Solbein's eigner Sand ift bas Exemplar zu Windfor, ohne Inschrift, mit einfach grünem Hintergrund. Auch bier hat ber Ropf gelitten, aber in ben magern, ausbrucksvollen Bänden verräth fich Solbein's ganze Meisterschaft. Norfolf. von vorn gesehen, erscheint schon burch bie Bartlosigkeit seines schön gezeichneten, verschlossenen, echt staatsmännischen Gesichts als ber Mann ber alten Zeit. Im bräunlichen Ton bes Fleisches hat ber Maler die natürliche Farbe des Dargestellten treu wiedergegeben und danach alles Uebrige gestimmt. Er trägt ein bunkles Oberkleid mit Hermelinbesatz, welches die rothen Aermel des Wammses zum Vorschein kommen läßt, um seinen Hals bängt die Rette des Hosenbandordens, in der Linken hält er den weißen Stab des Lordfammerherrn, in der Rechten den goldenen Stab des Groß-Marschalls von England; so trägt er seine ganze Bürbe zur Schau.

Auch seinen Sohn Henry Howard, Earl of Surrey, malte Holbein um tiese Zeit. Das Gemälde scheint jetzt verschollen, im Besitzt bes Hauses Norsolf ist es nicht mehr, weder im Palast zu London noch auf Schloß Arundel. Wir kennen es aus Fruytier's Copie nach van Ohch's Familienbild des Thomas Howard Earl of Arundel and Surrey, welche Lord Stafford gehört. Da sitzt jener berühmte Holbein-Berehrer mit Weib und Kindern, und die Bildnisse seiner Vorsahren von Holbein's Hand, das beschriebene Porträt des Herzogs und dasjenige Surrey's, beide sogar mit lesbaren Inschriften, hängen an der Wand. Surrey, ein fünsundzwanzigjähriger Jüngling.), trägt ein schwarzes Varet mit einer Feder und einen schwarzen Mantel, aus welchem die rechte Hand

<sup>1)</sup> Ein in Lodge's Berk gestochenes Porträt zu Norfolk Hause, London, welches ben Herzog in veränderter, mehr theatralischer Haltung zeigt, ist eine freie Nachahmung aus bem. 17. Jahrhundert.

<sup>2)</sup> Gest. v. Borsterman. — Baggen sobt das Exempsar in Arundel Castle und bezweiselt, in seinem Deutschen Buch, das Windsorz-Bild; dies Urtheil modificirt er in der Englischen Ausgabe: "The head is very delicate in drawing, and the hands excellent, but the colouring is unusually dull and heavy for H." (p. 430.)

<sup>3)</sup> Mittheilung von Geren Süermondt. 4) National-Porträt-Ansstellung 1866, Nr. 712.
5) Bezeichnung, auf himmelblauem Grunde: HENRY. HOWARD. ERLE OF

SVRRY. ANNO. AETATIS. SV.E. 25. Gest. v. Hollar, Parthey. Rr. 1509.

hervorschaut. Er, welcher sich in Italien bewegt hatte, weiß, daß einer wahrhaft aristokratischen Erscheinung gewählte Einsachheit besser entspricht, als der Glanz und die Ueberladung, an welche man in England gewöhnt war. Sein gegen rechts gewandter Kopf mit röthlichsblondem Haar und zartem Bart, langem Kinn und lebhaften braunen Augen, ist ritterlich, geistvoll und nicht ohne einen intriguanten Zug. Zwei Zeichnungen nach dem Leben sür dies Bild kommen in der Windsorsammlung vor, und hier erscheint er außerdem noch ein drittes Mal als ein halberwachsener Knabe\*). Auch seine Gemahlin, Gräfin Frances, jüngste Tochter von John de Vere, Earl of Oxford, kommt unter diesen Zeichnungen vor.

Surreh gehört burch feine Perfon und fein Schickfal zu ben mertwürdigsten Erscheinungen biefer Zeit. Sochbegabt, aus einem ber ebelften Geschlechter stammend, war er ber nächste Freund von Heinrich's natür= lichem Sohn, bem Bergog von Richmond. Reisen, namentlich in Italien, hatten seine Ausbildung vollendet, eine Jugend voller Minnespiel und ritterlichen Auftretens hatte er verlebt und seine eble poetische Begabung läft ihn neben seinem älteren Freunde Sir Thomas What als einen ber erften Englischen Dichter seiner Epoche basteben. Die für seine Familie jetzt angebrochene glänzende Zeit währte nicht lange. Zum zweiten Mal theilte eine Nichte seines Baters ben königlichen Thron, doch wie Anna Bolehn endete auch Ratharina Howard unter bem Beil bes Benkers. Noch immer indeß wollte der Jüngling hoch hinaus und gefiel sich darin, bie fühnsten Soffnungen zu nähren. Seine unbedachte Jugend verführte ihn nicht nur zu nächtlichen Ausschreitungen in Londons Strafen, fie entlockte ihm auch vorschnelle Worte, die schon manches edle Haupt gefährdet hatten. Daß er sich von seinen Genossen als Prinz behandeln ließ und ein Wappen annahm, welches bem königlichen glich, bag er auf die Stellung seiner Familie pochte, und in echt griftofratischer Verachtung aller "neuen Männer" namentlich ber Familie Sehmour, aussprach: keinem Andern als seinem Vater gebühre nach des Königs Tode die Regentschaft, brachte ihn, ba in jenen Tagen Verdacht und Verdammung fast gleichbedeutend waren, auf das Schaffot. Anfang 1547 ward er hingerichtet und nur der Tod bes Königs bewahrte seinen greisen Bater vor gleichem Schicksal.

<sup>\*)</sup> Diese brei Porträte tragen die irrige Benennung "Thomas Howard Earl of Surrey". Dies war sein Sohn, der 1572 wegen seiner Anhänglichkeit an Maria Stuart hingerichtet ward, aber bei Holbein's Tod noch ein kleiner Knabe von etwa sieben Jahren war.

Holbein hat wahrscheinlich auch die neue Königin gemalt. In der Bibliothek zu Windsor befindet sich ein Miniaturbild derselben, das ihm wohl mit Recht zugeschrieben wird. Es stellt eine Dame in reicher Kleisdung und mit Französischem Kopsputz, welcher damals in England Mode wurde, vor. Die Zeichnung der Windsorsammlung, welche "Katharina Howard" genannt wird, stimmt mit dieser Erscheinung nicht, wohl aber ein kleines, mit ihrem Namen bezeichnetes Delbild im Besitz des Duke of Buccleuch, welches, nach dem Urtheil von Mr. Scharf\*), sicher Französische Arbeit ist. Seit Jane Sehmour's Zeit ist uns kein nach dem Leben gezeichnetes Bildniß des Königs oder eines Mitgliedes seiner Familie bekannt, welches von einem andern Künstler als Holbein herrührt. Zetzt scheint es sast, als habe das Emportommen einer neuen Partei auch andere Künstler, wenn auch nur vorübergehend, hervortreten lassen.

So liberal, wie zur Zeit, da Cromwell Lord Siegelbewahrer war, wird jetzt überhaupt gegen Holbein nicht verfahren. Auch jetzt erhält er Borschüffe seines Gehalts, doch stets nur für ein halbes Jahr, und zwar zu Michaelis 1540 und zu Ostern 1541. Mit Johannis dieses Jahres gehen die Rechnungsbücher leider zu Ende. Dagegen wird in der Subssidienrolle der Stadt London vom 24. October desselben Jahres "Hanns Holbein" unter den Fremden genannt, welche im Albgates Bezirk, in der Pfarre St. Andrew Undershafte, also im östlichsten Theil der Cith wohnen, mit dem Zusatz, daß er von seinem 30 L. St. betragenden Einstommen drei L. St. zu zahlen habe\*\*).

Im October 1541 ließ Heinrich VIII. öffentliche Dankgebete ausssprechen, daß ihm ein so tugendhaftes Weib geschenkt sei. Schon den nächsten Tag aber enthüllte ihm ein Brief Cranmer's, daß er getäuscht worden war. Es sag jetzt im Interesse der protestantischen Partei, die katholische Königin zu stürzen, und es gelang nur zu gut, Katharinens seichtsertiges und sasterhaftes Leben vor und in der Ehe auszudecken. Den 13. Februar 1542 ward sie mit dem Tode bestraft. Wenige Monate vor dem Ableben Holbein's vermählte der König sich zum sechsten Mal, mit Ladh Katharina Par, Wittwe des Lord Latimer. Diese scheint unser Künstler nicht mehr gemalt zu haben, dagegen kommt ihr Bruder, Sir William Par, später Marquis of Northampton, unter den Windsor

<sup>\*)</sup> Archaeologia vol. XL. p. 87.

<sup>\*\*)</sup> Mitgetheilt v. Mr. Franks, Archaeologia vol. XXXIX. Bgl. Beilage V.

zeichnungen vor, ein eleganter Cavalier von gefälligem Aeußern, doch ohne bedeutenderen Zug. Er ift in halber Figur gesehen, etwas gegen links blickend, beide Hände ruhen in einander, er trägt ein pelzbesettes Obersteid und ein Federbaret. Sein blonder Bart ist zart behandelt. Links ist die Studie zu seinem Dolche zu sehen, an dessen Scheide des Wort MORS steht, sowie der Entwurf zu einer Medaille, die eine Figur mit zwei Schwertern enthält. In eben dieser Sammlung sinden wir auch den Bater von Par's zweiter Gemahlin, William Brook Lord Cobham, den Holsbein mit bloßer Brust gezeichnet hat; das surzgeschorene Haar und die starken Backenknochen geben dem Kopf ein höchst seltsames Aussehen.

In dieser Zeit scheint der Rünftler mitunter Muße gehabt zu haben, auch solche Versönlichkeiten abzubilden, welche nicht zu den böchsten Kreisen gehörten. Im Wiener Belvedere befindet sich bas 1541 batirte Porträt eines jungen Mannes von 28 Jahren, welcher offenbar dem Bürgerstande angehört\*). Sein Gesicht ist bartlos, sein Anzug besteht aus einer schwarzen Mütze, schwarzem Belzüberrock und violettem Wamms. Er sitt hinter einem grünbereckten Tische, halt in ber Linken seine Sandschube und blättert mit der Rechten in einem Buche. Das Gemälde fällt durch ungewöhnlich braunen Fleischton auf, aber die Auffassung ift wahr und lebensvoll und bie Hände namentlich find vorzüglich. Mit dem Jahre 1542 ift eine große Rreibezeichnung im Stäbel'schen Institut zu Frankfurt a. M. bezeichnet, bas Porträt eines jungen Mannes von zwanzig Jahren, mit echt Englischer Physiognomie, ben die Unterschrift Magnus Petronius nennt \*\*). Demfelben Jahre gehört das Porträt eines achtundzwanzigjährigen Jünglings im Museum des Haag an, welches die sinnlose Katalogbenennung "Thomas Morus" trägt. Es ist, wie W. Bürger versichert \*\*\*), ein Bild ersten Ranges. Der Abgebildete, fast von vorn gesehen, mit kurzen Haaren und rothem Bart, halt auf ber Linken, die ihren Sandschuh trägt, einen Falken, und mit der Rechten, welche wundervoll gemalt ift, die Haube

<sup>\*)</sup> Bezeichnung f. im Berg. b. Werk, Wien, Belvebere Nr. 85.

<sup>\*\*)</sup> Inschrift vgl. im Berz. ber Werke Frankfurt.

<sup>\*\*\*)</sup> Musées de la Hollande. Amsterdam et la Haye. p. 303.

bes Vogels. In Solbeins lette Zeit gehört auch eins ber größten und figurenreichsten Bilber, welche ber Meister in England gemalt hat: König Beinrich VIII., welcher ben Obmannern ber vereinigten Barbier= und Chirurgengilde ihren Freibrief verleiht, jest noch im Bunfthause ber Londoner Barbiere in Montwell Street, und zwar in einem ziemlich ungunftig beleuchteten Saal zu ebener Erbe, bewahrt. Rein Werk tes Meisters macht auf ben ersten Anblick einen so getheilten Eindruck wie dies, nicht nur durch die Art der Ausführung, sondern durch die gesammte Anordnung und Composition. Holbeins Meisterhand ift in einigen Röpfen unverkennbar, andere wieder find fo unbebeutend und mittelmäßig, die Geftalt bes Königs selbst so abstoßend, daß es schwer ift, sich vor dem Bilde zu fammeln und feine Borzüge zu würdigen. Der gemischte Eindruck bes Gemäldes wird burch van Mander's Notiz über bas "ungemein herrliche Werk von unserm Schilderheld" erklärt: "Nach bem Gefühl von einigen" - fagt er - "follte Holbein bas Stück felbst nicht vollendet haben, fonbern das Fehlende durch jemand andern dazu gemalt fein. Indeß wenn bies eine Wahrheit ware, mußte es zu bem Schluß führen, ber Vollender habe ber Manier von Holbein fo verständig zu folgen gewußt, daß kein Maler ober Künftler mit Grund urtheilen kann, es sei von verschiedenen Händen." Da hat nun van Mander etwas zu günstig geurtheilt; ber Mangel an Einheit im Bilbe tritt beutlich genug hervor. Wichtig aber ift une, von ihm zu hören, daß zu seiner Zeit die Tradition bestand, Solbein habe bas Bild nicht vollendet. Die hiftorischen Daten nämlich unterftüten biefe Ueberlieferung vollkommen. Bom 32. Jahre Heinrich's VIII., also 1540-41, datirt nämlich der Parlamentsact, welcher den bis dahin getrennten Barbieren und Chirurgen gemeinsame Corporationsrechte verleiht\*). Erft nachher kann natürlich bas Bild zum Gebächtniß biefes Cr= eignisses bestellt worden sein, also nur kurze Zeit vor dem Tode Holbein's, ber außerdem als Maler bes Königs burch andere Arbeiten in Anspruch genommen war und ein so großes Bild nur langsam fördern konnte. Unserm Meifter gehört allerdings bie Composition bes Ganzen an; bann hat er bie Röpfe ber knieenden Zunft-Vorsteher ber Mehrzahl nach von seinen Zeichnungen auf die Tafel übertragen; die Spuren ber Nabelstiche, burch welche bies geschah, sind zum Theil zu bemerken. In manchen Fällen hat er auch die Sande und die ganze Geftalt der Manner ausgeführt. Was

<sup>\*)</sup> Statutes of the Realm III. p. 794. Cap. XLII,

aber nichts mit Holbein zu thun hat, ift die Geftalt des Königs felbst. Nicht einmal ihre Umriffe gehören bem Meister an. Obwohl etwas zurückgerückt, erscheint sie bei weitem größer als die übrigen Figuren. Die Höbe, welche jett die sitzende Gestalt des Königs ausfüllt, hätte hingereicht, um ihn auf dem Throne stebend darzustellen, und das war vielleicht auch Hol= bein's ursprüngliche Absicht. Damals hätte ber Meister nordischer Renaissance der lohalen Chrerbietung und Unterthänigkeit jener wackern Lonboner Zunftgenossen nicht mehr die Concession gemacht, den Rönig, als die Hauptperson, noch ein halbmal größer als sie selbst zu schildern, der alter= thumlichen Darstellungsweise gemäß. Außerdem ift der Rörper bes Königs schlecht und ohne Verständniß gezeichnet, die Verfürzungen find migglückt, die Figur geht nicht in die Tiefe, und dann verräth namentlich auch die aleichgültige und nachlässige Ausführung bes Costums, daß Holbein bier keinen Pinselstrich gethan. Wie ein plumpes, holzgeschnittes Götzenbild fitt ber König ba, bas Schwert in ber Rechten, ben Freibrief in ber Linken, die Krone auf dem Haupt, gerad' aus blidend, ohne Beziehung auf die unten knieenden Meister. Das Gesicht selbst ift weit besser, benn bier ift auf's neue ber Thpus von Holbeins Whitehallbild aus bem Jahre 1537 zu Grunde gelegt und ziemlich glücklich wiederholt worden.

Im ursprünglichen Zustande ist auch kaum Einer der übrigen Köpfe. Dennoch sind manche unter ihnen noch von ganz herrlichem Eindruck; so der alte Dr. John Chamber, der zur rechten Hand des Königs\*) als der Borderste kniet. Der Kopf des Dr. Butts ihm zunächst ist stark verputzt, und der des T. Alsop hinter ihnen weit schwächer. Daß diese drei Männer gesondert und zwar zur Rechten des Monarchen knien, scheint auf ihren höhern Rang zu deuten. Zu Heinrich's Linken folgen die übrigen: T. Bhcarh, welcher das Document in Empfang nimmt, mit ziemlich schwachen Händen; dann J. Ahles (uns schon aus den Haushaltsrechnungen bekannt\*\*) mit einem schwarzen Käppchen bedeckt. Sein Kopf sowohl, der trotz mancher Retouchen der beste des Bildes ist, als auch die Hände und die ganze Haltung sind vortresslich. Es solgen N. Shmson, E. Harman, ein höchst lebendiges Gesicht mit einer Stumpfiase, J. Monsorde, ein behäbiger Mann in mittleren Jahren, mit bartlosem, ausdrucksvollem Kopf, J. Pen, ein junger Mann von schlanker Figur. Sein Gesicht und die

<sup>\*)</sup> Links vom Beschauer.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 323.

Köpfe ber beiben letzten Meister N. Alcoke und N. Ferreis sind völlig verdorben. Sie Alle knien auf einem Teppich, dessen Aussührung recht gut ist. Eine zweite Reihe mit noch sieben Köpfen, unter welchen nur zwei benannt, X. Samon und W. Thllh, ist durchgängig später; sie sind schlecht gezeichnet, so daß kein einziges Kinn richtig steht und ihr schmutzig-gelber Ton weicht von dem trotz aller Retouchen klaren und warms bräunlichen Ton der übrigen Köpfe ab.

Für das Runftverständniß ber ehrsamen Gilbe in alten Tagen legt bie Art, wie man mit bem unvollendeten Berke Solbeinse umging, fein sonderliches Zeugniß ab. Ein Schmierer hat es zu Ende gebracht und felbst die von Holbein behandelten Theile nicht verschont. Nur hinter dem König zeigt sich ein goldgemufterter Teppich, sonst ift der ganze Hintergrund mit roh gemalten Blumen und Früchten, welche wohl mindeftens einige Jahrzehnte später entstanden sind, gefüllt. Die Namen sind in schmutiger Goldfarbe und in Buchstaben von mehreren Zoll Sobe gerade über bie Gestalten fort geschrieben. Rechts oben war früher, wie eine im Surgeons College zu London bewahrte Copie aus dem Anfang bes 17. Jahrhunderts beweift\*), ein Fenster mit der Aussicht auf einen gothischen Rirchthurm angebracht, es heißt: ber alte Thurm von St. Bribe's, fo baß also die Berleihung im Bridewell Palace vorgegangen sein muß. Später wurde an die Stelle des Fenfters eine große Lateinische Inschrift auf weißem Grunde gesetzt, welcher bie ganze Haltung todtschlägt. Das Bild ift nur noch eine Ruine, in der man die Spuren Holbein's mühsam aufsuchen muß.

Zwei jener Vorsteher ber Chirurgen- und Barbiergilbe hat Holbein auch noch besonders gemalt, und zwar die beiden angesehensten von ihnen, Butts und Chamber, beide Leibärzte des Königs. In diesen Porträten zeigen sie ganz dieselbe Haltung, in welcher wir sie auf dem großen Bilde zu Barbershall erblicken, offenbar liegt dieselbe Ausnahme zu Grunde und es darf daher geschlossen werden, daß der Künstler gleichzeitig mit der Ausstührung jenes Ceremonienbildes anch beauftragt wurde, sie einzeln für ihre eigenen Familien zu conterseien.

Das Bruftbild bes Sir William Butts befand sich mit seinem Gegenstück, ber Laby Butts, auf ber National-Porträt-Ausstellung bes Jahres 1866, beibe Mr. W. H. Hole Carew gehörend. Der Kopf bes

<sup>\*)</sup> Bgl. Berg. b. Werke, London, Barbershall. — Diese Abweichung auch auf Baron's gegenseitigem Stich von 1736.

Mannes 1) ift burch grobe Uebermalungen, die sich leicht eutfernen ließen, entstellt, das Gesicht der Frau auch nicht ganz frei von Retouchen. Durch bie Inschriften2) ist sein Alter auf 59, das ihrige auf 57 Jahre angegeben. Leider wiffen wir Butt's Geburtsiahr nicht; auch auf seinem Grabstein zu Fulham - er ftarb 1545 - fteht es nicht vermerkt. Sir William Butts ift mit schwarzer Mütze, dunklem Belzwerk und goldner Rette angethan, fast im Profil und gegen rechts blickend. Bekanntlich tritt er auch in Shakspeare's Heinrich VIII. auf; in ber zweiten Scene bes fünften Actes ist er Zeuge bavon, wie ber angeklagte Bifchof Cranmer genöthigt ist, vor dem Gerichtszimmer unter der Dienerschaft zu warten und zeigt dem Könige vom Fenster aus diesen befremdenden Anblick. Nicht nur seine Geltung beim Monarchen, sondern auch sein gutes Berz hat also ber Dichter verewigt, und ber bicke Herr mit bem starten Kinn sieht in ber That eben so wohlwollend und behäbig, als fein und gescheidt aus. Seine Frau, zu beren Bildnif sich bie gleich große, meisterhafte Zeichnung nach dem Leben in der Windsorsammlung befindet 3), erscheint in einfacher Tracht, mit edigem Englischem Ropfput, einem pelzbesetten Mantel, schönem "Spanisch Wert" am Kragen und Blumen auf ber Bruft. Sie ift bas echte Bild einer würdigen Matrone aus bem bobern Burgerftande, und ihr gefurchtes, ausbrucksvolles, fast männliches Gesicht hat ber Künftler uns schlicht und energisch vor Augen geführt.

Noch bebeutender ist das Bildniß des Dr. John Chamber im Belsvedere zu Wien, von welchem Waagen 4) ausspricht, es stimme in Ausssührung, Modellirung, Kühle des Gesammttons wie in den trefslichen Händen mehr als irgend ein anderes ihm von Holbein bekanntes Bild mit dessen berühmten Porträt des Morett in der Dresdner Gallerie überein. Chamber — 88 Jahr alt, nach der Inschrift, — erscheint fast im Prosit, in einsachem, schwarzem Kleide mit Pelzbesat, seine Handschuhe mit beiden Händen haltend, die schwarze Mütze tief in die Stirn gedrückt; ein würstiger Greis voll tiefen Ernstes und von festem Charakter, bessen gefurchtes Gesicht namentlich in seiner Unterpartie so durchgearbeitet ist, wie wir

<sup>1)</sup> Alte Copie in ber National-Porträt-Gallerie, London.

<sup>2)</sup> S. Berg. b. Werke, London.

<sup>3)</sup> Geft. v. Hollar (B. 1553.). Der alte Herr, ber ihr hier zum Seitenstüde gegeben ift (1554), ift von Butts gang verschieben.

<sup>4)</sup> Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien. I. S. 170. — Das Bild ist von Hollar gestochen, Parthen. Rr. 1372. — Bgl. Berz. b. Werke, Wien.

tas fast nur bei ten Menschen bes 16. Jahrhunderts und kanm je in der Gegenwart finden.

Dies Bemälde ift vielleicht bas fpatefte unter benjenigen Werken, bie Holbein als Bildnifmaler völlig auf feiner Bobe zeigen. Ihn, ben Maler bes Hofes und der Bornehmen, seben wir zum lettenmal noch eine Berfönlichkeit festhalten, welche ben burgerlichen Kreisen angebort. Das ift eben einer ber größten Büge biefes großen Bildnigmalers, bag es nicht bestimmte Classen und Gattungen von Menschen find, beren Porträte ibm vorzugsweise gelingen. Jeben Stand, jedes Alter und Geschlecht weiß Holbein in entsprechender Weise zu geben: eine würdige Matrone wie Lady Butts und jugendliche Damen wie Jane Seymour und Berzogin Chriftine in allem Zauber, welchen Schönheit und vornehmes Wesen verleihen; ben Rönig und bie Staatsmänner, Warham, More, Cromwell, in aller Schärfe und Bebeutung ihres Charafters, aber ebenfo auch ben ehrsamen Bürger und einfachen Raufmann in feiner Schreibstube, wie Ghfin und andere Manner vom Stahlhofe, ober ben gang in sich felbst zurückgezogenen Denker und Gelehrten wie Erasmus, ber, von ber Außenwelt abgeschieden, völlig in dem aufgeht, mas er schreibt und geiftig producirt; endlich alle Unschuld und Anmuth des Kinderlebens in den beiden Kindern auf dem Familienbilde oder in dem prächtigen fleinen Prinzen von Wales. "Der macht Gesichter und wir blos Masken!" rief Biagetta aus, als er die Mebersche Madonna beim Grafen Algarotti zu Benedig erblickte.\*) Jeder Perfonlichkeit gegenüber nimmt Holbein ben Standpunkt ein, ben fie selbst verlangt, und giebt ihr Alles, was ihr zufommt, so daß wir in ihrem Unschauen nur an fie selbst benken und bes Rünftlers, ber fie vor uns hinstellte, vollkommen vergessen können.

Diese Haupteigenschaft bes Bildnismalers, die eigene Subjectivität ganz bem dargestellten Gegenstande unterzuordnen, ist nur wenigen Künstlern in ähnlichem Grade eigen. Albrecht Dürer, wie sehr er in Porträten darnach strebt, auch die kleinsten Sinzelheiten festzuhalten, läßt doch die Sigenthümlichkeit seines eigenen Wesens ebenso deutlich als den Charakter des Dargestellten aus ihnen reden. Auch der Kreis der Menschen, deren Bildnis ihm gelang, war ein begrenzter. Diese Männer und Frauen sind

<sup>\*)</sup> Algarotti, Lettere sopra pittura. VI., p. 134. Boltmann, Holbein und seine Beit. II.

bie Geftalten bes kleinen, bürgerlichen Lebens, wie es in den Deutschen Reichstädten seinen Schauplatz hat, ganz in vaterländischer Art, redlich und gemüthlich, dazu derb und eckig und oft philiströs. Auch Kaiser Max, wenn von Dürer abgebildet, scheint in diesen Kreis gebannt, tritt eher als "der Bürgermeister von Augsburg", denn als der ritterliche Kaiser auf. Meister Albrecht hätte es nie vermocht, König Heinrich VIII. so hinzustellen wie Holbein, die Englischen Staatsmänner mit solchem Verständniß in der Tiefe ihres Wesens zu ergründen; ihn hätte man auch nicht senden dürsen um das Brautporträt einer schönen jungen Prinzessin zu malen. Selbst ein seiner und complicirter Charafter wie Erasmus gelang ihm nicht.

Auch den andern Malern dieser Spoche, die wir im Porträt auf das höchste bewundern, sind engere Grenzen gesteckt. Lionardo da Binci, dessen Bildnisse denen Holbeins sonst vielsach verwandt sind, was die zart vollendende Technis wie die Feinheit der Individualisirung betrifft, fühlt sich doch eigentlich nur da durch das Porträtmalen befriedigt, wo es gilt, eigenartige Frauencharaktere darzustellen, deren geheimstem Seelenseben er zart und tiessinnig nachspürt, die er wie ein Näthsel zu lösen sucht. Tizian wieder vermag kann andere als vornehme Naturen zu schildern. Ist er auch aller Mittel Herr, um die Gestalten rund und sebendig erscheinen zu lassen, so ist die Wahrheit im Wiedergeben der natürlichen Erscheinung doch nie sein wirtliches Ziel; er giebt nicht den einzelnen Menschen selbst, sondern entnimmt ihm nur das Motiv zu einer freien poetischen Gestaltung in heroischem Stil, die schon durch den Farbenzauber in ein erhöhtes Dasein versetz schein.

So ist auch der große Porträtist des solgenden Jahrhunderts, den man mit Holdein zu vergleichen am meisten geneigt ist, weil er auf demselben Boden wirkte, der Maler lediglich der aristokratischen Kreise und in seiner Auffassung selbst aristokratisch. Ban Dhck's Porträte verstehen wir dann erst völlig zu würdigen, wenn wir erfahren, wie er die Leute, die ihm saßen, nachher zur Tasel sud, um sie beim ungezwungenen, geselligen Bersehr und im anregenden Gespräch beobachten zu können. Die Abgebildeten hat er nicht sowohl in der täglichen Werkstatt ihres Wirkens und Handelns als in der Gesellschaft belauscht. Holbein schildert die Menschen wie sie sind, van Dhck wie sie sich geben. Selbst bei denen, welche die Stürme des Lebens am schwersten zu empfinden haben, läßt van Dhck sich Düsterskeit und Sorge zur leisen, interessanten Welancholie dämpfen. — Wenn Holbein einen Menschen abbildet, so denkt er an nichts als an ihn, er

Ohet dagegen kann es nicht unterlassen, objectiver Wahrheit hin. Van Ohet dagegen kann es nicht unterlassen, nicht blos an den Abgebildeten, sondern auch an den Beschauer zu densen, den er für den Dargestellten zu gewinnen, mit Sympathie zu erfüllen sucht. Er thut darin nur, was diese Leute selbst zu thun pslegten, sobald sie vor der Welt erschienen. Hätten aber Holbeins Zeitgenossen das Gleiche für nöthig erachtet, sein Auge hätte dennoch solchen Schleier scharf durchschaut. Mögen sie mit Schmuck übersladen und in festlichen Gewändern auftreten, Holbein hat sie doch recht eigentlich bei ihrer Arbeit, mitten in allen Mühen und Sorgen des thätigen Lebens gesehen. In diesen Menschen prägt sich der ganze Ernst ihrer Zeit ans, jener großartigen und bewegten Epoche, in welcher die Kämpse auszgesochten wurden, die schon Jahrhunderte borbereitet hatten, und für das Thun und Treiben solgender Jahrhunderte der Boden geschaffen ward.

Näher als van The steht Belasquez unserm Meister, der mit ihm die Fähigkeit scharfer, unbedingter Lebenswahrheit theilt. Nichts Berschiesteneres scheint es zu geben, als die zart und emsig aussührende Behandlung in Gemälden des Deutschen Meisters und die Breite und Keckheit des Spaniers. Daß sich aber Holbein auch auf diese, wo sie ihm angebracht schien, verstand, zeigen seine Stizzen und flüchtigen Umrifzeichnungen, zeigt ein Werk, wie der Carton beim Herzog von Devonshire oder wie Holbeins Familienbild zu Basel.

Blickt man fich aber nach bemjenigen unter ben eigenen Zeitgenoffen Holbeins um, ber im Bildniß die entschiedenste Berwandtschaft mit ihm zeigt, so ist dies kein Anderer als Raffael. Auch er verbindet mit dem feinsten Geschmad die höchste individuelle Bestimmtheit, giebt, wie beim Porträt des schielenden Cardinals Inghirami zu Florenz, auch das Säßliche mit voller Aufrichtigfeit und Scharfe wieder, erhebt in feinen Porträten ber Päpste bas Bilbniß in ben Bereich bes großen historischen Stile. Raffael endlich ergeht fich im Bilbe Leo's X. fogar in jener vorzugsweise bei Holbein bewunderten Vollendung und bis in das Kleinste treuen Ausführung ber Nebendinge, bes Gebetbuchs mit Miniaturen, ber Glocke auf bem Tische, der Rugel an der Stuhllehne, in der sich die ganze Umgebung spiegelt, weil ihm folches Berfahren gerade beim Darstellen diefer Perfonlichteit bie richtige Stimmung zu gewähren schien. - "Die Bildnifftudien Holbeins machen bessen Berwandtschaft mit Raffael beutlicher als seine Compositionen", - sagt auch Rumohr, als ber von den Zeichnungen zu Bafel fpricht.

Im Jahre 1543 malte Holbein nochmals fein eigenes Bildniff, wie es auf dem Miniaturbilde beim Herzog von Buccleuch zu London, zwar schwerlich im Driginal, boch in alter, vielleicht gleichzeitiger Copie erscheint, und baffelbe ift auch in ben Stichen Borfterman's und Hollar's, in beiden aber von der Gegenseite zu feben. Schon bei Mander und Sandrart ift von einem folchen Porträt die Rede. Die Jahrzahl läßt fich auf bem Miniaturbilde beutlich erkennen, von der Altersangabe fieht man bagegen nur noch bie erste Biffer 4 . . . \*). Im ersten Bande äußerten wir bei ber Erwähnung von Wenzel Hollars Stich einige Bedenken, ob bas wirklich Holbeins Porträt sei, doch von diesen Zweifel sind wir jest zurückgekommen. Wenn man das Geficht studirt und mit dem jugenblichen Bildniß im Baseler Museum vergleicht, wird man trot bes Unterschiebes ber Jahre die Uebereinstimmung der Formen wahrnehmen. Die Aehnlichfeit zeigt fich auch im Ausbruck ber Augen, aus welchen bas bestimmt Beobachtende, bas ruhig Selbstgewisse bes Mannes rebet. Das ftark vortretende runde Kinn, das im Baseler Porträt und schon beim Ropf des Bierzehnjährigen zu Berlin in die Augen fällt, ift von einem furzen, frausen Bollbart umwachsen. Solbein erscheint im einfachen schwarzen Sauskleide und in einem runden, auschließenden Räppchen von gleicher Farbe; man erblickt beide Hande, von denen die rechte den Griffel halt. Go fah der Meifter um bie Zeit aus, ba er am Ziele feines Wirkens ftanb.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Bezeichnung bes Miniaturbilbes wie ber Stiche und beren Berhältniß zur Frage bes Geburtsjahres, bgl. ben angehängten Excurs über "bie Bilbniffe ber beiben hans holbein". Berzeichniß ber Werke, IV.

## XV.

Holbeins Enbe. — Die Peft in London. — Des Meisters Testament. — Dierers Tob und berjenige Holbeins. — Holbein und Dürer verglichen. — Angebliche und wirkliche Nachfolger Holbeins. – Chriftoph Amberger. — Zustand der Deutschen Kunst bei Holbeins Ableben. — Weiterer Verlauf der Renaissance in Deutschland. — Schluß.



ft schon während ber Regierungszeit Heinrichs VIII. hatten verheerende Seuchen in London geherrscht, die heftigste aber fand zu Michaelis 1543 statt. "Dies Jahr war in London ein großes Sterben an der Pestilenz", berich-

ten die Chroniken von Hall und Stow.\*) Nach den fortwährenden Kriegen mit Schottland und der eben ausgebrochenen Fehde mit Frankreich kam diese neue Geißel über das Volk. Holbein hatte die Schrecken der Pest wiederholt, auch schon in seiner Heimath, ersebt, Schrecken, denen gegen- über damals jede menschliche Kunst und Vorsicht vergeblich schien. Wie sie der Ansanz des Decamerone schildert, so kehrten sie auch im 16. Jahrschundert überall wieder. Vom Kranken zu dem Gesunden flog das Gift der Seuche, "wie das Feuer sich den trocknen oder fetten Sachen mittheilt, denen es sich nähert." Da saßen die Leute des Mittags in voller Gesundheit bei Tasel und lagen am selben Abend entseelt. Selten überlebte ein Kranker den dritten Tag; die Aerzte wußten nicht Hülfe und Kath. Und seinen Gipsel erreichte der allgemeine Jammer dadurch, daß sich jedes

<sup>\*)</sup> Stow: "And a great death of pestilence was at London, and therefore Michelmas terme was adiorned to Saint Albons." — Hall: "Thys yeare was in London a great death of the pestilence, and therefore Mighelmas terme was adiourdned to saint Albones, and there was it kept to the ende."

Band der menschlichen Gesellschaft löste. Die Gesühle der Pflicht und der Liebe wurden durch die Todesangst betäubt, die Erkrankten von ihren Freunden und nächsten Berwandten geslohen, so daß sie ohne Beistand und Pflege verkamen. Es sehlten Menschenhände, um die Städte rein zu halten, die Leichen aus den Straßen zu entsernen, die Todten zu begraben. Die gesweihte Erde war zu eng, um die Masse der Gestorbenen zu empfangen, die man gewöhnlich ohne Sang und Klang, ohne Geleit zur Ruhe trug, und die unterschiedslos in große Gruben geworfen wurden, schichtweise überseinander die zum Nande. Wer es konnte, sloh den Ort, über welchen dies Unglück ausgebrochen war, die Dagebliebenen aber suchten in Buße und Andachtsübungen Zussucht, oder betäubten sich mit Schwelgerei und wilder Lustigseit, um den Gedanken an das gegenwärtige Esend zu entgehen.

Alls gerade die Seuche des Jahres 1543 ihren Höhepunkt erreicht hatte, starb Hans Holbein, und so hat ohne Zweisel Carel van Mander Recht, wenn er berichtet, ter Meister sei an der Pest gestorben\*), mag er sich auch in der Zeit seines Todes gewaltig irren und denselben in das Jahr 1554 setzen, in welchem gar keine Pest in London war. Das Testament des Malers, 1861 durch Mr. Black in den Archiven der St. Paulsstathedrale entdeckt, macht es durch seine hastige und formlose Absassing ebenfalls wahrscheinlich, daß es von einem Pestkranken herrühre.

Es lautet so:\*\*)

"Im Namen Gottes tes Baters, Sohnes und heiligen Geisftes thue ich, John Holbein, Diener seiner Majestät des Königs, zu wissen, dies mein Testament und letzten Willen, daß alle meine Habe verkauft soll werden und auch mein Pferd, und ich will, daß meine Schulden bezahlt werden sollen, nämlich zuerst an Mr. Anthonh, des Königs Diener, von Greenwich, im Betrage von zehn Pfund dreizehn Schilling und sieben Pence Stersling. Und ferner will ich, daß er befriedigt werden soll für alle andern Dinge zwischen ihm und mir. Item, ich schulde Mr. John of Anwarpe, Goldschmied, sechs Pfund Sterling, die, so will ich, ihm auch bezahlt werden sollen mit der ersten Schuld.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Iselin sagt, er starb am Englischen Schweiß. In Holbeins Heimath mochte die Nachricht von seinem Tode durch eine Epidemie gelangt sein, und da dachte man an diejenige, welche in England vorzugsweise heimisch war.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Beilage VIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Ober "sobald als möglich"? — with the fyrste.

Item, ich vermache für ben Unterhalt meiner zwei Kinder, die in Pflege sind, für jeden Monat sieben Schilling und sechs Pence Sterling. Zum Zeugniß dessen habe ich besiegelt und besiegelt dies mein Testament den 7. Tag Octobers, im Jahr unsers Herrn 1543. Zeugen: Anthonh Snecher, Waffenschmied, Mr. John of Anwarpe, Goldschmied, vorgenannt, Ulrich Obhnger, Kaufmann, und Harrh Mahnert, Maler."

Darunter fteht in lateinischer Sprache folgende Bestätigung:

"Den 29. November in vorgesagtem Jahr des Herrn erschien Johannes Anwarpe, zum Bollstrecker ernannt im Testament oder letzten Willen des neulich in der Pfarrei St. Undrew Underschafte verstorbenen Johannes alias Hans Holbein, vor Mr. John Croke, General-Commissar, und entsagte aller Bollstreckung solchen Testaments, welche Absage der Herr zuließ und darauf die Berwaltung des Nachlasses dem vorgenannten Johann Anwarpe als Geschworenen übertrug, was auch gleichermaßen von ihm eingegangen und angenommen wurde. Des Kechts Jedwedes unbeschadet. Dat. n. s. w."

Holbene. — Den 29. besagten Monats ward die Nachlaß-Verwalstung des Johannes, alias Hans Holbene, in der Pfarrei S. Andrew Underschaft fürzlich ab intestato verstorben, dem Johann Anwarpe als Gesschworenen übertragen und dies von ihm eingegangen und angenommen. Des Nechts jedwedes unbeschadet. Besagten Tag des Monats n. s. w."

Bei der Herausgabe dieses Documentes, welches seststellt, daß Holbein zwischen dem 7. October und 29. November 1543, elf Jahre früher als man die dahin glaubte, starb, fanden es die Englischen Forscher, die jenes publicirten\*), für ersorderlich, eine genaue Beweissührung zu liesern, daß dieser Haus Holbein, Diener des Königs, kein Anderer als der große Maler sein könne. Diese Beweise noch zu wiederholen ist jetzt völlig übersstüßissig, denn seitdem hat auch Herr Hissheuseler jenes auf Holbeins Sohn Philipp bezügliche Sendschreiben des Baseler Raths aus dem Jahre 1545 entdeckt, in welchem von "weiland Hansen Holbein seligen, seinem Bater, unserm Bürger", die Rede ist \*\*).

Die Testamentszeugen waren fämmtlich ober größtentheils Landsleute bes Malers. Den Golbschmied Hans von Antwerpen und seine Be-

<sup>\*)</sup> Mr. Franks Archaeologia vol. XXXIX.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Basel, Bb. VIII. — Auch in Bb. I. bieses Buches, S. 344 f. und Beilagen S. 374 f.

ziehungen zu Holbein kennen wir schon\*), der Kausmann Ulrich Obhnger ist seinem Namen nach sicher ein Deutscher und gehörte wahrscheinlich dem Stahlhofe an; der Maler Harry Mannert trägt gleichfalls einen Deutsch oder Niederländisch klingenden Familiennamen. Ueber Anthony Snecher konnten die Englischen Forscher nichts auffinden, doch klingt auch sein Name ausländisch und er mag, nach der Bermuthung von Mr. Franks, einer jener "Deutschen Wassenschung, nach der Bermuthung von Mr. Franks, einer jener "Deutschen Wasseichnung, ohne daß ein besonderer Name genannt wird, in den königlichen Haushaltsrechnungen vermerkt steht. Er ist wahrscheinlich mit Holbeins Haushaltsrechnungen vermerkt steht. Er ist wahrscheinlich mit Kolbeins Deutschlich wir ist wahrscheinlich mit Holbeins Haushaltsrechnungen vermerkt steht. Er ist wahrscheinlich mit Holbeins Deutschlich wahrschlich wahrschlich wahrschlich wahrschlich wahrschlich wir ist der Kolbeins Liche Reicht wahrschlich wahrschl

Im Testament ist sein Vollstrecker ausdrücklich genannt, bennoch tritt Hans von Antwerpen am 29. November als solcher auf. Mr. Franks theilt den Bescheid eines befrenndeten Englischen Juristen mit, daß auch die stillschweigende Ernennung des Testamentvollstreckers gesetzlich zulässig gewesen sei. Allerdings ist es alsdann zu verwundern, daß nicht der an erster Stelle genannte Zeuge, sondern der zweite als solcher auftritt. Aber vielleicht war in dieser Pestzeit auch der erste Zeuge unterdeß gestorben, obwohl darüber nichts bemerkt ist. Wenn Hans von Antwerpen sich weigerte, Testamentsexecutor zu werden, so mochte seine Absicht sein, dadurch sich vor gewissen Verpslichtungen zu wahren, die ihn als Vollstrecker, aber nicht als bloßen Administrator der Verlassenschaft, hätten tressen können.

Glänzend ift das Bilb nicht, welches dies Testament von den äußeren Umständen des großen Malers gewährt. Er nennt nicht mehr sein eigen, als ein Pferd und einige Habe, deren Erlös bestimmt ist, seine Schulden zu bezahlen und ein sehr bescheidenes Monatsgeld für zwei Kinder abzu-wersen — offenbar uneheliche, wenn man nicht zu gesuchten Erklärungen seine Zuslucht nehmen will. Der Familie in der Schweiz, des Sohnes in Paris geschieht seine Erwähnung; für die Angehörigen war ja bereits durch

<sup>\*) ©. 208.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Soourtheilt auch herr hiss-heuster (Beiträge VIII). Die Englischen Forscher stellen andere Vermuthungen auf, wie uns aber scheint, wöllig überstüffigerweise, ba sür obige Annahme schon ber Zusat "of Grenwiche" spricht.

Sigmund Hotbeins Erbschaft gesorgt. Wozu sein wacker Oheim zu Bern, in einsach-bürgerlicher und handwertmäßiger Ausübung des Malerberufs gelangt war, ein kleines wohleingerichtetes Besithum aus den Ersparnissen seiner Arbeit zu erwerben, das hatte ein Mann wie Hans Holbein, seit Jahren unbestritten der größte Meister des Nordens, nicht erreicht. Wie entschieden auch jene von Patin aufgebrachten Märchen über ein wüstes Leben des Malers zurückzuweisen sind, in besonders geordneten Berhältnissen ist Holdein sicher nie gewesen, was außer diesen Schulden auch die wiederholten Borausbezahlungen seines Gehaltes beweisen. Seine Bedürsnisse und sein Auftreten mochten ganz anders sein, als das der zünstigen Meister in der Heimat. Iselin's Worte zeigen, daß er gern in stattlicher Aleidung einherzging und daß er schon von jeher einen Trunk Wein nicht verschmäht hatte. Er hielt sich ein Pferd, wie ja auch Lionardo da Vinci keine größere Liebhaberei als Pferde kannte, und hatte, wenngleich unermüdlich in der Alrbeit, doch auch die Liebe genossen und sich des Lebens gefreut.

Mehr als fünfzehn Jahre waren seit dem Tode Albrecht Dürers vergangen. In ber lieben alten Beimatstadt, an ber Seite ber Gattin, in bem Saufe, welches bie Stätte feines gangen reichen und emfigen Wirkens gewesen war, hatte biefen sein Ende erreicht. In angestrengter Arbeit war er früh gealtert und abgemagert. Frau Agnes hatte ihn in der letzten Zeit kaum mehr unter bie Leute geben laffen, wie Birkheimer ihr Schuld giebt; Dürer selbst hat sich nie über sie beklagt. Wenn er auch noch nicht hoch betagt war, so hatte er doch längst sein Haus bestellt, die Bilder der vier Apostel hatte er vor mehr als einem Jahre vollendet und seiner Baterstadt wie ein heiliges Bermächtniß, in dem er nochmals aussprach, was er am tiefften fühlte, geschenkt. Auch an alle irbische Rücksichten war gedacht worden, Hab und Gut befand sich in geordnetem Zustande, was er der Frau zurückließ, war an 6000 Gulben werth, burch emfige Thätigkeit gespart. Theoretische und wissenschaftliche Arbeiten beschäftigten ihn jetzt am meisten, als er aber die Augen schloß, stand auf ber Staffelei "Ein Saluator So Albrecht Dürer nit gar ausgemachtt\*)". Das schone haar, bie durchsichtige Arhstallkugel in der Hand, das leuchtende Blau und Roth

<sup>\*)</sup> Wilibald Imhof's Verzeichniß. A. v. Che, Leben und Wirken Albrecht Dürers.
— Das Bild, unter Ausschuß aus dem Besitz der Haller Familie versteigert, und unter späterer Uebermalung entdeckt, ist jetzt bei Herrn Maler Reichard in München.

von Mantel und Kleid, Alles war vollendet, nur das Antlitz noch nicht, als hätte der Meister hier gezögert, weil er sich nicht genug thun konnte im Streben, den Inbegriff aller Miste und Erhabenheit in die Züge dessen gu legen, den er sein Lebensang so oft gemalt. Als Dürer daran arbeitete, mag es ihm wie ein Gottesdienst gewesen sein. Und als in der Charswoche des Jahres 1528 das treuste Deutsche Herz zu schlagen aushörte, da mochte die Frühlingssonne so freundlich wie stets in das Zimmer scheinen und die runden Scheiben an die Wand malen, wie wir das auf Dürers Kupferstich des heiligen Hieronhums sehen; das mannigsache Gezäth mochte blank und sauber an seinem Platz stehen und ein stiller, häusslicher Frieden über Alles gebreitet sein.

Höcklich, unvermuthet, unbarmherzig trat der Würger Tod ihn an, wie er ihn selbst in seiner Holzschnittsolge geschildert hatte. Raum blieb ihm die Frist, in wenigen abgerissenen Worten seine letztwilligen Versügungen zu treffen. Im blühendsten Mannesalter raffte ihn die Seuche hin und eine Fülle von Plänen und Hoffnungen ward mit ihm begraben. Und während noch heute die einsache Grabplatte auf dem Nürnberger Iohannistirchhof mit der Inschrift: "Was an Albrecht Dürer sterblich war, liegt unter diesem Stein" ein Wallsahrtziel für die Freunde Deutscher Kunst ist, konnte schon ein Jahrhundert nach Holbeins Ende der Earl of Arundel die Stelle nicht aussindig machen, an welcher der Meister ruhte, den er über Alle schätze und dem er ein Denkmal zu errichten gewillt war.

Das Ente der beiden größten Deutschen Künstler ist ebenso verschieden als ihr ganzes Leben es war. Defter im Laufe unserer Darstellung haben wir Dürer mit Holbein verglichen, meist zu dem Ende, um zu zeigen, wie Holbein den Meister von Nürnberg in formaler Hinsicht übertrifft. Um Holbeins Eigenthümlichseit in flares Licht zu setzen, war das dienlich; sein verständnisvoller Leser wird es als eine Unterschäung Dürers empfunden haben. Er und Holbein stehen überhaupt nicht so das sie in irgend einer Beziehung rivalisirten, sondern sie ergänzen sich gegenseitig und die Thätigkeit des Einen greift in die des Andern ein.

In einer Beziehung zunächst fann man holbein und Dürer nicht messen. Dürers Größe wie seine Birksamkeit gehören nicht bem fünstlerischen Gebiet allein an. Zu bem was er in allen möglichen Techniken bildet und schafft, kommen seine theoretischen Arbeiten und schriftstellerischen Leistungen hinzu. Auch in Worten versteht er sich auszusprechen; einzelne

Meußerungen und Briefe Durers laffen uns Ginblicke in bie Tiefe feines Befens thun, während Solbein nie bas Bedürfniß gefühlt zu haben scheint, fich anders als burch die Mittel seiner Kunft zu äußern, und seine Sand= schrift, mochte er noch so lange von Familie und Baterland entfernt leben, und nur in wenigen abgebrochenen Bemerfungen auf feinen Sfizzen und Beichnungen bewahrt ift. Holbeins Leben und fein Schaffen beden fich vollständig, bei Dürer bagegen tritt ber gange Mensch bervor wie vielleicht bei keiner andern Gestalt in ber Runftgeschichte. Richt blos seiner Runft halb, fondern um feiner gangen Perfonlichkeit willen ehren und lieben ihn Raifer Max und Friedrich ber Weise, Birtheimer und Erasmus, Luther und Melanchthon, wird ihm von seinen Zeitgenossen eine fast beispiellose Schätzung zu Theil. Das ift an ihm bas Große und Wefentliche, bag er bie Bewegungen und Rämpfe seiner Zeit in sich burchlebt, und bag in biefer Sinficht Mensch und Rünftler bei ihm eine sind. Jenen brei Rich= tungen, beren Zusammentreffen in Deutschland ben großen geschichtlichen Umschwung burchsetzte, ber volksthümlichen, ber humanistischen und ber freis religiösen giebt er sich gleichmäßig bin, und wie Luther burch Bereinigung biefer Elemente zu feiner That befähigt wurde, fo wird auch Albrecht Dürer baburch zum Reformator ber Deutschen Runft.

Denn als solcher wird er ber Rachwelt immer vor Augen stehen. Bir nannten Solbein gleich Anfangs ben eigentlichen Maler ber Deutschen Renaissance. Damit war feineswege gejagt, bag Durer noch bem Mittelalter angehöre. Was bie wefentliche Aufgabe ber Neuzeit war, bas vollbringt feiner entschiebener als er; ben perfonlichen Beift läßt er fich geltend machen, welcher alle Feffeln ber Ueberlieferung fprengend, fich allein den Weg weift und bas Dag fest. Aber feiner Inbividualität entspricht es nicht, nach Art ber Italiener in ber Freude an ber heitern Welt ber Erscheinungen aufzugehen und bie Schönheit ber Form zu erfassen. Die Macht seiner Berfonlichfeit bringt er vorzugs weise im Gedanken gum Ausbrud. Begabt mit einer Erfindungsfraft, wie sie vielleicht nie ein Künftler befaß, weiß er ganz neue Borftellungs= freise zu erobern. Das Gewaltige und Erschütternde, bas Launige und Beitre, bas Trauliche und Gemüthvolle, bas Bunderbare wie bas Alltägliche finden gleichmäßig Raum. In feinen Bilbern ift bas ganze vater= ländische Leben jener Zeit verforpert, beffen Geftalten niemand verstehen fann, der sie nicht aus Durers Darstellungen fennt. Doch selbst was sich jeder bilblichen Wiedergabe zu entziehen scheint, bannt er in ben Bereich seiner Aunst; die dunkelsten Räthsel des Geistes sucht er zu lösen, die hefstigsten Rämpfe der Seele auszusprechen, wie er bezeichnend genug seine Laufbahn mit ten Bilbern aus der Offenbarung Johannis beginnt.

Un Dürer aber, wie Hotho\*) fagt, scheint Brospero's Drohung, ben Ariel in ben Spalt einer knorrigen Giche zu klemmen, vollzogen. Dürer, wie jüngst ein anderer Schriftsteller aussprach \*\*), war ber Prometheus, ber bas himmlische Fener in die ruhigen, gewöhnlichen, philisterhaften Menschen brachte, wie das fleinbürgerliche, beschränfte Leben in Vaterland und Baterstadt sie ihm vor Augen führte und die Kunft, die er vorfand, fie schuf. Lange Zeit ift bei ibm von Linienschönheit, von Beredelung ber Körperformen und Gewandmotive feine Spur. Einerseits giebt fich ber nordische Naturalismus tund, andererseits die Geschmackszerfahrenheit ber fpätgothischen Verfallszeit, Die ihn bas Rrause und Seltsame, bas Derbe und Berzwickte in den Erscheinungen mit Borliebe aufsuchen läßt. Doch was Durers Werke an Schönheit vermiffen laffen, bas gewähren fie an Ausdruck, und für seine Darstellungsweise findet er die gemäße Technik in Rupferstich und Holgschnitt, in benen sich weniger eine sinnengefällige Schonheit als der Reichthum der Erfindung und die Macht des Gedankens offenbaren tönnen. Alle formalen Mängel werden reichlich aufgewogen durch die gesteigerte geistige Bedeutung und die unvergleichliche Bopularität seiner Kunst. Richts ist haltloser und unrichtiger als jene oft wiederholten Alagen, durch die gedrückten Berhältniffe feiner Heimat sei Durer in feiner freieren Entwickelung gehemmt worden. Wenn er den Glanz des auswärtigen Rünftlerlebens fennen lernte und boch nicht die gunftigen Bedingungen annahm, die man ihm in Benedig und später in Antwerpen bot, so wußte er, was er that, er kannte ben Boben, auf bem er wurzelte. Sein durch= aus Deutsches Wesen bedingt ebensosehr die Größe wie die Grenzen seiner Runst.

Dieser Grenzen war er sich selbst vollkommen bewußt. Es erwacht bei ihm bas Streben nach Läuterung ber Form, seine Reise nach Benedig

<sup>\*)</sup> Dürer-Album, Berlin G. Schauer.

<sup>\*\*) 3.</sup> Falke, Geschichte bes mobernen Geschmadts, Leipzig, 1866. S. 105. Für Dürers Würdigung sind außerbem noch zwei ganz neue Schriften maßgebend: A. v. Zahn, Dürers Kunstlehre und sein Verhältniß zur Renaissance, Leipzig, 1866; A. Springer, ber altbeutsche Holzschnitt und Kupserstich (Bilder aus der neueren Kunstgeschichte, Bonn, 1867).

bleibt nicht ohne Einfluß, er zuerst schafft die theoretische Grundlage für die Principien der Renaissance. Seine eigenen bunten, vielgestaltigen Bilder, einst seine Freude, genügen ihm in späteren Jahren nicht mehr, wie Mestanchthon nach Dürers eigenen Worten erzählt\*). Er erkennt, daß die Einsachheit der Natur die höchste Zier der Annst sei und seufzt ob seiner Schwachheit, daß er jetzt nicht mehr das Ziel erreichen könne, welches am Schluß seines Lebens ihm klar vor Augen stand. Endlich näherte er diesem Ziele sich wenigstens in einem Werke, den vier Aposteln, in denen er zwar nicht die vollendete Formenschönheit, wohl aber die ungetrübte, schlichte Größe des Stils gewinnt.

Wo feine Arbeit aufhörte, fette Solbeins Thatigfeit ein. Er führte practisch burch, was Dürer theoretisch erkannte, ihm war vom Anfang eigen, was Dürer nur im letten Werk und auch da nur annähernd erreichte: ber freie Sinn für die Schönheit ber Forn. Nicht ber Ginfluß Italiens, ob auch später fördernde Ginwirkungen von dorther hinzutreten, ift es, ber Holbein diese Bahn führt, sondern selbständig vom Wege ber nordischen Runft und ihrem Realismus gelangt er bagu. Seit hubert van End ift Holbein ber Erfte, beisen Blick im Anschauen ber Natur nicht burch die bizarre Geschmacklosigkeit ber gothischen Berfallsperiode getrübt wird. Er sieht die Dinge wirklich, wie sie sind, eine Eigenschaft, die er, in wunder= bar früher Entwickelung, fast schon als Rind besaß, damals mit Bildniffen beginnend, wie er mit Bildniffen schloß. Die äußersten Consequenzen bes Realismus scheut Holbein nicht, ben Aussatz ber Armen und Glenden gu ben Füßen seiner beiligen Elisabeth stellt er mit medicinischer Treue bar, als Chriftus im Grabe malt er einen Leichnam, bei bem schon die Todtenstarre eingetreten ift, nach der Wirklichkeit; sein eigenes Rind, mag es gleich feineswegs schön sein, bildet er als Christfind auf den Armen der Meber'= schen Madonna ober als fleinen Liebesgott ab. Bis in ben kleinsten Bug und in die feinsten Regungen giebt er die Natur und bringt die realistische Richtung zur höchsten Bollenbung, beren fie fähig ift.

Trothem bleibt der Realismus nicht Holbeins letztes und höchstes Ziel, und selbst seine großartige Bedeutung als Porträtmaler, nach der man ihn lange allein zu schätzen wußte, beruht nicht auf diesem Grunde allein. Sein Auge ist so organisirt, daß es, wie die alten Niederländer, alles Einzelne in der Natur mit voller Schärfe erkennt. Gleichzeitig aber

<sup>\*)</sup> Mel. Ep. L. I. S. 100. Brief an Georg von Anhalt.

versteht er auch, was jene nicht verstanden, nämlich einen Schritt zurückzutreten und das was er darstellt nicht nur im Einzelnen sondern auch als Ganzes zu feben. So giebt es für ihn eine höhere Wahrheit als jene, welche in unbedingter Wiedergabe ber einzelnen Erscheinungen besteht, er erkennt die allgemeinen Gesetze, welche biesen zu Grund liegen und überschreitet die Rluft, welche sonst in der nordischen Runft zwischen dem Charafteristischen und bem Schönen liegt. Daffelbe Elisabethbild, bas bie naturalistische Schilderung der fürchterlichsten Krankheit enthält, offenbart in Geftalt und Antlit ber Beiligen höchste ideale Schönheit. Böllig individuell und doch zum Ideal verklärt erscheint auch die Mutter Gottes im berühmten Madonnenbilde zu Dresten. Cbenda und in jenem neuentdeckten Madonnenbilde zu Solothurn\*) ift eine Abwägung der Maffen, eine Linienschönheit ber Composition, wie sie außerhalb Italiens noch nicht eriftirt hatte. Ohne so tiefgebende theoretische Studien gemacht zu haben wie Dürer, ohne zum Beispiel etwas von Anatomie zu verstehen, eignet fich Solbein rein durch sein fünftlerisches Auge die Stilgesete, den Linien= schwung, die Formbehandlung an, wie die Stalienische Renaissance sie entwickelt hatte. Die berben gedrungenen Gestalten seiner früheren Werke machen edlen, schlanken Bildungen Platz. Der formalen Meisterschaft gefellt sich von Anfang tie Schönheit der Farbe. Während Dürer dieselbe nur als eine bunte, glitende Zuthat behandelt, die den Augen gefällt, find Holbeins Gemälde fofort coloriftisch gedacht.

Wie er sich eine Stätte seines Wirkens im Auslande sucht, als sie ihm daheim nicht gewährt wird, so nimmt er auch fremde Bildungselemente, wo er sie findet, auf. Er versteht es, wirklichen Vortheil aus dem Studium der Italienischen Kunst zu ziehen, deren Einwirkungen Deutschen und Niesderländischen Künstlern der Zeit zum Unheil ausschlugen; während diese änßerlich nachahmen statt nur zu lernen, ist sein eigner Charafter starf genug, um das Fremde wahrhaft verarbeiten zu können. Er stellt sich zur Italienischen Kenaissance wie sich diese zur Antike stellte. Was er an deren Schöpfungen erblickt, soll ihm nicht die Natur ersegen und statt ihrer zum Vorbild dienen, sondern ergänzt ihm die Natur und hilft ihm sie klarer und reiner zu sehen. Er handelt nach derselben Ueberzeugung, welche Dürer so schön in Worte faßte\*): "Gehe nicht von der Natur in deinem Gut-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Bericht nach bem Borwort.

<sup>\*)</sup> Proportionewerk III. T. 3 b. - Citirt von Bahn. S. 84.

bünken, daß du wollest meinen, das besser von dir selbst zu finden. Denn wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur, wer sie heraus kann reißen, der hat sie."

Diefe ergänzende Stellung Holbeins zu Dürer werden wir ebenfalls gewahr, wenn wir seine Werke nach ihrem Gedankeninhalt ansehen; aber in dieser Sinsicht steht er nur an zweiter Stelle neben bem bahnbrechenden Dürer, während er in formaler Beziehung zuerst schöpferisch die neuen Bfade geht. Nach ber Seite bes Gedankens und der Erfindung bin bewegt er sich auf bem Boben, ben Dürer für bie vaterländische Runft überhaupt erft geschaffen hat. Dennoch ift seine Unabhängigkeit von tiefem Meister, ber auf die Deutschen Zeitgenoffen sonft so zwingenden Ginfluß übt, erftaunlich. Manche Seiten, welche Dürer fehlen, bilbet er aus. Ift Meifter Albrecht in bunter, episodenreicher epischer Erzählung unerreichbar, so weiß Meister Hans bafür bas ausgesprochen Dramatische schlagender und zugespitzter zu geben. Neben tem humoristischen Ton schlägt er auch ben fatirischen, welcher Durer fremd war, an. Bleibt ibm bas Gebiet bes Grandios-Phantaftischen, Uebermenschlichen, Unfagbaren, welches Dürer zu Gestaltungen lockt, verschloffen, so steht ihm beshalb nicht minder bas Ge= waltige und Dämonische, wie in den Todesbildern, zu Gebote, aber er übersteigt darin nie die Grenzen des Malerischen, um sich in Phantasien, bie nur ber Dichter zum Ausbruck bringen fann, zu ergeben. Während bei Dürer manches Absonderliche und Berzwickte der Form eben aus jenem Ueberströmen von Gedanken und Phantasie, die sich nicht zu laffen wissen, entspringt, ift bei Solbein nie ein Zwiespalt zwischen Gedanken und Form, zwischen Wollen und Können, zwischen bem Drang ber Phantafie und ben Mitteln ber Natur. Inhalt und Erscheinung stehen in reiner Harmonie.

Auch Holbeins Schöpfungen endlich wachsen aus dem Boden ihrer Zeit heraus, verfünden was diese bewegt und erfüllt. Namentlich in jenen zahllosen Ersindungen für den Holzschnitt, die echt volksthümlich-Deutsche Technik, nimmt er an den mannigfachen Bestrebungen der humanistischen Literatur, an den Leidenschaften und Kämpsen auf politischem und religiössem Gebiete theil, wird zum Herold der Resormation, indem er zwar nicht wie Dürer eine positive persönliche Glaubensüberzeugung ausspricht, aber besto entschiedener in negativer Weise mit schneidender Ironie und scharfer Satire für ihre Sache streitet. Dennoch ist ihm dies keineswegs das höchste künstlerische Ziel; sondern die ganze Herrlichkeit seiner Gestaltungskraft

wendet er an freie Schöpfungen idealen Inhalts und Stils, für beren Wirkung es keine zeitlichen Bedingungen und nationalen Schranken giebt. So ist seine Kunst eine solche, die — nach den Worten eines heutigen Dichters — nicht blos das verkündet, was die Epoche besitzt, sondern auch ahnend hervorbringt, was ihr fehlt.

Von den beiden Meistern ist also Dürer größer als Genius überhaupt, Holbein dagegen überlegen als Künstler oder, noch genauer, als Maler. Was Dürer schafft, ist die höchste fünstlerische Offenbarung des specifisch Deutschen Geistes, Holbein dagegen setzt die Kunst des Vaterlandes in Einsklang mit der großen modernen Kunstentwickelung überhaupt.

Während Albrecht Dürer nicht nur auf die Runft in allen Gegenden Deutschlands einen unberechenbaren Ginfluß übte, sondern auch eine große Angahl von Schülern bilbete, die seine Richtung weiter führten, kann von einer Schule Holbeins in keiner Weise die Rede sein. Wohl bringt die Sübbeutsche und Schweizer Bildnifmalerei gablreiche Arbeiten hervor, Die Berwandtschaft zu Solbeins Stil verrathen, doch läßt sich von keinem einzigen bedeutenderen Künstler der folgenden Epoche nachweisen, daß er bei Holbein gelernt. Sehr mit Unrecht ift bies wiederholt von einigen Künstlern ber Schweiz wie Nicolaus Manuel von Bern und Sans Ufper von Zürich behauptet worden. Ersterer, älter als Holbein, hatte eher einigen Einfluß auf ihn, und ber zweite, ein tüchtiger Bildnismaler, derb und schwerfällig in der Form, wenn auch trefflich im Colorit, bleibt vom Geschmack des großen Baseler Meisters völlig unberührt. Muthmaklich nennt Sandrart einen Sübbeutschen Rünftler als Holbeins Schüler: Chriftoph Umberger, ber fpater in Augsburg lebt. Mit Recht weift er barauf bin, baß diefer "in seiner Manier zu malen, absonderlich im Contrafaten, dem berühmten Runftler Solbein gefolgt", und bemerkt bagu, bag er in Bafels Nähe, nämlich um Strafburg berum, viel gethan habe. Wahrscheinlicher ift wohl, daß Amberger ein Schüler von hans Burgkmair zu Augsburg war, mit beffen Stil ber seinige eine unleugbare Berwandtschaft zeigt, boch hat er dann jedenfalls auch Holbeins Werke studirt, sowie directe Ein= wirkungen von Italien, namentlich von Benedig und ber Lombarbei ber erfahren. Oft versteht er es, ben Dentschen Charafter mit dieser moder= nen Manier trefflich zu vermählen, wie in dem coloristisch meisterhaften und fein gezeichneten Altar von 1554 im Augsburger Dom: die beilige

Jungfrau, von musicirenden Engeln und den Schutpatronen Augsburgs umgeben, eine Schöpfung, die zu den edelsten Werten Deutscher Malerei gählt. Manchmal aber, wie im Bilde ber flugen und thörigten Jungfrauen in St. Anna zu Augsburg, von 1560, wird auch er, wie feine meiften Zeitgenoffen, durch migverstandene Nachahmung der Italiener dem Manierismus in die Arme getrieben. Beffer konnten wir ihn würdigen, waren jene Arbeiten, die Sandrart am meiften preift und welche, ber Zeitrichtung nach, einer damaligen Rünftlernatur weit mehr entsprechen mußten, als eigentliche Kirchengemälde, bis auf uns gefommen: die "finnreichen Inventionen und Siftorien", bie er auswendig an Augsburger Behaufungen gemalt, und die zwölf großen Temperabilder auf Leinwand aus der Geschichte des Joseph in Aeghpten, welchen Sandrart bereits mit Schmerz ben Untergang broben fab. Wahrhaft auf Holbein'schem Boden mochte fich der Künstler bewegen, wenn er solche Darstellungen aus ber Bibel, namentlich bem Alten Testament, von ihrer einfach-menschlichen Seite auffaßte und rein als Geschichten schilderte "mit ungemeinem Verstand und Wahrheit, auch Ausbildung der Affecten, Baffionen, Begierben, Anmuthungen, sammt allen umftändigen Seltsamkeiten von Thieren, Gebäuden, Landschaften und Anderem, überaus meisterhaft gefertigt und ersonnen, also, daß bergleichen weber von Teutschen noch Andern jemalen an das Licht gebracht worden." Solde Berichte mogen uns erinnern, nicht zu porschnell an jene allgemeine fünftlerische Bersunkenheit Deutschlands im weiteren Berlauf bes 16. Jahr= hunderts, von der gewöhnlich gesprochen wird, zu glauben. Biel des Herr= lichsten ift zu Grunde gegangen, boch auch bas Uebriggebliebene bietet Stoff genug zu einer beffern Bürdigung biefer Epoche. Bas für ein Meister Umberger war, verfündigen namentlich seine Porträte. Der Ropf Sebaftian Münfters im Mufeum zu Berlin fteht unter ben höchften Leiftungen ber Bildnifmalerei aller Zeiten ba und weicht kanm ben eigenen Werken Solbeins, auf beffen Namen auch Ambergers Arbeiten häufig getauft sind \*).

In England scheint Holbein ganz isolirt gestanden, ohne jeden Schüler ober Gehülfen gearbeitet zu haben. Seine künstlerische Nichtung fand hier nicht die mindeste Nachfolge. Die besten Leistungen der Porträtmalerei in den letzten Jahren Heinrichs VIII. und unter Edward VI. sind mit Bestimmtheit Niederländischen Meistern beizumessen, und so behaupten dann

<sup>\*)</sup> Zum Beispiel die Porträte in der Sammlung der Alterthümer zu Stuttgart und im Maximilians: Museum zu Augsburg. Bgl. Berz. d. Werke.

unter ber katholischen Marie Antonis Moor und ber Antwerpner Joas van Cleve das Feld. Daß Holbein in seiner reifsten Zeit, als sein Stil zur höchsten Vollendung gediehen war, der Heimat fern blieb, war ein schwerer Verluft für die vaterländische Kunst, die eines solchen Vorbildes bedurft hätte.

Denn noch einmal: vor Allem muß man sich hüten, das oft wiedersholte Mährchen von einem allgemeinen Berfalle der damaligen Deutschen Kunst zu glauben. Dieser Ansicht kann nur der sein, welcher das wahre künstlerische Leben der Epoche nicht kennt und, einen fremden Maßstab anslegend, dasselbe an unrichtiger Stelle sucht. Nur das ist wahr, daß der reichen Entwickelung, welche die Deutsche Kunst bisher genommen, keine entsprechenden Fortschritte folgten. Wer ihr Wesen und ihre Geschichte kennt, wird die Ursache leicht verstehen.

Die Deutsche Runft war in ihrer ganzen Entwickelung eine bürgerliche Runst gewesen, hatte lediglich im städtischen Leben ihren Boden, wuchs bier auf folidem handwerksmäßigem Grunde, von gunftigen Meistern betrieben, heran. Die andern Stände, der verwilderte Abel, die roben, ungebildeten Sofe hatten ebensowenig am fünftlerischen Leben Theil, wie überhaupt am Aufschwung ber Nation. Deshalb fonnte bier die Runft von vornherein nicht so wie in Italien dasteben, wo sie vom gesammten nationalen Leben getragen ward. Gine Zeit lang freilich schien es, als sollte fich aus bem tüchtigen und blübenden Ginzelleben ber Deutschen Städte ein großes nationales Gefammtleben entwickeln. Bur Zeit als Luther auftrat, hätte der Aufschwung Deutschlands andere Ergebnisse erwarten laffen: völlige Befreiung vom Joche Roms in religiöser und politischer Sinsicht, Einigung ber Nation und ein mächtiges Raiferthum, bas fich auf bie Stäbte gründete. Doch nichts von dem Allen trat ein. Die Reformation, von beren Erfolg das ganze nationale Schickfal abhing, gelangte innerlich ebensowenig wie äußerlich zum wirklichen Sieg. Der Frembling, welcher die Kaiserkrone trug, verfolgte lediglich seine dynastischen Zwecke und hatte für eine Deutsche Politik fein Verständniß. Und als in ben unteren Schichten eine Bewegung losbrach, bie zum Sieg ber nationalen Sache batte führen können, als die Bauern mit ihren gerechten und mäßigen Forderungen auftraten, bie nichts Anderes waren, als bie nothwendigen Bebingungen einer menschenwürdigen Existenz, ba gewann in ben Städten ber Rrämergeist ben Sieg über die politische Ginsicht, sie halfen die Bauern niederwerfen, statt mit ihnen Sand in Sand zu gehen. Gegen die Mitte bes 16. Jahrhunderts war Deutschland in politischer wie religiöser Hinsicht zerklüftet, nur die einzelnen Fürsten und kleinen Landesherrn hatten auf Kosten des Ganzen daraus Vortheil gezogen, die aufstrebende Macht der Städte war im Wachsthum gehemmt, ihre handelspolitische Bedeutung durch Eröffnung neuer Wege des Weltverkehrs in allmäligem Sinken bezgriffen und ihre Unterwerfung im Schmalkaldischen Kriege schnitt ihnen die Hoffnung größeren Aufschwungs ab.

Trothem kann man jett noch burchaus nicht von einem eigentlichen Berfall des städtischen Lebens sprechen, der erst mit dem dreißigjährigen Kriege eintrat; es blied nur auf dem Punkte, den es disher erreicht hatte, stehen. Dasselbe gilt von der Deutschen Kunst. Freilich muß man ihre Hauptleistungen nicht auf dem Gebiete religiöser Darstellung sinden wollen, denn es liegt in der modernen Entwickelung, daß diese jett nicht mehr die Kunst überhaupt, sondern nur ein Zweig derselben war; nicht in der Kunst höheren Stils muß man sie suchen, denn für diese ist eben ein großes nationales Leben, welches jett sehste, die nothwendige Bedingung. Und so konnte ein glänzender Genius wie Holbein, der die Fesseln den Stil der echten Renaissance anzunehmen wußte, nur vereinsamt auf dem Pfade bleiben, den er ging.

Dennoch war bie Fülle fünftlerischer Begabung in Deutschland feineswegs erschöpft, war hier reicher und gefünder als gleichzeitig, mit Ausnahme von Benedig, in gang Italien, wo Entartung und Manierismus ben größten Meistern auf bem Jufe folgten. Sobald bie Deutsche Runft nicht heraustrat aus ber fleinbürgerlichen Sphäre, auf die fie ursprünglich angewiesen war, zeigte fie ein blühendes Leben und eine ungeschwächte Rraft. Selbständig erfindende Meister fahren fort, ben Holzschnitt und Rupferstich zu pflegen, welche im Deutschen Runftleben noch biefelbe Bedeutung haben wie ehebem. Ule holbein ftirbt, ift noch ein Rünftler wie hans Sebald Beham thätig, der in echt vaterländischer Auffassung der Wirklichkeit, doch frei von aller Befangenheit und Barte, bas tägliche Leben und Treiben giebt, und sogar für religiöse Motive - man braucht nur an seine mundervollen kleinen Apostelfiguren zu benken — in dieser schlichten Bolksthumlichkeit ben rechten Ton findet. Den gleichen Weg geben die meisten der übrigen sogenannten Rleinmeifter, selbst noch bie folgende Generation wie Birgil Solis, und bilben auch in technischer Hinficht ben Rupferstich in ihren garten Arbeiten von bescheibenstem Umfang gur feinsten Bollendung aus. Ebenso blüben jene Zweige ber Malerei, welche am innigften mit bem einfachen bürgerlichen Leben zusammenhängen, in erste Linie das Porträt. Im neuen Kunstgebiet der Landschaft tritt zu Ende des Jahrhunderts ein so origineller und seinsinniger Meister wie Elzheimer auf. Trefsliche Leistungen bringt zudem die decorative Frescomalerei, namentlich an den Haussassan, hervor. Die Narrenstiege auf Schloß Trausnitz bei Landsshut, Tobias Stimmers "Haus zum Ritter" in Schaffhausen und die Malereien vieler Augsburger Wohnhäuser sind glänzende Kunstwerke; in technischer Hinsicht hat sogar die Deutsche Frescomalerei nie wieder Aehrliches hervorgebracht. Künstler, die in ihren Staffeleigemälden, namentlich den Kirchenbildern, manierirt erscheinen, entfalten hier eine herrliche Farbenpracht, eine kecke Frische und reiche, fröhliche Phantasie.

Und wie die Fassabenmalerei sind auch die Häuser selbst, an benen sie sich ausbreiten, würdige Schöpfungen der damaligen Kunst. Erst der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dankt die Architektur der Renaissance in Deutschland ihre Ausbildung, auch sie erwächst hauptsächlich auf dem Boben des städtischen Lebens, ist im Profandau, den fürstlichen Palästen, den Rathhäusern, dem bürgerlichen Wohnhause schöpferisch, und entsaltet hier einen überraschend edlen und gediegenen Geschmack, der oft den Leistungen der Italienischen Früh-Renaissance näher steht, als der gleichzeitigen dortigen Architektur und sogar in Anlage und Decoration manche Elemente der gothischen Baukunst glücklich und originell zu bewahren versteht.

Das Bürgerhaus ift jett die mahre Stätte ber Runft in Deutschland, nicht nur außen, sondern auch innen, nicht nur durch sich selbst, sondern auch durch das, was es enthält. Was sich hier dem Auge bietet, legt von einer herrlichen Blüte des Deutschen Runfthandwerts Zeugnif ab, die Täfelungen und Holzbecken ber Zimmer, wie die Teppiche, welche die Wände bebecken, die Möbel mit Schnitzwerk und eingelegter Arbeit, die Schlöffer an den Thuren, die Gitter aus Schmiedeisen, welche Flur und Vorhöfe absperren, die kleinen Sculpturen und Elfenbeinschnitzereien, die Geräthe vom einfachen Glas ober Thonfrug an bis zum blinkenden Pokal aus Silber und Gold. In allen biesen Industriezweigen mar mit bem feinsten Runftgefühl die edelste Gediegenheit verbunden und der reinere Geschmack leistete bier länger als in andern Ländern bem Eindringen des Barockstils Widerstand. Damals spielte das Deutsche Runfthandwerk eine der ersten Rollen auf dem Markt von Europa, während es sich heut vom Abhub des Aus= landes nährt. Aller Orten waren die Arbeiten Deutscher Goldschmiede= funft gesucht, Die Werkstätten Süddeutscher Waffenschmiede, zum Beispiel

Schluß. 373

in Augsburg, wurden von Fürsten und Herren fremder Länder beschäftigt, selbst die Prachtrüstungen Französischer Könige, zu deuen sich die Entwürse im Rupferstichcabinet zu München befinden \*), stammen aus Deutscher Fabrik. Wahrlich, diese Epoche, welche Unkenntniß oder tendenziöse Aufsassik, werusen, besaß eine Aunst auf so gediegener Grundlage, daß wir nur staunend und beneidend auf sie zurückblichen können! Das wird uns bald noch entschiedener zum Bewußtsein kommen, seit jetzt das neue Nationalmuseum zu München eröffnet worden ist, diese für die Kenntniß Deutscher Kunst epochemachende Unstalt.

Deutschlands fünftlerisches Leben barg also im höchsten Maße die Fähigkeit, zu geeignetem Zeitpunkt und bei günstigen Verhältnissen auch einer Kunst höhern Stils das Dasein zu geben. Eine solche hätte uns zweiselhaft lernend und nacheisernd auf Holbein zurückgeblickt, wie dies die Vorkämpser eines neuen Aufschwungs in Italien und den Niederlanden thaten, namentlich, nach Sandrarts Zeugniß, Michelangelo da Carasvaggio, das Haupt der realistischen und coloristischen Richtung Italiens, dem zum Beispiel jene kleine Scene aus Holbeins Todesbildern zu seinen berühmten Spielergruppen die Anregung gegeben, und der große Peter Paul Rubens, der Holbein hoch hielt und in der Ingend fleißig studirte. Aber zur Zeit, wo ein Meister wie Rubens, aufs Neue der Flämischen Kunst eine nationale Sprache verlieh, wo dann in Holland ein bahnbrechender Künstler wie Rembrandt auftrat, brach über Deutschland der dreißigsjährige Krieg herein, alles nationale Leben, alle Kultur und die Blüten wie die Keime Deutscher Kunst vertigend.

Erst mit dem Schluß des vorigen Jahrhunderts begann in unserm Baterlande nach langer Pause ein neuer Ausschwung im Gebiet der bilsdenden Kunst. Faßt man die Meister in das Auge, welche jetz zuerst die richtigen Pfade einschlugen, Asmus Carstens und Karl Friedrich Schinkel, so scheint ihr Ziel mit demjenigen nahe zusammenzutressen, welches die Deutsche Kunst des 16. Jahrhunderts erstrebt und Holbein erreicht hatte. Wenn sie danach rangen, große Gedanken und klare Empsinsdungen in lautere, schöne Formen zu fassen, wenn sie die Schöpfungen des classischen Alterthums und die großen Meister des 16. Jahrhunderts stusdirten, nicht sie nachahmend, sondern von ihnen sernend die Natur zu sehen, so handelten sie im Geist der Renaissance. Der Zusammenhang mit ihr

<sup>\*)</sup> Entdedt und photographisch herausgegeben von Prof. 3. S. von Hefner-Altened.

ist überall wahrzunehmen, wo ber moderne Beist fähig ist, sich burch bie Mittel ber bilbenben Kunst zu offenbaren.

Auch in der neuesten Deutschen Kunstentwickelung gab es Rückschläge, ebenso wie es in der neuesten nationalen Entwickelung Deutschlands nicht daran gesehlt hat. Dennoch sind wir zu dem Glauben berechtigt, daß unsere Kunst in gesundem Aufstreben begriffen sei. Dasjenige wenigstens, was die Kunst des sechzehnten Jahrhunderts in ihrem ferneren Berlauf entbehrte, und was allein der künstlerischen Kraft die Möglichkeit gewährt, ihr Höchstes zu leisten, das große nationale Leben, ist jetzt mehr als ein bloßer Traum.

# 1. Urkundliche Nachrichten über den Maler hans Franck.

## 1. Rothes Buch der Junft gum Simmel.

Bannerbuch.

"Die nochgeschriebenen meister Sind usgezogen in Burgun vf samstag noch vnsser frowen Himmelfart Dag im xv°xjjj jor . . . . Hans Franck der moller."

### 2. Rathsredmungen.

Fronvasten Rechnung Secunde Angarie Anno xv° Decimo septimo.

Die Thome.

Item x lb geben dem Maler hans francken so man Im noch schuldig gewesen ist.

Fronvasten Rechnung. Quarte Angarie anno decimo septimo. Item xx lb. gebenn Hanns Franckenn dem Moller von dem Salzhus die Löwenn vnnd Schylt daran zvmalenn vnnd sust die Egk vnnd anders daran vss zestrychenn ouch annders so er ininenn hedd gearbeitet vnnd gemacht. Vnnd ist desshalben bis vff disenn huttigen tag bezalt. vff Sampstag nach Johannis Ao. d. xvij.

Fronvasten Rechnung prime angarie Anni quingentesimi decimi octavi.

Sabbate vigilia Jacobi.

Item 1 lb. v s. Hanns Franckenn dem Moller vff den verding s. Jacobsbrunnen.

Kerbbuchlin prime Angarie Anno xvcxviij.

Sabbate vigilia Jacobi apostoli.

Hanns Franneken dem Maler vff das verdink S. Jacobs Brunnen. Item x s. viij d.

Sabbate post Jacobi.

Item v lb. xiij s. vff den verding S. Jacobsbrunnen.

Summabuchlin der dryer Hernn Secunde Angarie Anno xv° decimo octavo.

Sabbate post Michahelis.

Item x lb. Hans Francken dem Moler vff das verding Spalenthor zv malen.

Sabbate ante Symonis et Jude.

Item ij lb. dem Maler vff das verding dess ynnern Spalenthor.

Sabbate ante omnium Sanctorum.

Item ij lb. xv ss. dem Moler die zynnen am tor vsszestrichen.

Sabbate post Martini.

Item iij lb. dem Moler vff das verding Innern Spalenthor.

(Im Kerbbüchth wird bei derselben Notiz sein Name genannt.) Sabbate post Katherine.

Item i lb. dem Maler vff das verding Innern Spalenthor.

Sabbate ante Thome.

Item iiij lb. ix ss dem moler das Inner Spalenthor vsszestrichen.

(Im Kerbbüchly wird das Vorige mit wenigen Abweichungen wiederholt.)

Kerbbuchlin Quarte Angarie anno xv° decimo nono. Sabbate ante Cantate.

Item II lb. geben Hanns Franncken aber vff das Hus In der Rebgassen. Die Notiz aus dem Zunftbuch theilt Passanat (Peintre Graveur III S. 445 in ungenauer Form mit, hatte also wohl nur mittelbar Kunde davon erhalten. So besgegnet ihm das Misverständniß, anzunehmen, Hans Franck habe sich 1513 nach beens digter Lehrzeit auf die Wanderschaft begeben und er baut hierauf sogar einen Schluß auf das wahrscheinliche Alter des Hans Franck. Dieser aber gehört zum Banner der Zunft und macht mit demselben den Feldzug nach Burgund mit. — Dem Versasser ist Passavant's Vermuthung über die Identität dieses H. F. mit Lützelburger immer unswahrscheinlicher geworden, seit ihm Herr Hiss-Heussler die Mittheilung zugehen ließ, daß er in den Taufregistern von St. Leonhard, welche dis 1529 zurückreichen, einen Michel Lützelburger und einen Jakob Lützelburger gefunden, welche zwischen 1529 und 1533 als Väter genannt werden. Daraus solgt, daß L. eine in Vasel ansässige Familie war, und daß der eigentliche Familienname des Formschneiders wirklich Lützelburger lautete, nicht Franck. Leider gehen die Taufregister nur bei St. Leonhard und St. Theodor so weit zurück.

# II. Sendschreiben des Baseler Rathes an Holbein und Bestallungsbrief. \*)

1. Concepte abgegangener Missive, Dand 1529-1534 fol. 73.

Meister Hansenn Holbein dem Maler Jetz Inn Engellant.

Wir Jacob meiger Burgermeister vnnd Rhat ber Statt Basel, Embietenn vnserm lieben burger, Hansenn Holbein vnsern gruß, Bnd barby zu uernemen,

<sup>\*)</sup> Das erste ganz, ber zweite theilweise von Hegner mitgetheilt, wortgetren zuerst aber von E. His-Hensser, "Beiträge zur vaterländischen Geschichte", Basel, vol. VIII.
— Einige orthographische Abweichungen im Sendschreiben nach einer Bause des Originals, die der Berfasser Herrn His-Heusler verdankt.

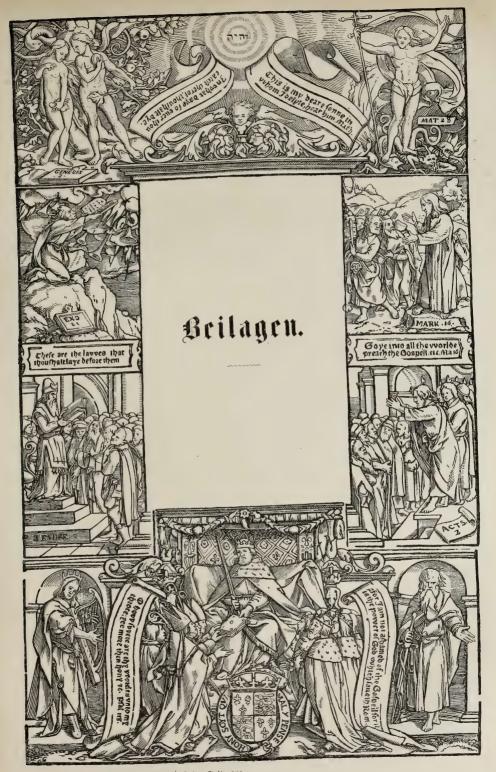

Woltmann, Solbein und feine Zeit. Seite 250.



das vans gfallen welte, das du dich zu dem fürderlichistenn wider an heimsch verstugtest So welten wir damit du, desterdaß by Huß pliben, din wib vnd kind erneren mogest, dich deß Jars mit driffig stuken gelts, diß wir dich baß versechen mögen, frunthlich bedennken und versechenn, Haben wir dir, dich hienach wustest zuhaltenn, nit vnanzeigt wellenn lassenn, Dat. mentags den ij tag Septembris Anno  $x \times x i j^0$ .

## 2. Bestallungsbuch 1509—1591.

Meister Hannsen Holbeins bes Mallers bestallung.

Wir Jacob Menger Burgermeifter, vund ber Rath ber Statt Basel, Thund thund, vund Bekennend, mit bifem Brieff, Das wir vg fonnderem ge= neigten willen, ben wir zu bem Erbaren, bunferem lieben Burger, Sannfen Solbein, bem maler, von wegen, bas er finer Rünftriche, für andere Maler, wyt berumpt ift, tragend, Duch vmb willen, bas er vns, in fachen vnnfer Stett Bum, vnnd annders befanngende, beffen er verftand breit, mit Ratten biennftbar fin, vund ob wir zun Biten, malwerd zemachen bettenn, vins baffelbig, boch gegen gimblicher belonung, getrüwlich vertigen follen, Erft gefagtem Sannfen Solbein, zu Rechtem vnnd frigem wartgelt, vff vnnserem Richthus, boch mit gedingen bienach volgt, vnnd allein fin lebenlang, Er spe afund ober sich, jerlich glich zu ben vier Fronvaften getehlt, fünffzig gulbin, wart vnnd biennstgelt, zegeben, vnnd abrichten zelaffen, bewilligt, verordnet vnnd zugefagt haben, Alfo, bemnach gefagter Sanns Solbein, fich Jetzt ein gute Bit, by der fünigklichen Mayestat In Engelland, enthalten, vund alk (finem anzeigen nach) zu erforgen, bas er villicht Innerhalb zweben Jaren ben nechsten volgende, nit wol mit Gnaben, von Soff schenden möge, ba fo haben wir 3m, nach zwen, die nechsten Jar, von dato vol= gende, baselbft in Engelland zeverbliben, vmb ein gnedig vrlob zediennen, vund zuerwerben, vund bife zwen Jar, finer Suffrowen, By vnne wonhafft, jedes Jars vierzig gulben, Thut alle Quattember zechen gulbin, vnnd bie vff nechst kunfftige Wienacht, in ber fronvastenn Lucie, Auf für bas Erst Bill, abzerichten laffen bewilligt, Mit dem Unhang, ob Sanns Solbein innerhalb bifen zweben Jaren, in Engelland abideiden, vnnd zu vnne albar gan Bafel hugheblich komen murbe, bas wir Im, fin geordnete fünffzig gulbin Wart, vund Diennstgelt, von Stund an gan, vund Ime die, zu den Fronvasten glich getenlt, abrichten laffen wöllen, vund alls wir wol ermeffen kennen, bas fich gesagter Holbein, mit finer Runft vnnd Arbeit, fo wit me wert, bann bas in an alte Muren, vnnd Sufer, verguttet werden fölle, allein By vnns nit am Baften, gewünlich betragen mag, ba fo haben wir gefagtem Solbein, gutlich nachgelaffen, bas er unverhindert vnnfers Jar Ends, boch allein umb finer Runft, vnnd Santwercks vnnd funft gar theiner ann= beren vnrechtmessigen, vand arglistigen sachen willen, wie er bessen von vans

anugfam erinneret, von frombben Rungen, Fürsten, Berren, vnnb Stetten, wol moge Dienstgelt erwerben, annemen, vnnd empfachen, bas er auch bie Runftstud, so er alhie by vnns machen wirdeth, im Jar einmal, zwen oder dru, doch jeder Bit, mit vnnserm gunft, vnnd erloubung, vund gar nit hinder vnne, in Frankrich. Engelland, Menlannd vnnd niderland, frembben Berren zu füren, vnnd verkouffen möge, doch das er fuch in follichen Rensen, gefarlicher wuse, nit vflendisch ent= halte, sonnder fine Sachen, jeder Bit, fürderlich vfrichte, vnnd fich daruff one verzug anheimsch verfüge, vnnd vnne wie obstat, dienstbar fve, wie er vnne bann zethund Globt und versprochen hat, vnnd so, wann vilgenanter Holbein, nach dem gefallen Gottes, die Schuld ber natur bezalt, vnnd vf ber Bit dis Jamertals verscheiden ift, alkdann soll dife bestallung, diennst vnnd wartgelt, mit sampt ge= genwärtigem Brieff, hin, Tod, vund ab, Wir vund vnufere nachkomen beffenhalb niemanden nützit mer zegeben schuldig, noch verbunden fin, Alles vffrecht, Erbarlich, vnnd on geferde, Des zu warem Brthund, haben wir vilgenantem Holbein, Ge= genwärtigen Brieff, mit vunfer Stett Secret anhanngendem Infigel, verwart, zu hannden gegeben, off Mitwuchen den xvi tag Octobris Anno xxxviij.

# III. Aus dem Ratalog König Karls I. von England.

A catalogue and description of King Charles the First's capital collection etc. Now first published from an Original Manuscript in the Aschmoleian Musaeum at Oxford (Vertue) London 1757.

# Pictures.

No. 14.

Done by Raphael Urbin.

Item. A little St. George, which the King had in exchange of my Lord Chamberlain, Earl of Pembroke, for the book of Holben's drawings, wherein are many heads, which were done with Crayons, which my Lord Chamberlain immediately, so soon as he received it of the King, gave it to my Lord Marshal, Earl of Arundel; . . . . [Bgl. ©. 170 biefes Banbes.]

No. 22.

Bought out of Germany by Sir Hen. Vane Treasurer of the houshold, and given to the king; done by some good German Painter.

Item. A Picture in a black frame of a German in a furr'd cap and habit, together with his wife, in one piece, dressed with Muslin [falfd gebrudt für much linnen] about her head, in a landskip, half figures less than the life, painted upon the right light. (Length) (Breadth)

1 f. 2 (2) f. 1 [Jett in Hampton Court fälschlich als H. Holbein b. 3.

Bilbniffe feiner Eltern. Bgl. Berzeichniß ber Werke, Sampton Court.

No. 30.

Done by Holben. given to the king by the deceased Sir Rob. Killigrew, Vice - Chamberlain to the Queen's Majesty.

Item. In an old defaced guilded frame, wherein a sidefaced gentleman, out of Cornwall, in his black cap, painted with a long peaked beard, holding both his hands before him; some part of a landskip, being less than the life, upon a defaced cracked board, painted upon the wrong light.

(L.) (B.) Feet. Inch. Inch. Feet. 1

[Porträt des Reskymer, Hampton Court. Bgl. S. 242 dieses Bandes. 7

No. 43.

Done by Holben.

The picture of Frobenius, with his printing tools by him; being Erasmus of Rotterdam's printer and landlord at Basil; in a black frame. [S. Mr. 49.]

No. 46.

Done by Holben; given to the king by Sir Rob. Killigrew, the Queen's Vice - Chamberlain.

Item. In an old defaced round gilded frame, painted upon a board, a certain gentleman, almost side-faced, with a long beard, and in a black cap, holding with one of his hands his furred gown; the picture being defaced by washing, painted upon the right light. 1 f. 3 — f. 0 [Unbefannt.]

No. 48.

Done by Holben, given to the king by Sir Hen. Fanchurch.

Item. Here under is placed, in a round turned of one piece of wood, and the frame about is whited and gilded, whereupon the picture is painted, is of Sir Tho. More, with a black cap, and furred gown with red sleeves, painted upon the wrong light. — f. 4 — f. 4. [Unbefannt.]

No. 49.

Done by Holben.

The picture of Erasmus of Rotterdam, in a high black frame; done by Holben, fellow to the aforesaid piece of Frobenius, painted upon the right light. 1 f. 9

Mit Nro. 43 in Hampton Court, als Holbein, doch nur Copien. Bgl. B. I. S. 261, B. II. S. 144.

(Limnings.)

No. 22.

The picture of king Edward VI. in his infancy, in Item. a red cap with a white feather, and a red coat laced with the principal.

Copied by Peter Oliver after Hans Holben, whereof my lord of Arundel has gold, and golden cloth sleeves, holding in his left hand a round golden rattle, and with his right hand in some action; by a green table, whereupon is written in white and black letters, being in a black shutting frame, painted upon the wrong light. — f.  $4^{3}/_{4}$  — f. 2.

No. 27.

Done by Hans Holben, and given to the king by my Lord Suffolk.

Item. Done upon the right light, the fourth picture [in einem Rahmen mit acht Bilbern von des Königs Borfahren] being King Henry VIII. flat and full-faced, in a black cap with a white feather, in a golden habit, and furred gown, and a very little falling band.

— f. 13/4

— f. 0.

[Bartlose Borträts des Königs fallen vor Holbeins Zeit. Reines der vorhandenen (z. B. in Windsor, Bibliothek) hat mit seinem Stil Aehnlichkeit.]

Item here follow four several pictures of King Henry VIII. in white turned ivory boxes without crystal; which are a parcel of pictures given to the king by my Lord of Suffolk.

No. 45.

Supposed to be done by Holben and given to the king by my Lord of Suffolk.

The first, done upon the wrong light, in a round turned white ivory box, being King Henry VIII. in a black cap with a white feather, and silk embroidered doublet with a furred cloak. — f. 2. — f. 0.

No. 60.

Bought by the king, copied by Peter Oliver after Holben.

Item. Done upon the wrong light, Upon a blue grounded card, the picture of Dr. Chambers, Physician to King Hen. VIII. in a black cap, in a furred gown, without a ruff, in a black turned box, without a crystal. — f.  $1^3/_4$  — f.  $1^4/_2$ .

No. 64.

Done by Hans Holben, given to the King by Sir H. Vane.

Item. Done upon the wrong light, Upon a round card, one of the Duke of Brandon's children, being in a purple habit laced with velvet lace, with both his hands before him.

- f. 2 - f. 0.

No. 65.

Done by Hans Holben, given to the King by Sir Henry Vane.

Item. Another fellow piece of the same Duke of Brandon's children, in a black cap and habit with green sleeves, leaning with his left arm upon the table, bending his head

towards his left shoulder, on the table written his age and the year of our Lord, done upon the wrong light. — f. 2 — f. 0.

#### No. 75.

Done by old Isaac Oliver after Holben Item a little piece where Death with a green garland about his head, stretching both his arms to apprehend Pilate, in the habit of one of the Spiritual Prince Electors of Germany. — f.  $2^{1}/_{2}$  — f. 2.

[Scheint die Nachahmung eines Holzschnittes auf Holbeins Todesbildern, wahrscheinlich des Herzogs, zu sein.]

#### The second volume.

Of all such of the King's Pictures, As were by his Majesty's especial appointment placed, and at this present time remaining in Whitehall, in the several places following.

# In the Privy Gallery at Whitehall.

#### No. 56.

A Whitehall piece, on board. Item a long piece painted with gold, where King Henry VIII. sits with his Queen, and his son Prince Edward on the right side, and his two daughters, Queen Mary and Queen Elizabeth, standing at each side; and a fool at the left side in the door with a jackanapes on his shoulder, and on the other side a waiting-woman, little entire figure.

10 f. 0 6 f. 0.

[Jetzt als "Holbein" in Hampton Court. Die Benennung ist also eine moderne Erfindung. Das Bild hat zu Holbein nicht die mindeste Berwandtschaft. Die Königin ist Katharina Par. In den modernen Ausschriften des Rahmens ist sie irrig Jane Sehmour genannt und es sind auch die Namen der beiden Prinzessinnen verwechselt. Bgl. J. G. Nichols, Portraits of Edward the Sixth, p. 10, 11. — National Portrait Exhibition 1866, Nr. 170].

#### No. 65.

A Whitehall piece, by H. Holben, Item. The picture of Queen Elizabeth when she was young, to the waist, in a red habit, holding a blue book in both her hands, and another book lying upon the table, in a gilded wooden frame, painted on board. 5 f. 0. 4 f. 0.

Dies prachtvolle Porträt der späteren Königin Elisabeth als eines ganz jungen Mädchens wird im Inventory of Henry VIII. Gardrobe. I. (Bibl. Hasl. 1419 A., Britisch Museum) fo er= mähnt: "151. Item a Table with the picture of the ladve Elizabeth her grace with a booke in her hande her gown like Crymeson cloth of golde withe workes." Dies Inventar Beinrichs VIII. wurde, nach dem allgemeinen Titel, im Jahre 1547, gleich nach seinem Tode, aufgesetzt. Nach Mr. Wornum (p. 392 Unm.) gebort dies Bild zu benienigen, welche in einem früheren Inventor v. 1542 (Public Records - No. 160, Miscellaneous Volumes of the Augmentation Office) noch nicht genannt werden. So ist es also spätestens 1547 gemalt und Elisabeth, geb. 1583, fieht auch mindestens wie 14 Jahre, eher älter, aus. Demnach ift bas Bild erft nach Holbeins Zeit gemalt, hat auch nicht die leiseste Aehnlichkeit mit ihm, fondern zeigt einen Niederländischen Rünftler ersten Ranges. - Jett in S. James' Palace. - National Portrait Exhib. 1866. Nro. 247.]

#### No. 29.

Done by Holben.

Item. Upon a crack'd board the picture of a merchant, in a black cap and habit, having a letter with a knife in his hand, cutting the seal thread on the letter, a seal lying by, upon a green table; brought by Sir Henry Vaine and given to the King. 2 f. 0. 1 f. 7.

[Porträt bes hans v. Antwerpen zu Windfor Caftle. Bgl. S. 208.]

IV. Ueber die Brautporträte, aus den State Papers u. s. w.

# A. Porträt der Herzogin von Mailand.

State Papers. vol. VIII. King Henry the Eighth. Parth V.

CCCCLXXX. Hutton to Crumwell. Brüffel, 4. Dec. 1537 (p. 5.) My humble dieutic remembered to Your Lordshipe. Upon the recept of your letters addressid unto me by this berrar, I have made as myche secret sherche as the tyme wold permyt. The which albeit hadbyn of lengar countenewance, I cold not perceve that anny sherche cold have found wone soo notable a personage, as were meit to be lyknyd to that noble Raynge. In the Court ther is wayttyng uppon the Queyn a lady of thage of 14 yerres, daughtar unto the Lord of Breidrood, of a goodly stature. She is notid varteos, sadde, and womanly; hir beautie is competent, hir mother is departed this world, who was daughter to the Cardynall of Luikes Sister. It is thought that the said Cardinall wold give a good dote to have her bestoid after his mynd. There is a widdowe, the wiche also repayrithe often to the Court, beyng of goodly personage. She was the wyffe of the late Yerle of Egmond, and, as I ame inffurmyd, she passithe fortie yeres of age, the wiche dothe not apeire in my judgement by hir face. Ther is the Duches of Myllayne, whom I have not seyn, but as it is reported to be a goodly personage and of excellent beautie. The Dewke of Clevis hathe a daughter, but I here no great preas neyther of her personage nor beawtie. n. f. w.

Alle folgenden Briefe Hutton's handeln über die Herzogin von Mailand. hier seien nur diejenigen Stellen, die von Holbein melden, mitgetheilt:

CCCCLXXXVIII. Hutton to Crumwell. (Brüffel, 14. März 1538) S. 18.

My most bounden duetie remembered unto Your good Lordshipe. Pleasithe the same to be advertissid, that the 10th of this present monethe in the evenyng arivid here your Lordshipis sarvand Phillip Hobbie, acompenied with a sarvand of the Kynges Majisties namyd Mr. Hauuce, by wiche Philipp I recevyd your Lordshippis letter, beryng date at Saynet Jamys the second day of this present. Theffect whereof apercevyd, havyng the day beffore sent wone of my sarvandes towardes youre Lordshipe withe a picture of the Duches of Myllain, I thought it very nessisarie to stey the same, for that in my openion it was not soo perffight as the cawsse requyrid, neyther as the said Mr. Haunce coold make it. Uppon wiche determination I dispachid another of my sarvandes, in post, to return the same, wiche your Lordshipe shall receve by this berrar. [Es folgt die Erzählung von feiner Audienz bei ber Regentin, ber er fagt: ] And for as myche as your Lordshipe had hard great commendation of the furme, beautie, wisdom, and other verteos qualiteis, the wiche God had indewid the Said Duches with, Youw cold perceve no mean more meit for the advauncement of the same [b. h. mariage, then to procure her perffight pictur; for wiche your Lordshipe had sent, in compeny of your said sarvand, a man very excellent in making phisanymies; u. f. w.

P. 19. The next day foloyng, at wone of the cloke in the aftre noon, the said Lord Benedike came for Mr. Haunce; whoo havyng but thre owers space hathe shoid hym self to be master of that siens, for it is very perffight; the other is but sloberid in comparison to it, as by the sight of bothe your Lordshipe shall well aperceve.

Dann handeln noch einige Briefe Hutton's sowie einige spätere von Vaughan und Wriothessen (v. S. 53 an) über diese Werbung. Interessante Schilderung ihrer Persönlichteit S. 59 und höchst merkwürdiger Vericht über Wriothessen's letzte Audienz bei ihr in seinem Briefe vom 1. Februar 1539, S. 142—148. Hier kommt übrigens (S. 143) die Stelle vor: . . . and oneles I be deceyved in my judgement, which in all thinges but specially in this Kynde of judgement, is very basse, she was yet never soo wel paynted, but her lyvely visage dothe much excel her poincture.

#### B. Bild ber Anna von Cleve.

Henri Ellis. Original Letters illustrative of English History. vol. II. London 1825, p. 121. Letter CXLIV. (Richolas Wotton an ben Rönig, Düren, 11. August 1539.) ... As for th' education of my sayde Ladye, she hathe from her childehode (lyke as the Ladye Sybille was, tyll she wer maryed, and the Ladye Amelye hathe ben and is) ben brought up withe the Ladye Duchesse her mother, and yn maner never from her ellebow, the Ladye Duchesse being a wyse Ladye, and one that very streytelye lookithe to her children. All the gentylmenne of the cowrte, and other that I have askyd of, rapporte her to be of very lowely and gentyll condicions, by the whiche she hathe so muche wonne her mothers favor, that she is very lothe to suffer her to departe from her. She occupiethe her tyme moste with the nedyll, wherwithall she . . . . . She can reede and wryte her . . . . . but Frenche, Latyn, or other languige she . . . . . one nor yet canne synge nor pleye upon onye instrument; for they take is heere yn Germanye for a rebuke and an occasion of lightenesse that great Ladyes shuld be lernyd or have enve knowledge of musike. Her witte is so goode, that no doubt she wille yn a shorte space lerne th'Englisshe tongue, when so ever she puttithe her mynde to hit. I cowde never heere that she is ynclyned to the good cheere of this Cowntrey, and merveyle it wer yf she shulde, seinge that her brother, yn whome yet hit were sumwhat more tolerable, doth so well absteyne from hit. Your Graces servante Hanze Albein has taken th 'effigies of my Ladye Anne and the Ladye Amelye, and hathe expressyd theyr imaiges verye lyvelye.

Der merkwürdige Brief des Carl of Southampton an den König, Calais, 13. Dec. 1539, State Papers vol. VIII. S. 208-213.

Bei dieser Gelegenheit sei noch auf einen in fünstlerischer Hinsicht interessanten Brief in diesem Bande der State Papers hingewiesen, Walley an Heinrich VIII., Mellun, 17. Nov. 1540, S. 479—486. Hier wird Franz I. von Frankreich als Kunstlseund sehr lebendig geschildert, eine Stelle ist aber auch interessant um die Kunstliebe Heinrichs VIII. zu zeigen. (p. 484): . . . and from thense brought me into his gallerey (zu Fentainebleau) keping the key therof Hym self (d. h. Franz I.), like as Your Majestie useth.

# V. Ans den haushaltsrechnungen des Königs.

| A. Book of his Majestys household expenses 29-33 Henry VIII. (Februar |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1538 bis Johannis 1541) British Museum, Arundel M. S. 97.             |              |
| Paymente in February A <sup>0</sup> xxix <sup>0</sup>                 | a.           |
| Item for luke Hornebaud paynter                                       | lv S. vj d.  |
| Paymente in Marche A xxix <sup>0</sup>                                |              |
| Item paid to philip hoby by the Kinge com-                            |              |
| maundement certefyed by my lord privy                                 |              |
| seale lettre for his coste annd expences sent                         | xxiij li     |
| in all possible diligence for the Kinge af-                           | vj S. viijd. |
| faires in the parties of beyonde the See                              |              |
| Item for luke hornebaud paynter                                       | lv S. vj d.  |
| Quarter wag. at our lady day A <sup>0</sup> vt supra.                 |              |
| Item for Hans Holben paynter                                          | vij li x S.  |
| Paymente in Aprill A <sup>0</sup> xxx <sup>0</sup>                    |              |
| Item for luke hornebaud paynter wage                                  | lv S vj d.   |
| Paymente in May Anno xxx°                                             |              |
| Item for luke hornebaud paynter wage                                  | lv S vj d.   |
| Paymente in June A xxx°                                               |              |
| Item for luke hornebaud paynter                                       | lv S vj d.   |
| Quarter Wag. at midsommer A° xxx°                                     |              |
| Item for Anthony Toto and barth. pen                                  |              |
| paynters                                                              | xij li x S.  |
| Item for Hans Holbyn paynter for one hole                             |              |
| yeres annutie aduanced to him before                                  | xxx li       |
| hand the same yere to be accompted de                                 | ALL II       |
| from our ladye dey last past the somme of)                            |              |
| Paymente in July Anno xxx°                                            |              |
| Item for luke hornebaud paynter wage                                  | lv S vj d.   |

Boltmann, Solbein und feine Beit. II.

25

| Paymente in August A° xxx°                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Item paid to philip Hoby by the kinge com-                                 |
| maundement certefyed by my lord privy-                                     |
| seale lettre for his coste annd expences xxiij li                          |
| sent in all possible diligence for the vjSviijd                            |
| Kinge affaires in the parties of beyonde                                   |
| the See  Item for luke hornebaud paynter lv S vj d.                        |
|                                                                            |
| Yet payment in September A° xxx°                                           |
| Item for luke hornebaud paynter wagis lv S vjd.                            |
| Quarter wag. at mighelmas A° vt supra.                                     |
| Item for Anthony Toto and Bartilmew pen                                    |
| paynters xii li x S.<br>Item for Hans Holbyn paynter wage nihil quia solu- |
| tum per warrant.                                                           |
| Paymente in Octobre Anno xxx°                                              |
| Item for luke hornebaud paynter wage lv S vj d.                            |
| Paymente in Nouembre A° xxx°                                               |
| Item for luke hornebaud paynter wage lv S vj d.                            |
| Paymente in Decembre Anno xxx <sup>0</sup> .                               |
| Item payde to Hans Holbyn one of the Kingis)                               |
| paynters by my lorde pryviseales lettre x li for                           |
| his coste and charge at this tyme sent abowte x li                         |
| certeyn his grace affares into the parties of                              |
| High Burgony by way of his grace rewarde.                                  |
| Quarter Wag. at christemas A° ut supra.                                    |
| Item for Anthony Toto and Bartilmewe penn                                  |
| paynters xij li x S.                                                       |
| Item for Hans Holbyn paynter nihil                                         |
| Rewardes geuen on Wensday New yeres day at Grenewiche ao                   |
| ut supra.                                                                  |
| Item to Anthony Toto, servant that brought) vi S. viij d.                  |
| the King a depicted table of Calomie                                       |
| Item to luke hornebaud that gave a skryne vj S viij d.                     |
| Paymente in January Anno xxxº                                              |
| Item for luke hornebaud paynter lv S. vj d.                                |
| [Dgl. wieder im Febr. und März.]                                           |

| Yet Quarter at our lady day A xxx°                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Item for Anthony Toto and barthelmewe penn                                 | _:: 1: _ G     |
| Item for Hans Holbyn paynter nihil quia prius p                            |                |
| [April, Mai, Juni A° xxxi wieder Zahlung an L. Hor=                        | er warrami.    |
| neband.]                                                                   |                |
| Quarter wage in June A° ut supra [b. h. xxxi].                             |                |
| Item for Anthony Toto and Bartel. pen payn-                                |                |
| ters                                                                       | vii li v S     |
| Item for Hans Holbyn paynter                                               |                |
| Paymente in July Anno xxxi°                                                | vij ii a o     |
| Item for Luke Hornebaud paynter wage                                       | lv S vj d      |
| Item to Mr. Richard Bearde one of the gromes                               |                |
| of the Kingis privitchambre and Hans Hol-                                  |                |
| byn paynter by like lettre sent into the                                   |                |
| parties of High Almayne vpon certain his                                   | liij li. vj S. |
| gracis affaires for the costes and chardgis                                | viij d.        |
| of theme both xl li. And to Hans Holben for                                | viij u.        |
| the prepairacion of such thinge as he is                                   |                |
| appoynted to carie with him xiij li vj S                                   |                |
| viij d. in all the somme of                                                |                |
| [August u. September Zahlung an Hornebaud.]                                |                |
| Paymente in Septembre A xxxi°                                              |                |
| Item paide by the Kyngis highnes commaunde-                                |                |
| ment certefied by my lorde Pryviseales                                     |                |
| lettres to Hans Holbenne paynter in the                                    |                |
| advanncement of his hole yeres wagis be-                                   | xxx li         |
| forehande aftre the rate of xxx li by yere                                 | AAA II         |
| which yeres advauncement is to be ac-                                      |                |
| compted from this present Mich. And                                        |                |
| shall ende vltimo Septembris nextcommynge                                  |                |
| the somme of                                                               |                |
| Quarter Wag. Anno ut supra.  Item for Anthony toto and bart. penn paynters | xij li x S     |
| Item for Hans Holben paynter                                               | vij li x S.    |
| [Oct., Nov., Dec. Zahlungen an Hornebaud.]                                 | VIJ II A.O.    |
| Quarter Wage at Christumas A° vt supra.                                    |                |
| Item for Anthony Toto and Bartho pen paynters                              | xij li x S     |
| Item for hans Holbyn paynter                                               | vij li x S     |
| Rewardes geuen in Thursday new yeres day at Grenewiche as                  |                |
| has be accustumed Anno tricesimo primo.                                    |                |
| 25*                                                                        |                |

| Item to Anthony Toto servant that brought a                   |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| goodly table                                                  | vj S viij d |
| Item to luke Hornebaud paynter                                | vj S viij d |
| [Monatsgehalt an ihn Januar, Febr., März.]                    |             |
| Quarter wage at our lady day A° vt supra                      |             |
| Item for Anthony Toto and bartill. penn                       |             |
| paynters                                                      | xij li x S  |
| Item for Hans Holben paynter                                  | U           |
| [April bis Juni xxxij Monatsgehalt an Hornebaud.]             |             |
| Quarter Wage as Mydsommer A° xxxij°                           |             |
| Item for Anthony Toto and Bartilmewe pen                      |             |
|                                                               | xij li x S  |
| Item for Hans Holben paynter                                  | •           |
| [Juli, August, September Zahlung an Hornebaud.]               |             |
| Paymente in Septembre A° xxxij°                               |             |
| Item paied to Hans Holbyn the Kinge paynter,                  |             |
| in advauncement of his wagis fore one half                    |             |
| yere beforehande the same half yere ac-                       | x v         |
| compted and reconned fromme Michaelmas                        | li          |
| last paste the somme of                                       |             |
| Quarter wage at michelmas Ao vt supra                         |             |
| Item for Anthony Toto and Barthelmewe pen                     |             |
| painters                                                      | xij li x S. |
| Item for hans holbyn paynter . nihil quia prius pe            | r warrant.  |
| Paymentis had by Sir Brian Tuke knight Treasurer of the Kinge |             |
| Chamber begynning primo die Octobr. Anno Regis                | á           |
| Henrici octaui tricesimo secundo.                             |             |
| Item for luke Hornebaude paynter wage                         | lv S vj d   |
| [Desgl. im Novemb. u. December.]                              |             |
| Quarter wage as Christumas A° ut supra.                       |             |
| Item for Anthony Toto and batillmewe pen                      |             |
| paynters                                                      | xij li x S  |
| Item for Hans Holbyn paynter wage nihil o                     | quia prius  |
| pra                                                           | e manibus   |
| Rewardes given on saterday New yeres day at Hamptoncourte     |             |
| Anno xxxij°                                                   |             |
| Item to Anthony Tote servant that brought)                    |             |
| the King a table of the storye of Kinge                       | vj S viij d |
| Alexander                                                     |             |
| [Januar, Februar, März Zahlung an Hornebaud.                  |             |

Paymente in Marche Anno xxxijo

Item paied to Hans Holben the Kinge painter in advauncement of his half yeres wagis before hande after the rate of xxx li by yere which half yere is accompted to beginne xv li primo aprilis Aº xxxijº Dm. Regis nunc and shall ende vltimo Septembris then next ensuvnge the somme of

Paymente in Aprel beginning Ao xxxijo And endynge xxxiijo

Item for luke Hornebaud paynter . . . . lv S vj d [Desgl. in Mai und Juni.]

Quarter wage midsommer Ao ut supra

Item for Anthony Tort and bartilmewe pen payntres . . . . . . . . . . xij li x S Item for Hans Holbyn paynter . . . nihil quia prius

> B. Lifte von Neujahrsgeschenken. Weihnachten Anno XXX (1538, Reujahr 1539). 3m Befitz von J. B. Nichols Esq.

(unter ben Geschenken): By Hans Holbyne a table of the pictour of the prince grace.

(unter den Gegengaben): To Hanse Holbyne, paynter, a gilte cruse with a cover (Cornelis) weing x oz. quarter.

> C. Subfidien = Rolle der City von London \*). 24. October, 33. Henry VIII. (1541).

Aldgate Warde

The Parisshe of Saint Andrewe Undershafte Straungers

Barnadyne Buttessey, XXX li . . . XXX S. Hanns Holbene in fee, XXX li . . . iij li

VI. Aus den Papieren des Dr. Ludwig Iselin.

## A. Notigblättenen.

(Ein fleines gebrochenes Blättchen, auf vier Seiten, jebe 9 Centimeter boch und 7 C. breit, allerlei Aufzeichnungen, theilweise über Kunft enthaltend. Rleine,

<sup>\*)</sup> B. unt C. aus A. B. Franks "Discovery of the will of Hans Holbein, Archaelogia vol. XXXIX. -C word Mr. Franks burch Walter Nelson Esq. vom Record Office mitgetheilt. — Landbesity und Jahrgelber wurden doppelt so hoch befteuert als Guter, baber ber Unterschied in ber Besteuerung ber beiben Fremben bei völlig gleichem Eintommen.

schwer zu entziffernde Schrift. Von herrn Eduard his-heuster auf der Baseler Bibliothek unter den Amerbach'schen Papieren entdeckt und dem Berfasser ab-schriftlich mitgetheilt.)

Predigstül ze Wien in Oestreich und ölberg ze Spir halten Die steinmetzen für die . 2 . besten werck in teuschem land. Tertium nunc non succurrit.

Bildhawen Kompt aus der molery: molen war ein anfang der abgötterey, ist entschanden von dem schatten eines liecht feürs den man zuerst abgezeichnett hatt vnd darnoch die moler Kunst erfunden.

Folgt Einiges über Goldmachen u. f. w. Auf Seite 2, wo am Rande bie Monogramme von Dürer, Albegrever, Birgil Solis, Holbein stehen, schreibt er über letzteren:

[Am Rande:] H. H. Hans Holbein Augustanus patre quoque natus pictore, filios uero habuit Johan. Holbein Aurifabros, pictorem nullum.

[Im Text:] Joan. Holbein Augustanus profectus est commendatus ab Erasmo Rot. Angliae Regi in Angliam, posteaquam Basileae sese sustentare, arteque sua victum parare non poterat, profectus est anno 1526: circa autumnum. Adeo pollebat et excellebat arte pictoria ut quamvis nec scribere nec legere didicerat\*), depingebat aliorum characteres adeo argute et venuste ut nihil supra. Sic manum Joän. Oporini (vitrici aut parentis merito mei) imitabatur, ut omnes persancte jurarent, Oporinum, quem depinxerat Holbein, scripsisse. Pingebat canem quem praetereuntes nonnulli allatrare solebant; in iconibus adumbrandis et informandis adeo erat exercitatus, ut quicquid in homine naturae erat, artis opere exprimeret. Do er aus engelland wider gon Basel uff ein zit kam, war er in Siden und Samett bestleidt: do er vormols must Bein am Zapsen kaussen. Er starb nachdem er wider in engelland zoch, an dem Englischen schweis. Er wollt, so in gott das leben hett gesengeret, sil gmeld a . . . . und besser gemolet haben in sim tosten, als den Sal uff dem richthaus, das Haus zum tant saget er wär ein wenig gutt.

[Am Rande:] Coena Domini Holbein: Saluator etc. \*\*)

Dominus D. Bas. Amorb. soluebat tonsori in foro piscatorio e regione

<sup>\*)</sup> Daß dies irrig ift, wissen wir durch Holbeins Aufschriften auf seinen Stizzen. Schriften, namentlich Briefadressen, welche die Hände verschiedener Personen nachabmen, kommen auf verschiedenen Porträten, besonders von Kaussenten des Stahlhoses vor. Dergleichen war überhaupt Mode, auch Quentin Massys, wie wir gesehen hatten (S. 137) verstand sich daraus. Das Bild des Oporinus sindet sich vielleicht noch einmal. Auch bessen Bater, Hans Herbster, ben Maler, hat ja Holbein abgebildet.

<sup>\*\*)</sup> hier werben also bei Gelegenheit ber im Text erwähnten Werke bes Meisters noch andere seiner Werke namhaft gemacht. "Salvator" mag ber tobte Christus in Basel sein.

diversorij ad olorem habitanti nomine Rholoph. 100 fl. für Kunft allerlen. 1578. Mense Februario.

Engellender ein verachtlich volck, zierlich bekleidet, siberlich, meinen vnd halten für nitzs keinen, der nitt ires landes art. Suum cuique pulchrum\*).

Kein volck ist mehr allerley sprachen erfaren, dan niderlender, do her das sprich wortt entstanden: So man ein niderlender in ein sack durch die laender tregtt, wurdt er die sprachen lernen. Kein volck wider gereisett dann belgier oder niderlender; witer aber die Spanier, die bis in indiam, Apricam geschiffet, vnd die nüwe welt erfunden haben.

Schweden ein grob volck: den teuschen vfsetzig und vnbarmhertzig. Schwaben ob linguam et mores allenthalben verachtett, hand geschicket leutt. Schwaben schwetzer, Bohmer ketzer, Polen Dieb 2c.

[Es folgen Recepte zum Kalklöschen u. dgl. Dann von anderer, viel späterer Hand:

Ob excellentem artis pictorie cognitionem 50 fl. 1538. magistratus Basil. Joh. Holbeinio pictori annuatim ex aerario Contribuit Jac. Mejero coss. Et largitus est uxori illius per biennium illud quo in Anglia abfuit. 80 fl. detractis  $20 \, **$ ).

## B. Berzeichniß aller zwifchen 1588-1612 geftorbenen Perfonen.

1590. 8. Febr. Catharina Holbeinin, Jo. Holbenij, excellentis pictoris quondam filia, uxor cuiusdam lanij.

1590. 15. Sept. Küngoldt Holbeinin, Joannis Holbenij quondam pictoris excellent. filia et molitoris cuiusdam vidua.

1594. 17. Sept. Felicitas Holbein, Conradt Volmars uxor. peste.

# VII. Aus dem Manuscript des Remigius Sesch

"Humanae Industriae Monumenta," in ber Bafeler Bibliothet. \*\*\*)

Blatt 35. Hans Holbein.

[Auf eine Citation bes C. van Mander folgt]:

A. 1651 mense Aug. cum admissus essem ad inspectionem Musaei Amer-

\*) Eine intereffante Ergänzung zu ben bamaligen Urtheilen über die Engländer, von benen bas 6. Capitel biefes Bandes fprach.

<sup>\*\*)</sup> Der unbekannte Schreiber bieser Bemerkung hat wohl ben Bestallungsbrief, von bem Basilius Amerbach eine Abschrift genommen (jetzt im Archiv bes Baseler Museums), schwerlich aber eine ausdrikkliche Nachricht über die Bezahlung der Pension an Holbeins Hausfrau gekannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Interessante Notizen über Gemälbe zu Basel, meist von Patin für seine Biosgraphie benutzt. Die Stelle, welche einen merkwürdigen Beitrag zur Geschichte ber Meyer's schen Madonna giebt, schon benutzt Bb. I S. 324. — Seitbem auch abgebruckt von Fechner im Archiv für die zeichnenden Künste XII.

bachiani, ab heredibus vidua tum Basilii Iselii Amerbachiade per matrem audivi in schedis Amerbachianis reperiri tres fuisse fratres Holbeinios pictores omnes hunc Johannem, Ambrosium, Brunonem. Manum Ambrosii vidimus in d. Musaeo in tabella qua duo capita sceleta expressit ad cancellos ferreos, mira industria.

[Es folgt ein Citat aus Quad.]

#### OPERA.

I. Basileae is platea ferrea, Eifengaffen, quam vocant, Domus est, cui nomen Zum Dang, in qua etiamnunc miro artificio huius pictoris manu divina, in muro sub tecto, picta conspicitur chorea rusticorum saltantium, cuius in vita quoque auctoris meminit Manderius supradictus.

pro hac pictura Helbenius habuit florenos XL. notante Zuingero in meth. Apodemica fol. m. 199.

- II. In curiae Basiliensis area superiori parietes tres divina similiter huius pictoris manu sunt picturis variis exornati.
- III. Effigies Caroli V. Imp. quam Dns Le Blond pictor Amstelodamensis a Duce Buckingamio Anglo, ad conquirendas tota Europa picturas celebriores imprimis Holbeinianas emissus, emit Lugduni in Gallia pro centum Coronatis An. circiter 1633 prout suis ad me literis Dn. Monconius Liergaeus Consil. Regius An. 1638 7. Jan.\*)
- IV. Effigies Erasmi Roterodami, ab eodem Blondio empta Basileae a Dn. Joh. Jac. Burckardo J. C. ducatis aureis centum: quam postea delatam in Belgium inde accuratissime iusta magnitudine in aes incidi curavit, manu doctissima C. Vischer, prout extat inter effigies nostras illustrium.

Effigies Jacobi Meieri zum Hasen postea consulis Basil. primi, e patriciis, et Uxoris eiusdem artificio admirabili, quas An. 1630 in sua habuit potestate Joh. Rud. Feschius Reip. Basil. Consul. Pater. Nota Picturae H. H. 1516.

Nunc visitur in Musaeo Rem. Feschii J. C. Basil. una cum prima delineatione ipsiusmet quoque Holbenii unde postea tabellas illas domi accuratius adornavit diligentia incredibili.

#### EFFIGIES.

Inter pictores illustres volumine nostro Effigierum.

[Am Rande.] Eandem habet Pinacotheca nostra vivis coloribus aliunde depictam a Joh. Lydio nostrate sing. industria elaboratam et mihi oblatam, prid. Cal. Jan. 1667.

Videtur quoque in chorea mortalitatis manu Holbenii propria delineata.\*\*)

<sup>\*)</sup> Ein Porträt Karls V., bas Holbein genannt wird und nach Bürger von ihm sein kann, zu Amsterdam.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 125.

Aliam quoq. habemus ex ἀντογράφφ ipsiusmet Holbenii picto quod extat in Pinacotheca Arundeliana, a Wenz. Hollar in aes transcriptam.

Item aliam, itidem ex orginario diverso Holbenii in aes incisam Ant. Stokius fecit H. h. excudit.

Aliam vidi in celebri pinacotheca Amerbachiana ab ipsomet quoque Holbenio elaboratam coloribusque siccis, nigris et cinericeis, Holbenium adhuc juniorem exprimentem Annorum circiter XX. cum pileo sive pireto rubro. altit. pedis Romani cum dim. circiter, latit. pedis unius vel paulo minoris.

[Es folgen Stellen über Holbein aus Erasmus Briefwechfel.]

Erant 2. tabulae junctae, ligamentis ferreis ut aperiri et claudi potuerint, in tabula dextra Effigies Johan. Frobenii Typographi, in altera Erasmi sine dubio ab ipso Erasmo in gratiam et honorem Frobenii, quem impense amabat, curatae, et eidem ab Erasmo oblatae, unde et eidem dextram cessit: Ex his tabulis nobis exempla paravit pictor non imperitus Joh. Sixtus Ringlinus Basil. An. 1648, quae extant inter effigies nostras.

#### Continuatio Holbenii.

VI. An. 163... suprad. pictor Le Blond hic a vidua et haeredibus Lucae Iselii ad S. Martinum emit tabulam ligneam trium circites ulnarum Basiliensium tum in altitud. tum longitud. in qua adumbratus praedictus Jac. Meierus Consul ex latere dextro una cum filiis, ex opposito uxor cum filiabus omnes ad vivum depicti ad altare procumbentes, unde habeo exempla filii et filiae in Belgio a Joh. Ludi pictore ex ipsa tabula depicta.\*) Solvit is Le Blond pro hac tabula 1000 Imperiales, et postea triplo majoris vendidit Mariae Mediceae Reginae Galliae viduae Regis Lud. 13. matri, dum in Belgio ageret, ubi et mortua. Quorsum postea pervenerit incertum.

[Zufat am Rande.]

Tabula haec fuit avi nostri Remigii Feschii Consulis, unde Lucas Iselius eam impetravit pro Legato Regis Galliarum, uti ferebat, et persolvit pro ea centum Coronatos aureos solares. An. circ. 1606.

VII. In Archivo Magistratus Basil. similis tabula lignea bimembris, quae ductis rectis lineis in multas est tabellas tributa, quibus figuris exiguis passio Dni nostri adumbrata artificio prorsus admirabili et incomparabili, pro qua tabula Ducem Bavariae Maximilianum ferunt A. 1646 per legatum aliquot millia aureorum obtulisse.

In Musaeo Amerbachiano.

VIII. In Musaeo Dni Basilii Iselii Amerbachiadis extat Christi corpus in Tabula longa pedem circiter alta cum dimidio iacens miri Artificii.

<sup>\*)</sup> Sehr mittelmäßige Copien, im Baf. Mufeum.

Corpus mortuum repraesentans iustae magnitudinis cum inser. literis Aureis IESVS NAZARENVS REX IVD.

ad pedes MDXXI. H. H. Hans Holbein, ut tum XXIII. non nisi fuerit Annorum, ut prorsus dignum admiratione, unde haec ei praecox adeo pingendi industria incomparabilis, praesertim ἀντοδιδάκτφ, et suis ipsius magistro.

Pro hac pictura mille ferunt oblatos Imperiales.

- ibidem. IX. Effigies Erasmi Lateralis. qua Erasmus scribens adumbratus, manu variis Annulis ornata, et oculis in scripturam intentis. Tabula altit. sesquipedalis, et pedem unum lata.
- ibidem. X. Lais Corinthiaca, meretrix famosa in Antiquitate, veste scissa colorata meretricia stans ad mensam Nummis aureis onustam protensa manu precii velut paucitatem contemnens, adeo nempe care suas locabat noctes, vel potentissimi precii magnitudini deterrerentur. E praecipuis iudicatur pictura haec Holbenii Musaei Amerbachiani. Vnum circiter pedem lata sed paulo altior: habet adscriptum Annum MDXXVI. quo Anno in Angliam abiit, cum commend. Erasmi.
- ibidem XI. Alia pictura priori similis plane, Foemina nempe et habitu corporis, et vestitu et magnitudine Laidi non absimilis, nisi quod haec juxta se habeat infantem. E schedis Amerbachianis apparet hanc effigiem esse foeminae alicuius e familia nobili Basiliensi Offenburgiorum.
- ibidem. XII. Adam et Eva cum pomo in manibus, capita nonnisi cum pectoribus. A. 1517. H. H. Tabella sesquipedem lata, alta vero pedem unum.
- ibidem XIII. Effigies Erasmi parva in Tabella rotunda.
- XIV. Effigies Bonifacii Amerbachii barbata Annum cum ageret aetatis XXIV. cum byreto nigro: In Tabella ad latus depicta effigiei haec leguntur. [Es folgt die Inschrift, wie auf Seite 263 f. des I. Bandes. Am Rande]: Tabula quadrata pedalis ibid.
- Ibid. XV. Christus nudus sedens sub Porticu eleganti cum corona spinea in capite statura non nisi palmari, colore albo, cinericeo rubro mixto temperatura eleganti ac mire iucunda. Pictura priore minor nonnihil, una cum sequenti nulli cedere iudicatur ex picturis Holbeinianis.
- Ibid. XVI. Maria sedens in templo cum porticis et orans tabella socia priori: sane par nobile tabellarum Holbenianarum.
- Ibid. XVII. Christus in cruce cum Johanne et Maria tabula tres pedes

alta, et duos lata, quam ipsam quoque Holbeinianis adnumerant heredes ex notatis Amerbachianis. 1)

Ibid. XIIX. Coena Dominica 31/2 pedes alta, et tres circ. pedes lata.

Ibid. XIX. Maria cum Christo infante in sinu erecto.

Tabula altit. sesquiped. unum pedem lata. (?)

Ibid. XX et XXI Duo pueruli duabus tabellis quadrat. aequilat. 2)

Ibid. XXII. et XXIII. Juvenis sanctus, cum Virgine sancta, cum radio aureo, tabellae similes prioribus.

Ibid. XXIV. Ascensio Christi. Ein Nachtstückh. Christus in nubibus schön perspectiv. Kleine Bilber. 3)

Ibid. XXV. Christus nudus sedens MDXVIII.4)

Ibid. XXVI. Tabella ex utroque latere picta a quodam scriba prae foribus suspensa, regionem superiorem utrinque scriptura complet. qua invitantur iuvenes ad καλλίγραφίαν in cujus gratiam Holbenius adiecit picturam utrinque nempe aream in qua dispositi hinc inde pueri intenti scriptioni..

[Später Tinte.] XVII. Effigies Holbenii in charta coloribus siceis cinereis adumbrata cum pileo seu pireto rubro, facie venusta juvenili, imberbi, annorum circiter XIIX, vel XX, ad summum indicat aetatem: charta altitudinis duarum spytamorum mediocrium, lata vero unius spyt. cum dimidio.

XIIX. Uxor Holbenii cum duobus liberis nudis in Tabula Lignea von ölfarben. 3. spythamos alta, 2. lata.

XIX. Coena Christi in Tabula lignea maxima, e primis picturis Holbenii. 5)

# VIII. Solbein's Telfament.

(Bis vor kurzem in ber St. Pauls-Kathebrale zu London bewahrt, in einem Buche genannt Beverley, Folio 116. Abgebruckt in ber Archaeologio vol. XXXIX.)

In the name of God the father, sonne, and holy gohooste, I, JOHNN HOLBEINE, servaunte of the Kynges Magestye, make this my Testamente and last will, to wyt, that all my goodes shalbe sold and also my horse, and I will that my debtes be payd, to wete, fyrst to Mr. Anthony, the Kynges servaunte, of Grenwiche, ye of summe of ten poundes thurtene shyl-

<sup>1)</sup> Copie vgl. Bb. I S. 255, 365.

<sup>2)</sup> Ambrofins Solbein.

<sup>3)</sup> Das erfte S. Balbung Grien (im Katalog als Grunewald, Bafel, Muf. Nr. 80).

<sup>4)</sup> Christus als Fürbitter von Amb. Holbein. (?)

<sup>5)</sup> Das Abendmahl auf Leinwand, Nr. 5.

396 Beilagen.

lynges and sewyne pence sterlinge. And more over I will that he shalbe contented for all other thynges betwene hym and me. Item, I do owe unto Mr. John of Anwarpe, goldsmythe, sexe poundes sterling, wiche I will also shalbe payd unto hym with the fyrste. Item, I bequeythe for the kynpyng of my two Chylder wich be at nurse, for every monethe sewyn shyllynges and sex pence sterlynge. In wytnes, I have sealed and sealed this my testament the vij<sup>th</sup> day of Octaber, in the yere of our Lorde God M<sup>I</sup>vCxliij. Wytnes, Anthoney Snecher, armerer, M<sup>r</sup> John of Anwarpe, goldsmythe before sayd, Olrycke Obynger, merchaunte, and Harry Maynert, paynter.

XXIXº die Mensis Novembris anno Domini predict. Johannes Anwarpe executor nominat. in testamento sive ultima voluntate Johannis alias Hans Holbein nuper parochie Sancti Andree Undershafte defunti comparuit coram Magistro Johanne Croke, etc. Commissario generali ac renunciavit omni executioni hujusmodi testamenti quam renunciationem dominus admisit deinde commisit administrationem bonorum dicti defuncti prenominato Johanni Anwarpe in forma juris jurato et per ipsum admissa pariter et acceptata. Salvo jure cujuscunque. Dat. etc.

Holbene. — XXIX<sup>no</sup> die Mensis predicti commissa fuit administracio bonorum Johannis alias Hans Holbenn parochie sancti Andrei Undershaft nuper abintestato defuncti Johanni Anwarpe in forma juris jurato ac per ipsum admissa pariter et acceptata. Salvo jure cujuscumque. Dicto die mens. etc.

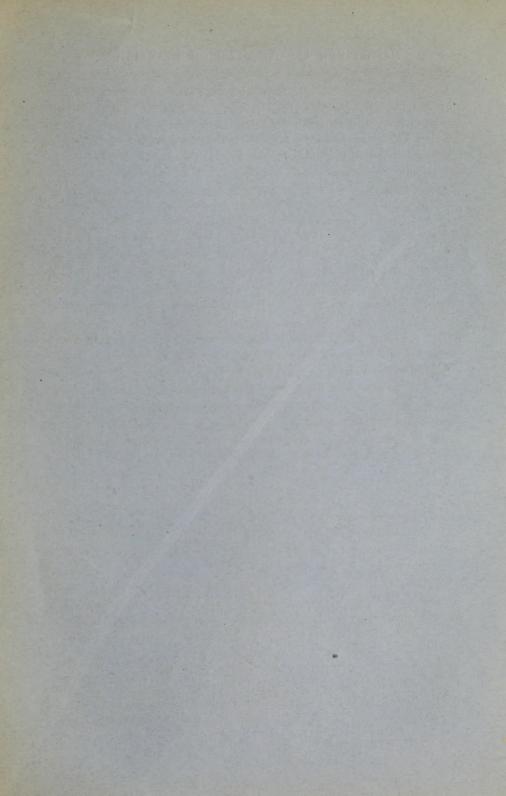

# Verlag von E. A. Seemann in Leivzig.

# Kunstaeschichtliche Werke.

Geschichte der Architektur. Von Prof. Dr. W. Lübke. Dritte stark verm. Aufl. Mit 583 Holzschn. 1865. broch. 6 Thlr.; eleg. geb. 62/3 Thlr.; Velin-Ausgabe mit Goldschnitt 8 Thlr.

Geschichte der Plastik. Von Prof. Dr. W. Lübke. Mit 231 Holz-

schnitten. 1863. br.  $5^2/_3$  Thlr.; eleg. geb.  $6^4/_3$  Thlr. Beibe Werke find bekauntlich von epochemachender Bedeutung in der kunstgesch. Literatur; das erstere hat in seiner neuen Aust. an innerem Gehalt ebenso gewonnen wie an geschmackvoller Ausstatung und Reichthum der Illustrationen.

- Geschichte der Malerei in ihren Hauptepochen bis zur Gegenwart dargestellt von Dr. Ad. Görling. 2 Bde. Mit 192 Holzschnitten. 1866. 3 Thlr.; eleg. geb. 3½ Thlr.
- Vorschule zum Studium der kirchlichen Kunst. Von Dr. W. Lübke. Fünfte stark verm. u. verb. Aufl. Mit 170 Holzschn. 1866. br. 13/5 Thlr.; eleg. geb. 1 Thlr. 27 Sgr.
- Runft und Rünftler des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Biographien und Charafteristifen von A. Wolfg. Becker. Mit vielen Illuftr. in Holzschn. 3 Bande. (1863-65.) br. 10 Thlr.; eleg. geb. 112/3 Thlr. Seber Band (Jahrhundert) biefes Prachtwerkes ift auch einzeln zu haben.
- Die Meisterwerke der Rirchenbaukunft. Gine Darstellung ber Geschichte des driftl. Kirchenbaues. Bon Dr. Carl von Lutow, Bibliothekar der k. k. Akademie in Wien. Neue Ausg. Mit vielen Abbildungen in Tondrud. br. 2 Thir.; eleg. geb. 22/3 Thir.

Geschichte der modernen französischen Malerei seit 1789, zugleich in ihrem Berhaltniß zum politischen Leben, zur Gefittung und Literatur. Von Dr. Jul. Meper. Mit Abbildungen auf Tonpapier. 1866. gr. Lex.=8. br. 51/3 Thir.; eleg. geb. 6 Thir.

Ueber den Ursprung und die Entwickelung des christlichen Central- und Kuppelbaus. Von Dr. R. Rahn, Mit Holzschnitten. gr. 8. 1866. br. 1 Thlr.

Benvenuto Cellini's Abhandlungen üb. d. Goldschmiedekunst und Sculptur, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Justus Brinckmann. Mit Holzschnitten. gr. 8. 1867. br. 1 Thlr.

Zeitschrift für bildende Runft. Herausg. von Dr. C. v. Luhow. Jahrg. 1866 und 1867. Mit Runftbeilagen (Stichen, Holzschnitten, Rabirungen 2c.) und vielen Illustrationen. Breis pro Jahrg. br. 4 Thlr.; fehr elea. geb. 5 Thir.

Vom Jahrgang 1868 (12 hefte und 24 Nummern der Beiblattes "Kunstchronit") ist das erste heft Anfangs November erschienen.

# Schriften von Henriette Davidis

gu Fefigefchenken für bas weibliche Gefchlecht empfehlenswerth.

- Die Sausfrau, Praktische Unleitung zur felbständigen und sparfamen Führung des Haushalts. Dritte verb. Aufl. br. 11/4 Thir.; geb. 11/2 Thir.
- Der Beruf ber Jungfrau, Gine Mitgabe für Töchter gebilbeter Stände Dritte verm. u. verb. Aufl. broch. 1 Thir.; fein geb. mit Goldichn. 11/4 Thir.